**DIE JUDEN IN** OESTERREICH. VOM STANDPUNKTE DER...

> Joseph Ritter von Wertheimer





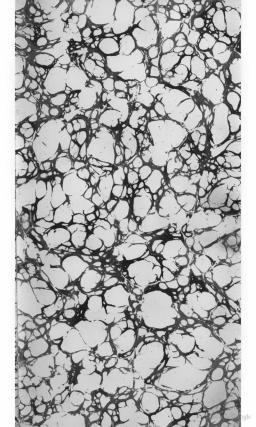

21. D.3.

At Ding.

161=146-

3071.

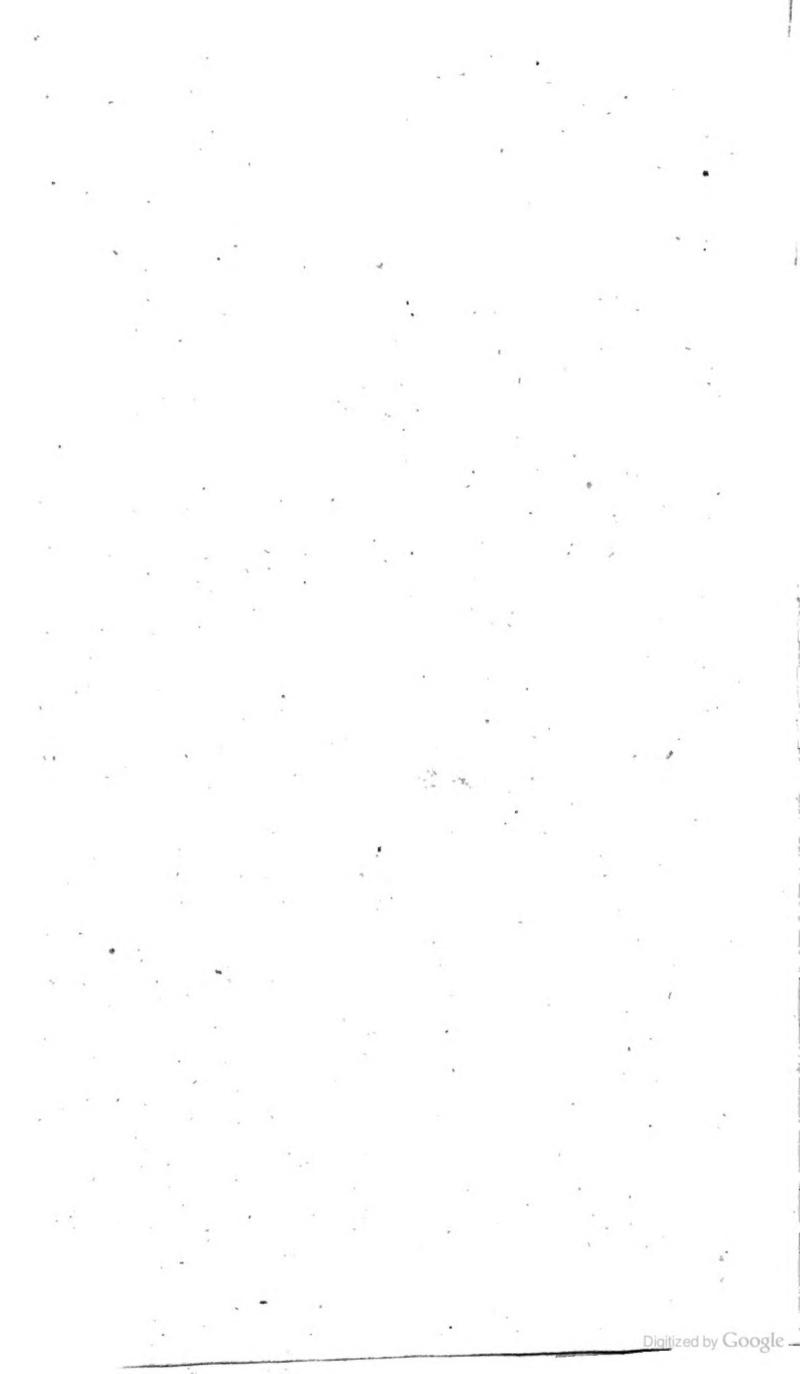

Die

## Juden in Desterreich.

Erfter Banb.



# Juden in Oesterreich.

Vom Standpunkte

der Geschichte, des Rechts

unb

des Staatsvortheils.

In brei Buchern.

Erfter Band.

Leipzig, 1842.

Verlag von Mayer und Wiganb.







## Inhalt des ersten Bandes.

Vorrebe. Einleitung.

#### Erstes Buch.

Die Juben in Defterreich vom Stanbpuntte ber Befchichte.

Die ersten Unfiedlungen. Lehneverhaltniffe. Die Reiches Die Bafallen. unmittelbaren. Die Ministerialen. Die Freien. Unfreien. Frühere-Privilegien und Freiheiten ber Juden unter den Raro-Die reichsunmittelbare Schutnahme ber Juben und ihre Berans lingern. laffung. Ueber bie Bebeutung bes Begriffes Rammerknechte. Bestimmungen ber Rechte ber Juben. Freiheit ber Mieberlaffung, ber Erwerbung von Grund und Bodenbefit, ber Erbauung von Saufern, Schulen und Synagogen, ber Widmung zu ben verschiedenften Berufdars ten. Ihre maßigen, weber brudenben noch fchimpflichen Berpflichtungen. Dauer biefes Bustandes bis jum Erlag ber Jura Friderici II. Bellicosi.

Die Juben unter ben Babenbergern. Als bem Handel förderlich von ihnen begünstigt. Urfunde Herzogs Friedrich des Streitbaren in Urtext und Uebersetzung. Sie ist eine Zusammenstellung der bereits rechtskräftig erwachsenen Freiheiten und Gewohnheiten ber Juden.

Wesentliche Deductionen. Unmittelbarkeit des Schuhes. Gleichheit mit den übrigen Bürgern in Ansehung der Zollentrichtung. Vorrecht in der Procedur. Berechtigung zum Häusers und Grundbesitz und zur Halstung von Schulen und Synagogen. Vorrecht in der Befreiung von der Hospitalität. Milde Versügungen hinsichtlich des Judeneides. Bestimsmung, daß Christen allein gegen Juden nicht Zeugenschaft abgeben kons

nen. Die Juden bildeten eine Corporation, welche als solche allen andern im Lande gleich geachtet ward. Entfernung von Druck und Schmach und große Vorsorge für die Wahrung ihrer Nechte in Ansehung ihrer Person und ihres Verkehrs, namentlich aber bes Leihgeschäftes, an das sie zunächst gewiesen erschienen.

Nachweisungen einer solchen besondern Vorsorge burch comparative Angabe ber auf Verletung und Rranfung ber Juden angesetzten verschärf= Untersuchung, ob die niebergeschriebenen Rechte und Wes wohnheiten auch wirklich ins Leben traten. Die Juden blieben zwei Jahr= hunderte fort im Besit ihrer Rechte. Nachweifungen barüber. Selbstständigkeit ihrer Genossenschaft. Ueber bie Jubenrichter. Budifche Gemeindeanstalten. Unbewegliches und bewegliches Gemeindeelgenthum ber Urfundliche Beweise - hieruber. Ueber bas Leihgeschäft ber Juben und bie Bucherklagen. Berflichtungen ber Juben. Gunftiges Re= fultat, bas sich aus ber Bergleichung berfelben mit benen ber Christen Urkundliche Beweise hieruber, so wie über ben sonft ben Juden verliehenen Schut. Spatere Beispiele von Anullirung von drift: lichen Schuldscheinen an Juden durch Machtspruche. Erklarung biefer Er= Urfundliche Beweise, daß biefe Acte ber Willfur ohne gefets= Anstellung von Juben als herzogliche Beamte, liches Brajubig waren. felbst bis zur Berleihung ber Rammergrafenwurbe. Magregeln für Schutz und Aufrechthaltung ber Gerechtsame ber Juden von Rudolph von Habsburg bis auf Albrecht V. Nachweisungen hierüber.

Ucber bie Rechtsbeeintrachtigungen und Verfolgungen ber Juden bis zur Katastrophe von 1421. Die Schuld lag nicht in ihnen, am wenigs ften in ben Maffen, sonbern vorzüglich im Fanatismus und gemeiner Ge= Entwicklung biefer Anficht. winnsucht. Feinbselige Satungen ber Rirs Ihre Wirfung war aber nur eine moralische, nicht, wie felbst angesehene Schriftsteller behauptet haben, eine politische. weisungen hieruber. Weitere Elemente ber Abneigung. Das Berhaltniß ber Schulbner zu ben Glaubigern. Größere Bedeutung bes Sandels und bes Stabtemesens. Aufleben bes romischen Rechtes. Deuer Begriff, ber baburch ber Benennung Rammerknechte beigelegt wirb. Die Fürsten, welche fich von ben ersten Babenbergern an bioher ben Juden gunftig erwiefen hatten, werben hieburch wiber ihren Willen zu Berfolgungen und am Enbe zu Machtspruchen veranlaßt.

Angeblicher Vorfall mit einer Hostie im Jahre 1302 zu Kornneuburg.

Die beiben Beschulbigten werben ohne Untersuchung verbrannt und alle übrigen Juben aus Kornneuburg vertrieben. Aehnlicher Borfall zu Rlofterneuburg. Der Bifchof von Baffau entbedt ben Betrug einer abfichtlich burchftochenen Softie. Michtebestoweniger werben (1312) in Fürstenfelb in Steiermark und (1338) in Bulfa in Dieberofters reich ahnliche Geschichten ruchbar, wodurch bie Juden aus vielen Orien vertrieben werden, und ein großer Theil bas Leben einbust. Die Juden im Jahre 1349 als Urheber ber Peft, bann eines verbrecherischen Uns schlags gegen bie driftlichen Bewohner Judenburgs angegeben. Auf biefe lettere Angabe hin werden alle Juden zu Judenburg in Einer Macht Gleichzeitige Rlagen über Gelberpreffungen und Ducher. ermordet. willfürliche Verfahren ber Fürsten ermuthigt und begünstigt ben alten Saß ber Städte. Plunberung ber Juden zu Wien im Jahre 1406 beim Ausbruche einer Fenerebrunft in ber Jubengasse. Borbereitungen, die in allem biesen zu bem großen Schlag von 1421 lagen. Bergog Albrecht V. Geine Gefinnung und Denfart. Die Megnerin zu Enns und ihre Angabe bes mit einer Hostie von einigen Juben baselbst verübten Frevels. Befehl, alle Juden in Desterreich an einem und bemfelben Tage ins Gefängniß zu wer-Androhung bes Feuertobes. Um bemfelben zu entgeben, nehmen mehrere bas Christenthum an. Andere geben fich und ben Ihrigen ben Bon ben Abtrunnigen fehren wieber viele zur Religion ihrer Bater zurück. Eine große Angahl bleibt unter allen Schreckniffen ihrem Glauben getren. Ueber biefe, wenn fie auch nicht Mitschuldige an bem Berbrechen ber Megnerin waren, ergeht bas Urtheil bes Feuertobes, und wird auf einer Wiese bei Erbberg vollzogen. Gleichzeitige Confiscation bes judischen Eigenthums und Berbot fur alle Ifraeliten, in Zufunft ihren Wohnsit in Desterreich aufzuschlagen. Rury's Betrachtungen über biefe Begebenheit. Celbsifianbige Beleuchtung berfelben mit volliger Uebergehung bes bamalis gen Procegverfahrens, bes folibarischen Urtheils und ber Tortur. Die fo bie ungereimte Anklage ber Hostienentweihung Raum gewinnen konnte. Alle Anklagen über entweihte Hostien gehen aus ber Mitte herzoglicher Stabte hervor, und selbst die Bluturtheile bes Jahres 1421 erstrecken sich nicht über biefe hinans. Die Juden auf dem flachen Lande blieben bis gum Jahre 1462 im unangefochtenen Befit ihrer Rechte. Auch ergeht bas Strafgericht vornehmlich über bie reichen Juben. Anwendung ber Tors tur und unfreiwillige Befenntniffe. Aufflarungen, bie fich hiedurch ergeben. Neue Aera, die für die Rechtsgeschichte der Juden mit dem Act

von 1421 beginnt. Mit Beseitigung der früher erworbenen Rechte und Freiheiten hängen sie fortan von der Gunst oder Ungunst der Umstände ab. Es zeigen sich jedoch bald wieder Juden in Wien. Borstellung der Wiener Aerzte im Jahre 1453 wegen Entsernung eines jüdischen Arztes. Weitere Nachweisungen über die Seshaftigkeit der Juden in Desterreich im ferneren Verlauf des funfzehnten Jahrhunderts.

Die Juden in Steiermark, Karnthen und Krain während des funfzehnten Jahrhunderts. Die Stände erwirken im Jahre 1494 die Entferznung aller Juden aus den drei Ländern. Angebliche Verbrechen der Juden zur Begründung dieser Vertreibung, welche sofort aus Neustadt, Neunzfirchen und der ganzen Steiermark, so wie aus Karnthen und Krain stattssindet. Größere Mäßigung der österreichischen Landstände. Nachrichten über die weitere Lage der Juden in Desterreich durch die Judenordnung vom Jahre 1528 unter Ferdinand I.

Bergleichung zwischen bem Privilegium Friedrich's bes Streitbaren und ber gebachten Ordnung. Die " Turkengefahr" veranlaßt neue Anschuldts gungen gegen bie Juben, was auf ihre Berhaltniffe nicht ohne Ginfluß Folgerungen auf bie Wohn =, Marft = und Hanbelsfreiheit ber Ju-Unwirksamfeit ber Manbate. ben aus ber Ferdinanbischen Ordnung. terer Ginfluß ber Stabte. Patent vom 31. Januer 1544. ebenfalls ohne nachhaltige Wirkung. Dhne irgend eine Unterbrechung bleiben bie Juben an vielen Orten wohnhaft und hausbesitzenb. gebote von 1551 und 1554. Dieberholte Erstreckungen bes letteren Berbannungsebicts, bamit bie Juben ihre Schulben von ben Chriften eins bringen, ihre Saufer, Weingarten und Guter verkaufen konnen. Dieselbe Procedur erneuert fich bei ben Berbannungsebicten von 1567 und 1572, 1614 und 1625.

Auch im siebzehnten Jahrhundert nimmt die Staatsverwaltung theils stillschweigend, theils offen die harten Beschlüsse gegen die Juden zurück. Nachweisungen über die nur einseitige Handhabung der Judenbeschränkunzgen. Im Jahre 1629 erhält die in Wien besugte Judenschaft einen eigenthümlichen Begräbnisplaß. Die Judenstadt und ihre beiden Synagozgen. Normalpatent vom 9. April 1652 für die Juden außerhalb Wien. Ueber das schwankende, jedoch keineswegs entschieden seindselige Benehmen der Regierung. Die Jesuiten. Die Wiener Bürger. Der Vorfall eines ermordet gesundenen Frauenzimmers wird ausgebeutet, um das Volk gegen die Juden aufzuregen.

Die Jubenvertreibung von 1669. Bericht über ben Hergang und bie Beranlassung vom Jesuiten Wagner. Ein anderer Bericht von Rink. Folgerungen. Auch diesmal werden nur im Allgemeinen vage Anschuldis gungen gemacht, und die etwaigen Berbrechen der Einzelnen werden der Gesammtheit zur Last gelegt. Naives Geständniß Wagner's hierüber. Ueber die eigentlichen Ursachen der Austreibung. Die bedeutendsten Manner im Staatsrathe sind gegen diese Maßregel.

Patent vom 2. August 1669 und weitere Bestimmungen über ben Abzug ber Juben. Diese erkaufen ben Mannen ihrer Vorsahren unentz weihte Ruhe in ihren Grabstätten. Nachtheilige Folgen, welche sich aus bieser Maßregel für ben Staat ergaben, von einem Hoffammerbeamten (1678 — 1689) geschilbert.

Schon mit dem Jahre 1673 erneuern sich Begünstigungen für bie Juben. Besondere Privilegien der Juden Oppenheimer und Werthheimer. Aussauf vor dem Oppenheimischen Hause im Jahre 1700. Dabei bes gangene Ercesse. Strenge gegen die Rabelosührer und Schutzedict für die Juden.

Das achtzehnte Jahrhundert. In der ersten Halfte besselben bleiben bie Verhaltnisse ungefahr dieselben. Mit Maria Theresia, so sehr ihre Verordnungen das Geprage der nachsten Bergangenheit tragen, schwindet die bisherige Unsicherheit in der Stellung der Juden. Die positive Gessetzgebung sindet sich veranlaßt auf die alteren Rechtsverhaltnisse Rucksicht zu nehmen. Kaiser Joseph und das Toleranzedict vom Jahre 1782. Schluß.

Anmerkungen 1 - 24.

#### Die Juden in Böhmen und Mähren.

Aehnlichkeit ihrer früheren Zustände mit denen der Juden in Desters reich. Aelteste Urkunde über ihre Rechte von Ottocar ertheilt. Bergleis chung derselben mit jener Friedrich's des Streitbaren. Papstliche Bulle von Innocenz IV. Das Wiener Concilium von 1267. Gleichwie in der Geschichte der österreichischen Juden zeigen sich in derjenigen der bohs mischen die eigenthümlichen Elemente der Judenverfolgungen. Ercesse der Prager Bürger. Borwände dazu. Der königliche Schutz erweist sich als unzureichend. Die Prager Juden werden wiederholt geplündert. Karl IV. Wenzel. Die Juden werden von ihnen abwechselnd beschützt und bedrückt. Umtriebe der Städte. Der Abel bleibt ihnen fortwährend günstig. Landstagsbeschluß vom Jahre 1501. König Wladislaw bestätigt ihre Privilegien.

Auch Ferdinand I. bestätigt anfänglich ihre Privilegien, zeigt sich ihnen aber weiterhin ungunftig und beschließt ihre Vertreibung, bie aber auf Fürsprache ber Großen bes Reichs zuruckgenommen wirb. Maximilian II., Rudolph II., Matthias und Ferbinand II. bes flatigen den Majestatebrief von 1501 in seiner vollen Ausbehnung, Lettrer aber erweitert noch ansehnlich die Freihelten ber bohmischen Juden. Bers fuche, bie Juben zum Uebertritt zu bewegen. Machfende Thatigkeit und junchmender Wohlstand ber Prager Juden unter Ferdinand II. fungen in ihrem Leihgeschafte. Tapferes Benehmen ber Juben bei ber Belagerung Brage. Anerkennung berselben burch bedeutende Erweiterungen Der große Brand Prags im Jahre 1680 verset ihrem ihrer Freiheiten. Bohlstand einen empfindlichen Schlag. Gegen die Umtriebe ber Prager Burger gestattet ihnen Kaiser Leopold I. ben Wiederaufbau ihrer Sauser; boch wird aus Anlag jenes Elementarereignisses bie Angahl ihrer Synas gogen beschränkt und eine größere Absperrung von bem driftlichen Berfehre Gintritt von Beschrankungen fur bie im Jahre 1708 nach Bohmen einwandernden fremben Juden. Erleichterungen für bie inländis fchen; bennoch ein fortwahrendes Schwanken im Rechtegustand ber bolimis fchen Juben.

Plopliche Verweisung ber Juben aus Böhmen im Jahre 1744. Rescripte der Kaiserin Maria Theresia. Verlängerung der ihnen zugestanz benen Ausenthaltsfrist zuerst auf sechs Monate, dann auf unbestimmte Beit, endlich auf Fürsprache der Stände zehnjähriger Reces. Ginführung der Recessteuer im Vetrage von 205,000 Fl. im Jahre 1748. Späterhin tritt noch unter Maria Theresia eine sestere Begründung ihres Nechtezusstandes ein, und es werden sogar mehrere Erleichterungen decretirt. Kaiser Joseph und seine nach Gleichstellung mit den übrigen Unterthanen abzielenz den Evicte. In gleichem Sinne sprechen sich Kaiser Leopold II. und Kaiser Franz II. ausdrücklich aus. Hinweisungen auf die bisherigen Hinzbernisse und die neuesten tröstlichen Maßregeln. Urkunden.

## Zweites Buch.

| Das Judenthum in Lehre und Ausübung aus bem com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| parativ sittlichen Standpunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205   |
| Zweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·     |
| Bon ben Schattenseiten an Jubenthum und Juben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220   |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Von den Lichtsetten an Judenthum und Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240   |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Mebersicht bes Beschwerdestandes ber österreichischen, bohmt:<br>schen, mahrischen, schlesischen und gallizischen Unter=                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| thanen israelitischer Confession in seinen wesentlichsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Momenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267   |
| I. Entbehrung wesentlicher Staatsburgerrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 268   |
| physische Existenz, Religionsübung, Unterricht und Bildung; 3) Beschränkung bes dinglichen Sachenrechtes und ber Widmung zum Land = und Bergbau; 4) Beschränkung der Ortsbürger =, Gewerbs = und Handels = rechte; 5) Beschränkung des Nechtes der Ausübung der eine höhere Bildung voraussetzenden Beschäftigungen und der Zuziehung zu öffentlichen und städtischen Ansstellungen und zu Privatbedienstungen. |       |
| II. Beschwerung mit außerorbentlichen Lasten über ble ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900   |
| wöhnlichen Staatsburgerpflichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28    |
| 1) in Miederösterreich; 2) in Bohmen; 3) in Mahren;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 4) in Schlessen; 5) in Gallizien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91    |
| II. Weitere Berfolgung und Schmach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31    |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Collisionen bieses Beschwerbestandes im Ganzen mit all.<br>8 em ein en in Desterreich anerkannten Rechtsprincipien.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32    |

1) Beseitigung bes Vorurtheils in ber Geschgebung; 2) Schuldlofigfeit bes Religionsbefenntniffes; 3) Uebereinstimmung ber Nechte mit ben Pflichten; 4) Subsumirung aller Bewohner in die beiben Sauptfategorieen ber Einheimischen und Fremben; 5) Antiquirung ber alteren Systemalverordnungen; 6) allgemeine Verheißungen und Busagen. Sechstes Capitel. Collision ber einzelnen Rechtebeschränfungen mit fpeciel. Ien Gesehen und Berordnungen. 348 1) Befchränfungen im Unfiedelunge : und Auswanderunges recht und im heimathlichen Niederlaffunge= und Berebelichungerechte; 2) Beschränfung bes Rechtes auf phys fifche Eriftenz, Religionsubung, Unterricht und Bilbung; 3) Befchrankung bes binglichen Sachenrechtes und ber Midmung gum Land: und Bergbau; 4) Befchranfungen ber Orteburger=, Gewerbe = und Sandelerechte; 5) Beschrantungen im Rechte ber Ausübung ber eine hobere Bildung voraussehenden Befchaftigungen und ber Bugles hung zu öffentlichen und ftabtischen Anstellungen und au Brivatbedienstungen. Siebentes Capitel. Collifion ber verschiedenen Jubenfteuern mit speciellen

Wefegen und Berordnungen. Niederofterreichische Bolletentare und Tolerangsteuer. mifche Judensteuern: a) Familiensteuern; b) Bergehrunge: steuer; c) Taren; d) Saufersteuer; e) Domesticalsteuer. Mahrische Jubensteuern: a) Familientare; b) Bergehrungesteuer; c) Contributionebrittelzuschlag; d) Duls bungesteuer; e) Taren; f) Domesticalsteuer. Edilefische Gallizische Judensteuern: a) Koschersleische aufschlag; b) Lichtanzundungsaufschlagtaren.

382

#### Achtes Cavitel.

406 Edilug

### Borrebe.

Von der Ansicht ausgehend, daß es ein eitel Beginnen fei, dem Leser auf bem Wege ber Bevorwortung eine befondere Stimmung abgewinnen zu wollen, überlaffen wir bemselben bieses Werk, wie es sich ihm von selbst geben wird, und glauben uns barüber hier ausnehmend furz fassen zu können. Wir haben die Juden in Desterreich einer unbefangenen Betrachtung aus ben brei Standpunt= ten ber Geschichte, bes Rechts und bes Staats= intereffes zu unterziehen gesucht, weil uns beren bisherige Erfassung Lucken barbot, auf welche wir wenigstens hinweisen wollten, wenn wir sie auch feineswegs Seit langerer Zeit bamit beauszufüllen vermeinen. schäftigt und uns bem Gegenstande mit Liebe hingebend, glaubten wir auf unserer Sut sein zu muffen, um uns nicht auf einer erregteren Stimmung zu überraschen, als wir bei dem zahlreicheren Theil unserer Leser zu gewärtigen Der Möglichkeit eines solchen Migverhaltnisses hatten. gedachten wir kaum beffer vorzubeugen, als wenn wir vor= zugsweise Thatsachen sprechen ließen, beren Glaubwurbigkeit keinem Zweifel unterlage, und unter ben Meinun= gen und Urtheilen, die wir anzusühren hatten, mit sichtbarer Vorliebe solche erwählten, welche man am wenigsten der Parteilichkeit für unsere Sache zeihen konnte, mit einem Wort, indem wir — ohne der Farblosigkeit Naum zu geben — der Wahrheit alle anderen Kücksichten unterzuordnen bemüht waren.

Sehr gludlich wurden wir uns schapen, burften wir uns schmeicheln, das bisher noch immer zu eingeengte Fo= rum über die Angelegenheiten ber Juden erweitern zu konnen, wozu und die mehrfachen Anregungen ber Ge= genwart und die angezeigten, aus sich selbst hervorgehen= den Verknüpfungen mit ihren hochwichtigen Interessen einige Hoffnung barbieten-Bereits hat die Verkundigung neuer Judengesetze in Preußen, Hannover, Norwegen bargethan, wie dieser Gegenstand immer mehr aus seiner Isolirung heranstritt und selbst die Besten und Hochgestelltesten unsers Jahrhunderts in eine edle Bewegung So glauben wir aber auch zur Verbreitung versett. solcher Theilnahme beizutragen, versuchen wir es, darzuthun, wie unser Gegenstand sie nicht nur von benen in Anspruch nimmt, welche sich fur ben Gang ber Zeit überhaupt interessiren, sondern auch von denen, die sich in die besonderen Facher ber Beschichte, Gesetze= bung, Statistif und Staatswirthschaft versenft und abgeschlossen haben: ja wir erwarten sie von den Ge= nannten in kaum geringerem Grabe, als von benen, welche als Desterreicher für die Zustande im herrlichen Bater= lande und beren Vervollkommnung ein bewegtes Herz im Busen fühlen, oder selbst durch Glaubensbekenntniß und baran geknüpftes Geschick am nachsten bavon berührt erscheinen.

Wir finden uns zu dem Bekenntniß veranlaßt, daß

ber im ersten Buch enthaltene historische Theil bieses Werks nicht von berselben Feber wie die übrigen herrührt, wohl aber einer sehr achtbaren und competenten Waren die uns gemachten diesfälligen Mitthei= lungen auch ursprünglich nicht der Drucklegung bestimmt, so fanden sie sich boch auf eine Weise abgefaßt, wodurch die Publicitat auf keine Weise zu schenen schien, zumal sie nicht — wie in so manchem anderen Falle — auf unlauterem Wege, sondern auf dem freien Felde ber ge= lehrten Forschung gewonnen worden waren: somit nahmen wir nicht Anstand, und einen Gebrauch davon zu erlauben, der uns auch keineswegs verwehrt worden ist. unserm Bedauern legen uns zarte Rucksichten die Pflicht auf, ben Namen bes Verfassers zu verschweigen, ba er, wenn schon nicht mehr ben Lebenden angehörend, noch immer diesem Werke zu einer wurdigen Anempfehlung bienen wurde. -

Dieselben Gründe, die uns die Zustände der unsgarischen und italienischen Juden mit Stillschweigen übersgehen hießen, und die wir bei deren Einleitung berührten, haben uns auch vermocht, deren Geschichte unerörtert zu lassen, was wir um so weniger zu bereuen Ursache sinden, als sich dem Vernehmen nach bereits eine besondere Schrist über die ungarischen Juden unter der Presse besindet.

Zum Schlusse nur noch Eines! Wenn wir auch von dieser Arbeit das Streben, auf eine entserntere Zeit einzuwirken, nicht auszuschließen vermeinen, so blieb uns die Idee, daß sie eine auf ihrem eigenthümlichen Boden zeitgemäße sei, doch immer der nächste und mächtigste Antrieb dazu. Zwar hatten schon längst Gesschichtschreiber und Reisebeschreiber eine auffallende Unkunde

mit der Vergangenheit und Gegenwart der Juden in Desterreich an den Tag gelegt, zwar fanden wir dort selbst einen Schleier über deren Zustände so dicht gebreitet, daß er uns wie ein schwerer Nebel erschien, der das Durch-dringen einer hellen und warmen Sonne hinderte: doch dachten wir, daß in dem Augenblick, in welchem ein edler und frästiger Geist des Fortschreitens sich in Desterreich in allen Bahnen regt, auch so anomale Zustände, wie die hier dargestellten, nicht länger unbeachtet bleiben könnten, auch die Judensrage an die Tagesordnung kommen müsse und, wenn wir gut unterrichtet sind, auch bereits gekommen sei.

Darum moge man uns nicht verargen, wenn wir versucht, auch unser Sandforn zum Bau fur die Ewigkeit beizutragen, und wie wir es versucht. Wir haben es ohne Aufforderung, so wie unfrerseits ganz ohne Mitthei= lungen gethan, wenn gleich manche lettere und eher vor einem und dem anderen Irrthum hatte bewahren konnen. Wir haben es, bem stillen Drange unsers Herzens folgend, gethan, und nicht gemeines Interesse, nicht eitle Ruhmsucht haben uns dazu gestachelt. Wir wollen nicht bafür belohnt, wir wollen nicht bafür gerühmt, wir wol-Ien nicht gekannt sein, aber wir fürchten auch nicht, allenfalls bafür angeseindet und verfolgt zu werben. freudig Opfer bringen wir es Dem, burch beffen Segen bies schwache Thun, wie jedes menschliche, allein gehei= ligt werben kann!

## Ginleitung.

Bevor wir uns ber historischen Betrachtung ber Juben in Desterreich zuwenden, erachten wir es nicht fur überflussig, auf eine hochst merkwürdige Thatsache aufmerksam zu machen, die uns wie ein schöner Stern erscheint, ber, nachbem er eine lange Nacht mit seinem milben Lichte erleuchtet hat, auch noch den anbrechenden Morgen erhellt, und den Blicken nur durch die überstrahlende Sonne entzogen wird. Am dunklen Horizonte ber Geschichte bes jubischen Bolkes ift es, wo bieser Stern baburch erglangt, bag, fo brangfalvoll fich auch bie Schickfale jenes Bolkes ergaben, bennoch es beinahe zu allen Zeiten Fürsten und geistliche Oberhirten, und in ben neuesten auch Nationen und unsterbliche Schriftsteller gab, welche als beren Beschützer und Fürsprecher hervorragen, und daß unter jener Zahl die herrlichsten Namen uns entgegenleuchten, welche bas Menschengeschlecht zu seiner Ehre aufzuweisen hat, während unter ber Reihe ber Verfolger ber Juben verhaltnismäßig sich nur sehr wenige befinden, welchen die Nachwelt ahnliche Denkmale geset hatte. Bergeffenheit und Bergebung biesen Letteren,

eine bankbare Erinnerung ben Ersteren, wenn auch ber Raum kaum mehr gestattet, als sie in einer bloßen Aufzählung von Namen bestehen zu lassen, von benen ohnehin die wenigsten in anderer Beziehung jemals verloren gehen konnten. Ungeachtet es hiebei unsere Absicht war, nicht weiter zurück als bis zur Verbreitung des Christenthums zu gehen, so drängen sich doch schon bei Betrachtung der vorchristlichen Zeit, ja selbst schon seit dem ersten Fall des israelitischen Neiches solche ehrenvolle Erinsnerungen auf, daß wir uns nicht entschließen können, sie bei dieser Gelegenheit mit völligem Stillschweigen zu übergehen.

Rebucabnezar, bem feine Zeit ben Namen bes Großen beilegte, behandelte bie besiegten Juben mit Menschlichkeit und Milbe; nicht nur wurden sie unter ihm und feinen Rach= folgern ben Colonisten gleichgestellt, und burften im medischen und babylonischen Reiche sich ben verschiedensten Nahrungs= zweigen ergeben und Grundstude und Stlaven erwerben, fonbern es standen auch die Propheten bei ihm in Ehren, und die fähigern judischen Gefangenen wurden zu Staatsbienern er= hoben, die feiner Person nahe standen. Daniel blieb bei ihm und foinen Nachfolgern einer ber ersten Staatsverwalter und konnte seine Glaubensgenoffen schützen. Auch scheinen die Versuche, deren die Ueberlieferungen erwähnen, ihn und feine vorzüglichsten Anhänger vom väterlichen Glauben abzu= bringen, nur augenblickliche Eingebungen bofer Herrscherlaunen gewesen zu fein, und die Geschichte schweigt von einer wei= tern berartigen Einflußnahme auf bas Schickfal ber Juben. Chrus, Darius, Artarerres (Longimanus) begunstigten bekanntlich die Ruckfehr ber Juden und die Wiederaufbauung

bes Tempels und erstatteten ihnen nicht nur die abgenom= menen Gerathschaften, sondern verliehen ihnen fraftigen Schut und Beistand zu biesem Unternehmen. Alexander der Große, ber von Thrus auf Jerusalem hinzog, um die wi= berspenstigen Juben zu zuchtigen, warb, wie bie Sage berich= tet, von Ehrfurcht ergriffen, als er ihres Hohenpriesters ansichtig wurde, und gewiß ist es, daß er ihnen Religions= freiheit zufagte und viele Freiwillige in seine Dienste nahm. Auch begegnete er ihrem festen Wiberstande gegen bas Ans sinnen, daß sie bem Baal einen Tempel zu Babylon errich= ten follten, mit schonenber Achtung. Die Ptolemaer bezeigten sich im Ganzen milb gegen die Juden und hielten es der Wohlfahrt der eroberten Städte und Lander angemessen, judische Colonieen daselbst anzulegen. Sehen wir auch einmal einen unter ihnen ben Tempel entweihen und Glaubenszwang ausüben, so stoßen wir boch selbst unter den dem Judenthum feindlich gestinnten sprischen Konigen auf einen Antiochus den Großen, ber ben Tempel fur heilig erflarte, ben Juden gleiche Rechte mit ben Griechen verlieh und judische Familien zur Beschützung der eroberten Fe= stungen verwandte, indem er sie mit Sausern und Aeckern Dieser ruhige und befriedigende Zustand dauerte beschenfte. über ein Jahrhundert lang, bis das gewaltsame Benehmen ber fremben Beherrscher ben glorreichen judischen Befreiungsfrieg und die Wiederherstellung eines selbstständigen judischen Konigreiches hervorrief. Die bemerkenswertheit Conflicte, bie sich weiterhin ergeben, sind mit ben Romern. begegnen wir zuvörderst Pompejus bem Großen,

er mit stiller Scheu bas Innerste bes Tempels betritt, ben heiligen Schat unberührt läßt und für Erhaltung bes Gottesbienstes forgt. Sein erlauchter Rival zeigt sich barum nicht minder ben Juden gunstig, und wir finden im weitern Verlaufe Gelegenheit, umståndlicher ber Achtung und Freunds schaft zu erwähnen, welche Julius Cafar ben jubischen Fürsten und Feldherren bezeigte. Auch bestätigte er ben agyptischen Juden ihre alten Rechte, die er in eine Saule in Alexandrien eingraben ließ, und schützte die Gemeinden Kleinasiens und bes Archipelagus gegen Eingriffe romischer Auch Augustus begünstigte die Juden Roms, Statthalter. indem er sie an den Getreidespenden Theil nehmen ließ, und babei, wenn die Vertheilung auf einen Sabbath fiel, ihren Untheil am Tage barauf auszuhändigen befahl. Ist es fer= ner nicht bemerkenswerth, daß wir unter ben folgenden romischen Raifern einen Tiberius, Claudius, Caligula, Domitian als Verfolger ber Juben, bagegen einen Antoninus Pius und Mark Aurel als ihre Beschüßer finden? Denn die offenen Kriege, welche Bespasian und Titus gegen ste führten, gehören wohl nicht hieher. So nahm Antoninus Pius die brudenden Ginschränkungen seiner Vorganger zurud, und Mark Aurel gestand ihnen Religionsfreiheit und sogar Zutritt zu Staatsamtern zu. Alexander Severus und ber jedenfalls geisteskraftige Julian beschließen die Reihe ber heidnischen Kaiser, welche sich burch ben Schut, ben sie ben Juben angebeihen ließen, deren Dankbarkeit versichert haben. Aber auch Constantin ber Große frankte bie Juden keineswegs burch irgend ein

brudendes Gefet, und im Gegentheil hatten fie nicht nur ihr Burgerrecht unter feiner Regierung behalten, bern ward bieses vom Kaiser in Anspruch genommen, um fie auch zu ben laftigen Burgerpflichten und Stadtamtern mit Ausnahme ihrer Synagogendiener und Lehrer anzuhalten. Die nachfolgenden driftlichen Raifer, worunter auch Theo. bofius ber Große, schütten bie Juben gegen fanatische Berftorungen ihrer Synagogen, und noch in seinem letten Lebensjahre erließ Theodosius strenge Befehle gegen alle solche Eingriffe in die Rechte ber Juden. Auch Arcabius und Honorius beachteten biese, beehrten ben jubischen Patriarchen mit bem Titel illustris und befahlen, feiner ftets mit Achtung zu gebenken. Auch ward unter ihnen die Kirche gewarnt, nicht jeben jubischen Ueberlaufer ohne Brufung aufzunehmen, da sich öfters Verbrecher durch die Taufe nur ihrer verbienten Strafe zu entziehen suchten, Manche auch mehrmals sich taufen ließen, um öfter beschenkt zu werben.

Allein die vorangestellte Betrachtung erstreckt sich auch auf die Zeitläuse, welche der Auslösung des römischen Reisches solgen, und ungeachtet die eigentlichen Judenversolgungen bald darauf ansingen, so sinden die Juden fast auf allen Thronen wieder unter den ausgezeichnetsten Regenten ihre Beschüßer und Besreier. Theodorich, der große Gothenstonig, schützte sie in ihren Rechten und Freiheiten, und wenn er gleich sie gern besehrte, so wählte er doch nur die Milde hiezu und verwarf alle seindseligen Mittel. Wir sinden in den hinterlassenen Schriften seines Lebensbeschreibers Casslodor die Belege, daß die Juden in den bedeutendsten

Städten wohnten, als in Genua, Mailand, Rom, Neapel und andern, und daß er feine Eingriffe in ihre Rechte bul= Gleicher Gesinnung war Theodot. Unter Karl bem Großen lebten bie Juden in Sicherheit und Frieden, ihre bedeutenden Sandelsgeschäfte in Sudgallien wurden von ihm gewürdigt, und ein judischer Raufmann foll sogar seiner Person nahe gestanden haben, wahrend ein Anderer von ihm als Abgefandter bei bem Chalifen Sarun = Al = Rafchib verwendet ward, welcher selbst stets einen judischen Astrolo-Das ganze Mittelalter war bis ins gen um sich hatte. dreizehnte Jahrhundert den Juden sehr günstig! lleber ben Schutz und bie Freiheiten, welche Berzog Friedrich ber Streitbare und ber große Sohen staufe Raifer Friedrich II. ben Juden angebeihen ließen, finden wir Gelegenheit, uns aussührlicher auszusprechen, und es eben so nachzuweisen, wie bie berühmtesten Raiser aus bem erlauchten Sabsbur= gischen Stamme ihre Wohlthater wurden. An ihrer Spike fteht ber edle Stifter bieses Hauses, Rubolph von Sabs= burg, welcher sie nicht nur in ihren Rechten und Freiheis ten beschütte, sondern (nach Tschuby) sogar bas Schwert für sie gezogen hat. Denn als die Berner Juden wegen angeblichen Mords eines Christenknaben aufs Aeußerste verfolgt wurden, wandten sie sich an Rudolph ihren Souverain und Beschüßer. Der Kaiser verlangte hierauf von den Bernern, daß sie die Juden ruhig in dem Asyl ließen, das er ihnen gewährte, und auf ihre Weigerung zieht er ins Feld gegen sie; allein er stirbt, ohne sie zu unterwerfen. ist diese Gesimung Rudolph's um so merkwurdiger, als auch sein berühmter Nebenbuhler Ottocar II. sich den Juden ausnehmend günstig erwies und ihnen viele Freiheiten ertheilte,
so daß wir hiedurch an das ähnliche edle Zusammentressen zwischen Pompejus und Casar erinnert werden. Wir stoßen ferner auf Beweise der Huld, womit Albrecht I. und als deutscher Kaiser selbst Karl V., Maximilian II.,
Rudolph II., unter den Fürsten der Neuzeit aber vor allen Joseph der Zweite gegen sie versuhren.

Befannt ift, wie gludlich bie Juben in Spanien unter ber Herrschaft ber Mauren lebten; allein auch unter ben driftlichen Konigen ragen bie Namen von Alphons X., Peter bem Graufamen (vielmehr bem Gerechten) und ber ausgezeichneten Konigin Ifabella, bie bis jum letten Augenblick ihrer Vertreibung entgegen war, als ihre Beschützer hervor. In Italien waren es außer den Papsten, von denen wir besonders sprechen, die wegen ihrer Geistesbildung hochberühmten Berzoge von Ferrara und Toscana, deren besonderen Schut die Juden bankbar zu ruhmen haben. Ferrara melben bie Geschichtsschreiber, bag es stets eine Freistätte für die Juden gewesen, und daß sie mit solcher Gunst und Gnabe ber Herzoge gelebt hatten, daß man sie von den Christen nicht mehr hatte unterscheiden können, wah= rend die erleuchteten Medicaer, so wie Benedig in dem Handelsstinne ber aus Spanien geflüchteten Juden ein vorzügliches Mittel zur Hebung ber Staatswohlfahrt erblickten und ihnen viele Rechte und Freiheiten einraumten. In Sicilien ertheilte Roger, als er Messina zur Hauptstadt erhob, ben Juden völlig gleiche Rechte mit ben übrigen Bürgern,

welche sehr ausgezeichnete Freiheiten erhielten. Der Kaiser Friedrich II. hob als König von Neapel diese Rechte nicht auf. In Frankreich haben sie Ludwig den Frommen, Heinrich den Vierten und Napoleon als ihre Besschützer auszuweisen. In Schweden zeigte sich die Könisgin Christine den Juden persönlich geneigt. In Polen hatten sie sich des besondern Schutzes von Casimir dem Großen und von Johann Sobiesky, dem Besreier Wiens, zu erfreuen, während in Rußland Peter der Große ihre Einwanderung begünstigte, und in neuester Zeit Kaiser Niscolaus sich mit umfassenden Entwürsen für ihre Regenes ration in Polen beschäftigt.

Allein auch unter benen, welche die katholische Kirche als Heilige und Kirchenväter verehrt, namentlich aber unter den Päpsten fanden die Juden ihre wärmsten, ja oft in Zeiten der Verfolgung ihre einzigen Beschützer, und es ersscheinen darunter auch hier die ausgezeichnetsten Namen. Hilarius, Bischof von Arles, und St. Gallus, Bischof von Clermont, bezeigten sich so wohlwollend und mild gegen die Juden, daß dieselben bei den Leichenbegängnissen mit Fackeln in den Händen weinend folgten\*). St. Bernard, der berühmte Abt von Clairvaux, schützte die Juden bei den blutigen Verfolgungen, die sich bei Anregung des zweiten Kreuzzuges gegen sie erhoben. Mit dem Ensthusiasmus schöner Menschlichkeit empsiehlt der heilige Hierosnymus, sie zu lieben, und nennt dankbarst dissentlich den Rabbi

<sup>\*)</sup> Greg. Tur. Vit. Patr. cap. VII.

Barbue seinen Lehrer\*). Von besonderer Wirksamkeit zeigte sich aber solcher Schut bei ben Papsten\*\*).

Bemerkenswerth ist, baß, während man die Juden in Frankreich 1180 unter Philipp II., 1253 unter Ludwig IX., dem Heiligen, 1307 unter Philipp IV., dem Schönen, 1318 unter Philipp V. vertrieb, doch stets mitten in Frankreich, nämlich in der Grafschaft Avignon, Juden geduldet wurden, weil diese Grafschaft bekanntlich dem Papste zugehörte. Es ist überhaupt höchst sonderbar, daß, während aus schiesem Religionseiser, größtentheils auch aus Habsucht, die christischen Herrscher die Juden in ihren Staaten versolgten, versbannten oder ermordeten, die Päpste als Oberhäupter der Christenheit sie mächtig und milde beschüpten.

Als der Bischof Victor in Sicilien ihnen zu Palermo ihre Synagogen mit allen darin enthaltenen Reichthümern wegnahm, befahl ihm Papst Gregor der Große, ihnen Alles wieder zu erstatten, und \*\*\*) erließ einen Hirtenbrief, abzustehen von dem Frevel gegen die Juden, sie zu schonen und mit Sanstmuth zu behandeln. So beschützte Alexander II. 1040 die Juden in Spanien wider Ferdinand I. \*\*\*\*), und als 1492 Ferdinand V. alle Juden in Spanien und seinen übris

<sup>\*)</sup> S. Hieron. in Ies. cap. I.

<sup>\*\*)</sup> Wir entnehmen das Nachfolgende den höchst schätzbaren Analekten zur Geschichte der Juden von Jeitteles im Dest. Archiv für Geschichte. Jahrgang 1811, H. 129 u. 130.

<sup>\*\*\*)</sup> Arnold, Rirchenhistorie Th. 1. B. 6. C. 250.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Basnage, Histoire des Juifs libr. 7. cap. 5. p. 1530.

gen Königreichen mit gräßlicher Grausamkeit vertrieb\*), erstheilte ihm Alexander VI. den Beinamen des Katholischen, nahm aber selbst 15000 dieser Unglücklichen in Kom auf \*\*).

"U se moquait" — sagt Basnage — "secrètement de la folie d'un Politique rassiné, qui dépeuplait ses Etats d'un nombre considérable d'habitans riches et habiles au commerce, pendant qu'il donnait de grands éloges à sa piété." —

Gregor IX. ertheilte 1235 ben Juden ein Privilegium, daß sie von Königen und Fürsten nicht sollten schimpslich behandelt werden; daß ihnen erlaubt sei, Christen in ihren Diensten und Christinnen zu Säugammen zu haben \*\*\*). Er schrieb über ihre Verjagung aus Frankreich an König Philipp II. eine Bulle, die sich mit den Worten anfängt: "Lacrymabilem Judaeorum Franciae" — datirt von Ricci, 13. Septbr. 1236; auch an Ludwig den Heiligen in einer anderen Bulle, datirt von Perugia aus im 9. Jahre seines Pontisicates, verbietet er unter Strase des Bannes ihre Miß-handlung.

In der allgemeinen großen Judenverfolgung durch ganz Europa, 1348 und 1349 hat, wie der gelehrte Abt Tristhemius bezeugt, Clemens VI. allein die zu Avignon wohs



<sup>\*)</sup> Limborch, Phil., Historia Inquisitionis. L. 1. v. 24. Basnage l. c. p. 1874.

<sup>\*\*)</sup> Politische Fragen von Christian Weiß. 2. Theil. Cap. 8. 5. 11. S. 304.

<sup>\*\*\*)</sup> Matthaeus Flacius in catal. rer. 534.

nenden Juden frästig von dieser Vertilgung erhalten\*). Innoscenz XI. nöthigte die Venetianer mit Gewalt, die vom Gesneral Morosini mitgebrachten und in Venedig eingekerkerten Juden frei zu geben \*\*). Innocenz XII. lieh sogar den Juden in Rom 100,000 Scudi gegen 5%, um ihre Schulden zu bezahlen \*\*\*).

Als Johann XX. seine eigene Schwester Sangisa vorsstellte, er möchte boch als Statthalter Christi die Juden nicht in seinem Gebiete dulden, erwiederte er ihr: "O stuporem mulieris! quidus servator ipse pepercit, et ut oculi sui pupillam tangi vetuit, iis non parcamus? sed nempe mulier colo suae affixa haec alta et sublimia non capit!"

Alexander's II. erstes Decret war, daß man die Juden nicht mit Gewalt zur Annahme des christlichen Glaubens zwingen solle †). Unter Alexander III. im Jahre 1162 soll ein gewisser Rabbi Ichiel Verwalter aller Güter, sowie Haus-hosmeister — ein sehr bedeutender Posten — gewesen sein ††).

Der Gegenpapst Benedict XIII. hatte sogar Jubinnen zu Leibwäscherinnen und Leinwandverwalterinnen +++); daß aber

<sup>\*)</sup> Trithemius in Chron. Hirsaug. Tom. 2. fol. 207: "Solus Papa Clemens VI. Judaeos in Avenione habitantes ab hac internectione potenter servavit."

<sup>\*\*)</sup> Basnage l. c. L. 7. c. 29. p. 2044.

<sup>\*\*\*)</sup> Theatr. Europ. Tom. XV. fol. 505.

<sup>†)</sup> Palatius de rebus gestis Pontific. Vol. 2. col. 347.

<sup>††)</sup> Wagenseil, Pera juvenilis. Tom. 2. L. 2. c. 1. p. 129.

<sup>†††)</sup> Marini degli Archiatri Pontificii. Roma 1784. Tom. I. p. 118.

überhaupt selbst am papstlichen Hose Juden Aemter bekleis den können, ist die Meinung vieler Kanonisten. Der rös mische Kanonist Vincent, Theolog und Missionär, führt an: "Die Lehrer sagen, es sei eine sonderbare Sache, daß, obs gleich die Verordnung bleibt, daß keiner zu einem Amte soll erwählt werden, der nicht der heiligen römischen Kirche ers geben sei, die Juden doch durch dies Decret von einem Amte nicht ausgeschlossen waren, weil sie können genannt werden: Getreue und Ergebene der heil. römischen Kirche, wenn sie friedlich mit uns umgehen und leben"\*).

Der namlichen Meinung ist auch ber gelehrte papstliche Jurist de Susannis, wenn er sagt: "Judaei dicuntur
seu dici possunt sideles et devoti sanctae romanae Ecclesiae"
("die Juden werden genannt, oder können genannt werben Getreue und Ergebene der heil. römischen Kirche"\*\*). —
Die Juden haben auch die Päpste stets sür ihre Beschüger
erkannt. In einer Supplik, welche sie 1670 zu Wien dem
Kaiser Leopold übergaben, um nicht vertrieben zu werden,
berusen sie sich auf die Päpste, daß diese sie schon über
1200 Jahre in Rom wohnen ließen und väterlich behandelten\*\*\*). Mit Recht sagt daher der Geschichtsschreiber Barrios,
ein portugiesischer Jude: "La Pontisicia Roma siempre los
ha patrocinado des de que destruyo a Jerusalem su General Tito" ("das päpstliche Rom hat sie soben]

---

<sup>\*)</sup> Giovanni Maria Vincent, Il Messia renato p. 7.

<sup>\*\*)</sup> Marquardus de Susannis: De Judaeis et Usuris. Francofort. 1613. in 8. L. 2. c. 2. No. 2. p. 180.

<sup>\*\*\*)</sup> Theatr. Europ. T. X. S. 2. f. 259. b.

serstört worden"\*). Bei dieser Gelegenheit muß ich bemersten, daß, wenn nach der Anordnung Urban's VIII. die Päpste den Juden bei einer Audienzertheilung, anstatt wie gewöhnslich den Pantoffel, die Stelle des Fußbodens kussen lassen, wo der Fuß gestanden hat, dies keineswegs einer Erniedrisgung wegen, sondern blos deshalb geschieht, weil auf den päpstlichen Pantoffel ein Kreuz gestickt ist. (S. Schudt, jüschische Merkwürdigkeiten 3. Th. S. 159).

Diesen schätbaren Nachrichten fügen wir noch hinzu, baß auch die Papfte Calirius, Eugenius, Honorius III. sich ben Juben gunftig erwiesen. Selbst Gregor VII. wollte ihre Rechte nicht geschmalert wiffen. Urban V., Girtus V., Clemens VIII., Alexander III., Niclas III., Innocenz IV., Martin V., Gregor IX. bezeigten sich entschieben als Beschüper Auf Befehl Clemens' VIII. wurden die Juden ber Juden. (1464) als concives (Mitburger) aufgenommen. Innocenz IV. schrieb ben Erzbischöfen und Bischöfen von Deutschland und Frankreich einen Brief (1244), worin er bie Gerüchte, bie sich unter bem gemeinen Volke verbreitet hatten, als ob bie Juden am Ofterfeste Christenkinder mordeten, als falfch und abgeschmadt erklart, bie geiftlichen als weltlichen Fürsten, Edelleute und andere Machte, welche, wie er sich ausbruckt, mit teuflischen Ranken und Cabalen ben Juden Gebrechen aufburben, beren sie sich nie schulbig gemacht, um fie ihrer Guter zu berauben, ftreng tabelt und

<sup>\*)</sup> Barrios, Historia universal. Judaica p. 15.

zur Menschlichkeit ermahnt\*). Er verlangt als Beweis für ben angeblichen Mord eines Christenkindes von Seite ber Juden driftliche und judische Zeugen, und verordnet, baß, falls ber Angeber ben Beweis nicht herstellen konne, er selbst als Mörder zu behandeln sei. Vom Bapst Sirtus V. wird gemelbet, daß er einen frangbsischen Juden, Namens Gabriel Magin, ber bie Runft, Seibenwurmer zu vermehren und ihre Producte zu verarbeiten, fehr gut verstand, nach Rom kommen ließ und ihm sowohl für sich, als für seine Rachkommen ein Monopol fur bie Seibenmanufactur gab, auch alle Gegenerklarungen feiner Vorganger aufhob. — End= lich heißt es von Niclas III.: "Au treizième siècle, l'ordre monastique des frères mineurs qui déployoit une ferveur outrée pour la propagation de l'église catholique voulait empêcher aussi les Juifs de pratiquer les rites du mosaisme. Ceux-ci réclamèrent la protection du pape. Le Saint-Siège étoit alors occupé par Nicolas III, pontife qui comprît sa mission de paix et de douceur. Il expédia en faveur des Juiss une bulle qui est un rare monument de tolérance dans ce tems de haines et de persécutions religieuses; aussi les Juifs la conservèrent-ils précieusement. On en garde au trésor des chartes à Paris une copie figurée qui leur a appartenu. Le pape rappelle au clergé par cette bulle que la religion chrétienne commande la mansuétude, que c'est là l'exemple qu'ont donné ses prédécesseurs, les Calixte, les Eugène, les

----

<sup>\*)</sup> Bibliothèque critique du R. P. Simon T. I. p. 115 et 116.

Alexandre, les Clément, les Innocent, les Honoré; le Pontif commande de laisser les Juiss jouir des concessions qui leur ont été faites, il défend de les forcer au Christianisme" etc.\*)

Aber auch ganze Nationen, und wahrlich keine zu verachtenden, haben durch das Organ ihrer Repräsentanten ihre menschenfreundliche und brüderliche Gesinnung für die Juden ausgesprochen; Zeugniß davon geben die hollans dische, amerikanische, französische, englische, unter den deutschen Volksstämmen namentlich die kurhessische und würtembergische, endlich die ungarische Nation!

Und sind es nicht die edelsten Geister Deutschlands, ungeachtet ihre Bestrebungen einer Anwaltschaft der Juden weit entsernt lagen, welche bennoch ihre Stimmen zu Gunsten ihrer gerechten Sache erhoben und einer edlen Empösrung über ihre unwürdige Behandlung Raum gaben: ein Lessing, Klopstock, Herber, Schiller, Jean Paul, und allerneuestens Alexander v. Humboldt?!!

Ja auch Desterreich hat in neuester Zeit diesen schönen Berein beschickt, und braucht sich seiner Reprasentanten nicht zu schämen; froh und bankbar nennen wir Anastasius Grün und Niclas Lenau.

Und endlich, wie viele ausgezeichnete christliche Schrifts steller alterer und neuerer Zeit haben es sich nicht zum schös nen Ziel gesetzt, für die mißhandelten Rechte der Juden

- -

<sup>\*)</sup> Aehnliche Erlässe werben vom Papste Clemens VI. und Gregor IX. nachgewiesen.

eigens in die Schranken zu treten. So die Dichter Rosmain de Hooghe und Barlaus, Preverius, Calvin, der bestühmte Rechtslehrer Hugo Grotius, Wagenseil, die beisden Burtorfe, Sebastian Münster, Cardinal Casar Baronius, Cameron, Selden, Vossius, Hottinger, Hackspem, Schnell u. A. m., so wie in neuerer Zeit der geists und gemüthvolle Prinz de Ligne, Dohm, Ewald, Buchholz, Krug, von Ulmensstein, Robert Haas, der norwegische Dichter und Professor Wergeland und so viele Andere.

Doch noch einmal! Wir bezwecken mit dieser Aufzählung, — den jüdischen Religionsgenossen allerdings ein Ruhm
und Trost für alle Zeiten, — keineswegs eine captatio benevolentiae, keineswegs irgend ein günstiges Vorurtheil zu
erwecken, sondern mit dem Gewichte solcher Stimmen die ungünstigen wenigstens lange genug niederzuhalten, um daß der
Inhalt dieser Schrift mit Unbefangenheit aufgenommen werde.
Sine ira et odio bestrebten wir uns zu reden, sine ira
et odio mögen wir angehört werden!

Wir erinnern uns einst am Eingange reizender Parksanlagen die Inschrift gefunden zu haben: O voi ch' entrate, spogliatevi di affanni! Eben so möchten wir am Eingang unseres Werkes die Inschrift voranstellen: O voi ch' entrate, spogliatevi di pregiudicj!

## Erstes Duch.

Die Juden in Desterreich

vom Standpuntte ber Gefdichte.

Eine Geschichte ber Juben in Desterreich, beren Aufgabe es zunächst ist, die Rechtsverhältnisse festzustellen, unter welchen sie zu allen Zeiten hier gelebt haben, kann nicht früher beginnen, als Desterreich selbst. Desterreich aber als ein selbstständiges, abgeschlossenes Ganzes beginnt mit Karl dem Großen, und wie alle Untersuchungen über Desterreich, zu den Zeiten der Römer oder in den Tagen der Bölkerwansderung, nur geographische Resultate liesern, die Begebensheiten aber, welche sich an den beiden Usern der Donau zusgetragen haben, entweder in die Geschichte der Römer oder in jene der Bölkerwanderung gehören: so sind auch selbst die strengsten Nachweisungen über das frühzeitige Auftreten der Juden in unsern Gegenden von keinem Belange für unsere Aufgabe.

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß mit den ersten Colonisten, welche die Nomerherrschaft an die User Donau verpstanzte, Juden gekommen — indessen ihre damaligen Rechts= verhältnisse sind ohne Folgerungen für die Existenz in einem Staate geblieben, der erst sieben Jahrhunderte später entstand, und es ist noch weit wahrscheinlicher, daß in den Tagen der

Stürme, vor welchen die römischen Colonisten die Flucht ers griffen und ihre Sitze für immer verließen, auch die Juden diesen wieder folgten und sich nach Italien zurückzogen.

Die Nachrichten unserer altesten Chroniken, die Angasben eines Hasselbach, Hagen und Nasch, und die Träumesreien des viel späteren Paulanermonches Fuhrmann über ein altes Judenreich im Lande unter der Enns, gehören in das Gebiet der Sage und sind, richtig verstanden, nicht ohne allen Werth für Culturs und Sittengeschichte; allein sie verstienen in einer historischen Untersuchung über Juden durchs aus keine Beachtung.

Wenn bie genannten Geschichtsschreiber, wie manche Genealogen berühmter Geschlechter bis zu ben Griechenhelben vor Troja's Mauern hinaufsteigen, mit ber Sunbfluth beginnen und nun voll ernster Treuherzigkeit erzählen, daß balb hierauf in unserem Vaterlande ein Jubenreich gegrun= bet worden, bessen Konige, Herzoge und Markgrafen abwechselnd zu Tulln, Kornnenburg, Stockerau und Wien refi= birten; wenn sie mit erstaunenswerther Bestimmtheit bie Schicksale dieser Städte und die Thronfolge ihrer Beherr= fcher angeben; wenn wir erfahren, bag Abraham 33 Jahre regiert hat und zu Stockerau begraben liegt: so ist es wohl begreiflich, wie hier. Pet, ber berühmte herausgeber ber Scriptores rerum Austriacarum, fritisch zu verfahren glaubte, wenn er bei Hagen's Chronik ben Inhalt bes Eingangs in zwanzig Zeilen angab und im Uebrigen benjenigen Theil wegließ, "in qua tot fabulas et deliramenta legas quot verba." Wir sind anderer Meinung; wir finden auch in

viesen "Fabeln und Träumereien" Sinn und Bedeutung, wenn nicht als Hinweisungen zu einer Geschichte der Juden in Desterreich, doch als lleberreste alter Sagen, welche die Männer des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundertes nicht mehr zu beherrschen verstanden und daher mit anderen lles berlieferungen in Verbindung brachten.

Die Forschungen über die Juden in Desterreich, über die Begrundung und Ausbildung ihrer Rechtsverhaltnisse und bie vielfachen, meistens willführlichen Eingriffe in bieselben können, wie schon gesagt, nicht weiter hinaufgeführt werden, als bis zu Karl bem Großen, und sie gewinnen selbst hier, abgesehen bavon, daß sie größtentheils nur zu Vermuthungen und mehr ober minder unstatthaften Schluffen fuhren, feine felbstftåndige nachwirkende Haltung. Die Bestimmung ber neuen Ostmark, eine Schutwehr zu sein gegen bie benach= barten Hunnen und Avaren, war schon an und für sich, wenigstens in der ersten Zeit, nicht sehr geeignet, Berkehr und Handel zu begünstigen, und waren auch mit den neuen Colonisten, ben Franken, Schwaben und Slawen, Juden ge= fommen, so blieben ihre Verhaltnisse zu ber übrigen Bevolferung dieselben, wie in allen andern Theilen der frankischen Monardie; und auch biefe sind für unsere Darstellung ohne nachhaltigen Einfluß, ba die neue Ostmark bald wieder unterging.

Die Magyaren, welche das Land bis zum Ennsfluß verwüstet und besetzt, blieben beinahe ein Jahrhundert im Besitze desselben, und wenn wir auch nicht annehmen wollen, daß sie durch und durch entvölkert haben, so mußten doch

die kaum gegründeten Institute und Rechtsverhaltnisse dars über zu Grunde gehen. Sie gewähren jedenfalls keinen Ausgangspunkt, und wir sind gezwungen, einen andern, haltsbareren zu suchen. Diesen giebt uns die kleine Ostmark von der Enns bis zur Erlaf, welche entstand, als Kaiser Otto I. die Ungarn auf dem Lechselde bei Augsburg schlug, und diese sich hinter ihre Festung Melk zurückzogen.

Streng genommen beginnt erst jest die Entwickelung des Landes Desterreich, das mit Leopold, dem ersten Marksgrafen aus dem Hause Babenberg, das Kahlengebirge, und unter Albrecht, dem zweiten Sohne Leopold's, bereits die Leytha als Grenzscheide gegen Ungarn erhält.

Alle kommenden Cultur= und Rechtszustände knüpfen sich an diesen Ausgangspunkt, der nun auch in unserer Dar= stellung kestgehalten werden muß, wenn man gleich die näch= sten Erscheinungen vollkommen verstehen will.

Daß schon in den ersten Decennien der Babenberger Juden in der Ostmark vorkommen, läßt sich mit großer Zusverlässigkeit annehmen. Sie waren über ganz Deutschland verbreitet, und es stand ihnen nichts entgegen, in die neue Provinz überzusiedeln, ja wir möchten die Behauptung wagen: sie waren Bedürfniß. Den Boden zu cultiviren und die Marken des Landes in jedem Augenblick kräftig zu verstheidigen, waren unstreitig die beiden nächsten Aufgaben der neuen christlichen Colonisten, und sie erscheinen so hervorstretend, daß darüber andere Bedürfnisse und Interessen, wie Verkehr und Handel, kaum in ihren Wirkungskreis gezogen werden konnten. Wir bemerken, um verstanden zu werden,

baß Burgerthum und Stabtewesen einer spateren Zeit angehören, und glauben nicht erst nachweisen zu burfen, wie Werfehr und Handel, so unvollkommen ste immer fein mochten, boch unabweisbare Bedingungen waren, um die genannten beiben nachsten Aufgaben zu lofen. — Es fragt fich nun, unter welchen Garantieen treten bie Juden in ber neuen Dft= mark auf; in welchem Verhaltniffe standen sie zu ber übri= gen Bevolkerung, und wie mußte sich nothwendig ihre nadifte Bufunft gestalten? - Einige allgemeine Bemerkungen über die Stellung bes Landes und seiner Markgrafen jum beutschen Reich, über die ständische Gliederung ber Bewohner und ihre Rechtsbegründung werden uns die Beantwortung der Frage naher ruden und erleichtern. Sie werden uns zeigen, daß die Lage ber Juden ben anderen Genoffenschaften gegenüber eine ausnahmsweise gunstige war, und wir werden in ben Stand gesetzt, die weitere Entwickelung und Fortbilbung mit Ruhe und Sicherheit zu verfolgen. - Die eigentliche Basis unserer Darstellung, die Epoche einer selbstständigen, unabhängigen Rechtsbegrundung fällt freilich in eine noch spåtere Zeit in die Tage Heinrich Jasomirgott's; allein diese kann ohne genaue Kenntniß ber fruheren Verhaltnisse nicht mehr fo verstanden werden, wie es die Wichtigkeit bes Ge= genstandes erfordert.

Die Ostmark, als eine neue Schöpfung der deutschen Kaiser, erhielt ihre Versassung und selbst ihre Verwaltungs= normen in dem Grade von Ausbildung, zu dem das öffent= liche germanische Leben bisher gekommen war. Einzelne Be= stimmungen und Modalitäten bedingten Lage und Aufgabe—

5.0000

in Allem aber lag das Lebensprincip freudiger Entwickelung und Fortbildung nach Zeit und Umständen.

Die Mark war ein Lehen des Reiches; der Markgraf Stellvertreter des Raisers, im Kriege als Feldherr, im Friesden als Sprecher des Rechts auf den großen Gerichtstagen (Landtaidingen), die jährlich bald in Tulln, bald in Mautern und dann in Kornneuburg gehalten wurden. Entschieden wurde von Gleichen über Gleiche nach den bestehenden Rechsten und Gewohnheiten, die man später unter dem Namen "Schwabenspiegel" gesammelt hat.

Noch unter ben Markgrafen aus dem Hause Babenberg, die übrigens gleich Anfangs von den Kaisern großen Grundsbesitz erhielten, folgten die Sohne dem Vater aus kaiserlicher Gnade und der Verdienste ihrer Väter willen, und erst durch das Privilegium Fridericianum vom Jahre 1156, welches, in jeder Beziehung von außerordentlicher Wichtigkeit, das Land ob der Enns mit der Ostmark vereinigt, wurden die Babenberger erbliche Fürsten und Herzoge.

Im Lande herum saßen die Dynasten, reichsuns mittelbare Grundbesitzer, für ihre Verdienste im Kampfe gegen die Ungarn von den Kaisern in der Ostmark reichlich beschenkt, und in allen ihren Rechtsbeziehungen nur dem kaiserlichen Ausspruche unterworfen —, der höhere Adel.

Um die Person des Markgrafen waren die Ministeri= alen, eine geschlossene Genossenschaft von Dienern und Be= amten, durchaus abhängig von dem Markgrafen und in der ältesten Zeit vollkommen unfrei. Sie konnten weder über ihre Person noch über ihre Kinder, noch über ihr Eigen= thum außerhalb der Genossenschaft frei und selbstständig bestimmen, und erst, als im Verlause der Zeitzdie überwiegenden Vortheile, welche den Einzelnen die dankbaren Fürsten zuswendeten an Einstluß und Besitz, die nachgebornen Sohne des Abels bestimmten, in ihren Verband mit Hintansetzung der Reichsunmittelbarkeit zu treten, milderten sich ihre Verhältsnisse und steigerten sich nach und nach zu einer Art von Selbstständigkeit, so daß sich endlich aus ihnen der niedere Abel bildete.

In einem viel geringeren Verhältnisse von Abhängigsteit zum Markgrafen standen die Vafallen — der spätere Ritterstand. Sie besaßen Lehen vom Markgrafen, Grund und Boden, Unterthanen, die Gerichtseinkunfte bestimmter Bezirke. Dagegen hatten sie die Verpslichtung, dem Aufgebote des Markgrafen Folge zu leisten, in den Tagen des Krieges persönlich und mit einer ihrem Lehen entsprechenden Anzahl von wohlgerüsteten Reisigen zu erscheinen und diese während des Krieges zu unterhalten.

Waren die Ministerialen in Allem und Jedem streng an das Hofrecht gebunden, so entschieden über die Rechts= streitigkeiten der Basallen auf den Landtaidingen die Genossen frei nach Landrecht und altem Herkommen.

Die. übrige Bevölkerung ber Mark zerfiel in Freie und Unfreie.

Die Freien standen den Vasallen sehr nahe, sie bes
saßen Grund und Boden gegen gewisse, wenig beschränkende Verpflichtungen, und konnten erwerben und frei verfügen über sich und ihre Errungenschaft. Die Unfreien waren Neberreste der Sklaverei bei den alten Deutschen, und sie bilden bei Weitem die Mehrzahl der Landesbewohner als Leibeigene, Hörige u. s. w. Wenn auch die Lehren des Christenthums und die rastlosen Bemühungen der Kirche ihr hartes Verhältniß in Etwas milderten, so hafteten doch noch immer die wenigen Rechte, die sie genossen, an der Scholle, auf der sie sich bewegten. Allerdings haben die Ausdrücke "Verschenken", "Verkaufen" bereits an dem alten Umfange verloren; allein sie bestehen sort, und nicht ohne entwürdigende Bedeutung. Erst nach langen Kämpsen gelingt es, ihnen den milden Sinn von "Entlassen" zu geben, aber es bedarf Jahrhunderte, dis die letzten Schwingungen des alten Sklaventhums aufhören und verschwinden.

Die kirchliche Verwaltung leiteten die Bischofe von Passau und Salzburg. Ihnen war der Clerus des Landes unterworfen. Der Stand der Geistlichen fand also außer der Mark sein Centrum, das unabhängig genug war, um vielsache Bestimmungen zu tressen, die selbst noch später den Verfügungen der bürgerlichen Verwaltung geradezu entzgegentraten. Diese Thatsache ist für die Geschichte der Juden in Desterreich von außerordentlicher Wichtigkeit, und sie muß um so mehr festgehalten werden, als Barthenheim und Hormanr rein kirchliche Beschlüsse zu rechtskräftigen Folgerungen verzwenden zu müssen glaubten.

Der Burgerstand gehört, wie schon bemerkt worden ist, einer späteren Zeit an. Wir werden bei seiner Entstehung gezwungen sein, ihn näher zu betrachten, da gerade

er es ist, ber als geborner Feind ber Juden an ihren wohl= erworbenen Rechten so lange ruttelte, bis sie schonungslos angegriffen, beschränkt und verkurzt, für manche Perioden end= lidy ganz zerfielen. Warum bas Städtewesen ben Juben gefährlich war, liegt wohl sehr nahe; die nachtheiligen Wir= kungen zeigen sich fruhzeitig genug, und ber Rampf, balb offen, bald heimlich geführt, hat noch jett sein Ende nicht gefunden. Alle Verfolgungen und Anschuldigungen ber Juden find von Stadten ausgegangen, selten nahmen Fürsten, nie ber Abel und die producirenden Stande baran Theil. låßt sich übrigens nicht übersehen, daß sie dabei nicht felten auch von einem irregeleiteten Glaubenseifer unterstützt wurben, und daß schon in ben altesten Zeiten die kirchlichen Satungen bem Berkehre ber Chriften mit Juden wenig gun= stig waren.

Diese kurzen Bemerkungen mögen denn genügen, um uns den Ueberblick zu erleichtern, unter welchen Verhältnissen die Juden in der neuen Ostmark auftraten, und welche Stellung sie den übrigen Bewohnern gegenüber einnahmen.

Die Juden hatten schon von den Karolingern einzelne Privilegien und Freiheiten erhalten: sie konnten ohne alle Beschränkung Handel treiben\*); sie hatten das Recht, Grund und Boden zu besitzen, und in Streitfällen zwischen Christen und Juden sollten drei Juden und drei Christen Schiedsrichter sein. War indessen der Gegenstand von zu

<sup>\*)</sup> Die Christen zahlten von ihren Waaren ben eilften, die Juden den zehnten Pfennig!

großer Wichtigkeit, so sollte er vor den Kaiser selbst oder des sen Abgeordnete gebracht werden; den Grasen und den übrisgen bffentlichen Autoritäten war es strenge untersagt, sich darein zu mischen.

Diese und ähnliche Bestimmungen dauerten ungeachtet der vielsachen Bersuche, welche dagegen von einzelnen Bisschöfen in ihren Diöcesen gemacht wurden, mehr oder minster frästig fort, bis endlich lettere, welche nie ganz aushösen wollten, die deutschen Kaiser geradezu bewogen, die Juden in ihren unmittelbaren Schutz zu nehmen. Dieses geschah um die Mitte des zehnten Jahrhunderts, gesrade zur Zeit, als die Ostmark von Neuem ins Leben trat. Die damals geltenden Grundsätze lassen sich etwa auf solsgende zurücksühren.

- 1) Die Juden sind unmittelbare Unterthanen des Reiches (nicht der Person des Kaisers); sie gehören mit Leib und Gut der kaiserlichen Kammer zu, und es hat kein Reichsstand oder sonstiges Herrenthum über ihr öffentliches Recht zu verfügen.
- 2) Wer die Judenschaft des Reiches in irgend einer Art beeinträchtigt, wird dem Reich und dessen Hofgerichte dasur verantwortlich.
- 3) Die Judenschaft bildet eine Gemeinde für sich, in deren innere Verfassung sich das Reich nicht einmischen darf, und Niemand sonst sich zu mischen hat. Sie regiert sich selbst. Es wird ihr kein Oberhaupt aufgedrungen, sie zerspaltet sich in so viele Gemeinden, als die Umstände gestatten; jede ein=

zelne kann von den anderen und vom Ganzen unabhängig sein, und sie ist in dieser Beziehung völlig unbeschränkt \*).

Den ersten Grundsatz haben neuere Juristen an das römische Recht anzuknüpfen versucht, und den Umstand, daß man später die Juden kaiserliche Kammerknechte (servi camerae) nannte, dazu benützt, um eine vollkommene Leibeigenschaft derselben darzuthun. Wie ganz unhaltbar diese Ansicht, hat selbst Jung, einer der animosesten Eiserer gegen Juden und Judenthum, zugestehen müssen.

"Non ausim tamen affirmare", fagt er in seiner Abshandlung de jure recipiendi Judaeos, "ut nonnulli sibi persuadent, Judaeos apud Germanos cum servis Romanorum plane ac omnino comparandos. Habentur enim nostrates pro personis, gaudent jure contractuum etc."

Non obstat denominatio "servi Camerae," ex qua quidem et aliis cognominibus summa imperatorum in Judaeos potestas qualis ca prisco aevo fuit, haud obscure colligi potest; attamen tantum abest, ut ideo servis Romanis, qui neque nomen, neque dominium habebant sed emortua velut humani generis cognatione, rebus mancipi accensebantur, adscribendi sunt, ut potius quia a solo Imperatore dependentes erant, eique tanquam publici usurarii in bellica expeditione aliisque necessitatibus pecuniam ubivis colligere, ejusque camerae inferre debebant, tali nomine sive onerati sive honorati sunt."

5000

<sup>\*) 3</sup> o ft , Gefch. ber Ifraeliten. Berlin 1827. Bb. 7. S. 182-84.

Am einfachsten und dem historischen sowohl als dem juridischen Geiste des Mittelalters getreu, hat das damalige Berhältniß der Juden zu Reich und Kaiser Lymnaeus in seinen Erläuterungen zur goldenen Bulle sestgestellt. Der Kaiser ist oberster Herr, Richter und Beschützer der Juden; dafür zahlen sie ordentliche und aus ßerordentliche Steuern, doch letztere nie in einer Art und Ausdehnung, die den Christen gegenüber ausnahmsweise brückend erscheinen. Als Kammerknechte, eine Benennung, die mehr ein Amt als ein Servitut bezeichnet, haben sie die Geldgeschäfte des Kaisers zu besorgen und Gold und Silber in die kaiserliche Münze zu liesern.

Diesenigen, welche mit dem Worte servus camerae zur römischen Bedeutung hinaufsteigen und folgerichtig ihre Deduction mit der Zerstörung Jerusalems beginnen, übersehen vollkommen, daß die Deutschen des zehnten Jahrhunderts nichts vom römischen Rechte wußten, daher die Uebersetzung des Wortes Knecht mit servus als eine blos wörtliche genommen werden muß. Dafür sprechen viele unwiederlegsbare Beweise; einer möge genügen.

In Desterreich besaßen das Landrecht noch im fünfsehnten Jahrhunderte "Ritter und Knechte" und entsschieden über die Streitsragen des Abels. Es wird doch Niemandem einfallen, unter diesen Knechten römische servizuschen!!

Dabei ist noch zu bemerken, wie es recht eigentlich Aufgabe des christlichen germanischen Lebens war, die Nebers reste des alten heidnischen Sklaventhums auszurotten, und wie durchaus die Annahme von der Verpstanzung eines frems den Stlaventhums auf heimischen Boden der Zeit und ihrer sittlichen Richtung widerspricht 1).

Die Thatsache bes unmittelbaren Rechtsschutzes, ben bie Inden seit der Mitte des zehnten Jahrhunderts genossen, beslegen zahlreiche Urkunden, und wenn die Kaiser unter den besonderen Privilegien, welche sie den einzelnen Reichsfürsten ertheilten, häusig auch jenes, Juden unter den geltenden Grundsähen halten zu dürsen, ansühren, so förderten sie das durch nur die größere Sicherheit der letzteren. Den einzelnen Bischösen, Herzogen, Markgrafen und Städten war es viel leichter, die Aufrechthaltung der verliehenen Freiheiten in ihren Bezirken zu überwachen, und die Juden gewannen eine schnellere Abhülse ihrer Beschwerden. Wo aber ein solches Privilegium nicht bestand, da schützte der Kaiser uns mittelbar die Juden in ihren Rechten, und diese hatten ihre Berpflichtungen nur gegen Kaiser und Reich zu erfüllen.

Auch abgesehen von den allgemeinen Grundsätzen, die wir bereits oben als vorherrschend bezeichnet haben, dürfen wir die damaligen Rechte der Juden nach vollgültigen Urfunden, wie folgt, bestimmen:

Die Juden sollen in ihrem Handel und Wandel uns gestört sein, soweit die Grenzen des Reiches gehen;

sie können sich niederlassen, wo sie wollen; sie mögen Grund und Boden erwerben, Synsagogen, Schulen und Häuser bauen, ohne dabei an bestimmte Plage gebunden zu sein, und mit den Christen rechtskräftige Contracte schließen.

- - -

Die später entstandenen Judenplätze und Judengassen haben einen ganz einfachen Grund. Es lag im Geiste der Genossenschaften, daß die Bürger desselben Handwerks dieselben Straßen bezogen, daher noch die alten Namen in Wien: Tuchlauben, Riemerstraße, Naglergasse u. s. w., und die Schriftsteller, welche in den Judenplätzen und Judengassen eine Beschränkung sinden, irren gewaltig. Es war nichts so natürlich, als daß sich die Juden um ihre Synagogen oder in der Nähe ihrer Glaubensgenossen ansiedelten; wenn Beschränkungen stattsanden, so gehören sie einer viel spätesen Zeit an 2).

Auch die Erscheinung, wie sich die Juden ausschließend dem Handel und im Nebrigen mit Vorliebe nur der Arzneistunde zuwendeten, sindet nicht sowohl in ihrem Charafter, als in äußern Umständen ihre Erslärung. Beide Richtungen waren Bedürfniß und von den Christen disher noch wesnig cultivirt; in allen andern war die Bewegung mehr oder minder erschwert, einerseits, weil sie schon besser versehen waren, als man gewöhnlich annimmt, andererseits, weil sie den Juden wirklich nur sehr geringe Aussichten boten. Nichtszbestoweniger sehen wir sie bald im Besitz von Grund und Boden; nichtsdestoweniger treiben sie Handwerfe, und selbst als kaiserliche und sürftliche Beamte sinden einzelne einen ehrenvollen Wirfungsfreis 3)!

Die Verpflichtungen der Juden, dem Kaiser und Reich gegenüber, zersielen, wie schon bemerkt worden, in or= dentliche und außerordentliche. Sie mußten jährlich um Weih= nachten einen Goldgulden in die kaiserliche Kammer zahlen, und wenn der Kaiser mit seiner Hoshaltung in ihre Nahe kam, oder auch zu anderen bestimmten Zeiten, hatten sie Betten oder andere, nach Ort und Umständen verschiedene Gezräthschaften dahin zu liesern — Leistungen, die durchaus nichts Erniedrigendes und Besrembendes für denzenigen haben, der sich nur etwas nach jenen umgesehen hat, welche damals den christlichen Unterthanen oblagen. Wir lassen die Unfreien außer aller Betrachtung; wie lange fort mußten aber nicht selbst adeliche Familien Filzschuhe und Pelzwerte alljährlich an Klöster entrichten oder Dienste thun, die mit unseren Begriffen von Ehre und Selbstständigseit zumindest schwer zu vereinigen sind!

In den angesührten Verpslichtungen der Juden liegt durchaus nichts, was einen besonderen Druck oder gar eine Beschimpfung enthielte; sie stehen viel= mehr zu den Lasten, welche damals die Mehrzahl der christ= lichen Unterthanen zu tragen hatte, in einem höchst günsti= gen Verhältnisse.

Allerdings war der jährliche Goldgulden keine geringe Abgabe; allein er entspricht, man mag ihn so hoch ansetzen, wie man will, noch immer dem großen Schutze, den die Iuden als Handelsleute genossen, und den ausnahmsweise bedeutenden Rechten, welche ihnen das Reich zugestand. Freie Bewegung, selbstständige Bestimmung und unabhängiger Verstehr und Erwerb waren im zehnten und eilsten Jahrhunderte noch keine Regel, sondern seltene Ausnahmen!

Unter diesen Verhältnissen traten die Juden in Dester= reich auf; als kaiserliche Kammerknechte erschienen sie an den beiben Ufern ber Donau, und mit diesen Rechten und Freiheiten versehen lebten und wirkten sie hier, bis bas große Privilegium Fridericianum vom Jahre 1156 bem ersten Berzoge Seinrich Jasomirgott bas Recht gab, selbst Juben zu halten, und aus ben kaiserlichen Kammerknechten herzogliche wurden 4). Und diese Verfügung war für die Juden in keiner Beziehung ungunftig! Die Babenberger, stets und überall starken Willens, wo es galt, das erworbene Recht au schützen und die Wohlfahrt ihres Landes nach Außen und Innen zu fordern, wendeten den Juden um fo mehr ihre besondere Aufmerksamkeit zu, als es eine ihrer vorzüglichsten Bestrebungen war, nach allen Richtungen neue Quellen bes innerlichen Wohlstandes zu eröffnen, somit Verkehr und San= del vor Allem zu erheben und zu beleben. Wirklich gelang es ihnen auch balb, Benedigs Handel mit Waaren aus ber Levante, aus Aegypten, Byzanz und Griechensand nach bem Norden Europa's durch ihr Gebiet zu leiten, und wir feben bie Juden nun gahlreich in Judenburg, Reuftabt und Wien, ben großen und schnell reich gewordenen Stapelplaten Defterreichs. Schon dieser Umstand beweist, daß die Babenberger bie Hauptfactoren ihrer neuen Schöpfung erfannten und begunstigten, und gelangten barüber auch bie größten Feinde ber Juden, die Städte, rasch zu Kraft und Ansehen, so zeigt sich boch nirgends eine Spur, daß die Herzoge in irgend Etwas ihre Rammer fnechte beschranften. Wir sehen vielmehr die alten Nechte berselben fraftiger als je bestehen, sie gewinnen an Ausbehnung und Confistenz, und bas Verhalt= niß der Juden zur übrigen Bevölkerung überhaupt gewinnt

Bestimmtheit und Abgrenzung. Wir kommen zu bieser Anssicht durch die alteste Urkunde, die wir über die Rechte der Juden in Desterreich besitzen, weil wir annehmen mussen, daß sie nicht das Werk eines Augenblickes, sondern, wie alle Land und Stadrechte, das Resultat und der Inbegriff vielsjähriger Erlebnisse und Erwerbungen ist.

Die "Jura Friderici Bellicosi Judaeis in Austria data" finden ihre Begründung und Ergänzung in ältern Urfunden so gut wie in spätern; wir mussen sie als Basis unserer ferneren Deduction und als Mittelpunkt anderweitiger Bestrachtungen ansehen. Herzog Friedrich stellte die merkwürzbige Urfunde zu Starkenberg am 1. Juli 1244 aus, und sie lautet wörtlich, wie folgt:

"Fridericus dei gratia dux Austrie et Styrie et dominus Carniole omnibus hanc literam inspecturis salutem in perpetuum. Quoniam unius cuiusque conditio in nostro dominio commorantis volumus gracie ac benevolencie nostre participes inveniri, iudeis universis et in districtu Austrie constitutis Haec iura statuimus ipsis inviolabiliter observanda\*):

5.00000

3\*

<sup>\*) &</sup>quot;Wir Friedrich von Gottes Enaden, Herzog von Desterreich und Steiermark und Herr von Krain, Allen, die diesen Brief lesen oder künftig hören lesen, unsern Gruß. Da wir das Verhältniß eines Ieden, der in unserem Lande wohnt, unserer Gnade und unseres Wohlwollens theilhaftig wissen wollen, so setzen wir für alle Juden in Desterreich folgende Rechte als unverletzlich fest:

- 1) Statuimus itaque primo ut pro pecunia mobili aut parte inmobili aut in causa querimoniali que tangit personam, aut res iudei, nullus christianus contra iudeum nisi cum christiano et iudeo in testimonium admittatur.
- 2) Item si christianus indeum inpetit asserens quod ei sua pignora obligavit et iudeus hoc diffitetur, si christianus iudeo simplici verbo fidem adhibere noluerit, Iudeus iurando super equivalente sibi ablato suam intencionem probabit et transiet absolutus.
- 3) Item si christianus obligaverit pignus iudeo affirmans quod iudeo pro minori pecunia obligavit quam iudeus confiteatur, iurabit iudeus super pignore sibi obligato et quod iurando probaverit, christianus ei solvere non recuset.

<sup>1)</sup> Wir bestimmen baher zuerst, daß wegen Geld, beweglichem ober unbeweglichem Eigenthum, ober in einer Streitsache, welche die Person ober das Eigenthum eines Juden betrist, kein Christ wider einen Juden, außer nur mit einem Christen ober Juden zur Zeugenschaft zugelassen werz ben soll.

<sup>2)</sup> Item, wenn ein Christ einen Juden belangt, angebend, daß er ihm ein Pfand überlassen habe, und der Jude dieses in Abrede stellt, der Christ hingegen der einfachen Aussage des Juden keinen Glauben schenken wollte, so kann der Jude durch einen Eidschwur über ein ihm vorgelegtes Aequivalent seine Behauptung erweisen und wird frei von dannen gehen.

<sup>3)</sup> Wenn ein Christ einem Juden ein Pfand überläßt, und behauptet, baß es dem Juden für eine kleinere Summe hafte, als der Jude zugiebt, so wird der Jude auf die ihm verpfändete Sache schwören, und was er durch den Cibschwur erweist, das muß ihm der Christ ohne Weigerung zahlen.

- 4) Item si iudeus christiano testibus non assumptis dicat, se pignus mutuasse, et ille negaverit, super hoc iuramento se expurget.
- 5) Item iudeus recipere poterit nomine pignoris omnia que sibi fuerint obligata, quocunque nomine vocentur, nulla de his requisitione facta exceptis sanguinolentis et malefactis, quas nullatenus acceptabit.
- 6) Item si christianus impetiverit iudeum, quod pignus quod iudeus habet, ei furtim aut per violentiam sit ablatum, iudeus iuret super illo pignore, quod cum recepit furtim esse ablatum aut raptum ignorarit, hoc in suo iuramento implicito, quanto sit ei pignus huiusmodi obligatum, et sic probatione facta christianus sortem et usuras ei persolvet medio tempore accrescentes.

- - -

<sup>4)</sup> Item, wenn ein Jude ohne Zeugen zu haben, behauptet, baß er einem Christen ein Pfand geliehen habe, und bieser es läugnet — barüber soll sich ber Christ selbander durch einen Sid reinigen.

<sup>5)</sup> Item, der Jude soll unter bem Namen Pfand Alles nehmen können, was ihm, und wie es immer auch genannt werden moge, verspfändet wird, ohne daß dagegen eine Einwendung gestattet ware — aussgenommen blutbesteckte und ganz durchnäßte Gegenstände, welche er unter keiner Bedingung nehmen soll.

<sup>6)</sup> Wenn ein Christ einen Juben belangt mit der Behauptung, daß ihm das Pfand, welches der Jude inne hat, durch Diebstahl oder Gewalt entzogen worden sei, soll der Jude auf dieses Pfand schwören, er habe nicht gewußt, daß das, was er übernommen habe, durch Diebstahl oder Raub entzogen sei, und in diesen Eid soll auch die Summe aufgenommen werden, um welche ihm die Sache verpfändet worden. Ist auf diese Art der Beweis geschehen, so soll ihm der Christ sowohl das Capital, als auch die in der Zwischenzeit angewachsenen Zinsen bezahlen.

- 7) Item si per casum incendii aut per furtum aut per vim res suas cum obligatis sibi pignoribus amiserit, et hoc constiterit, et christianus qui obligavit nichilominus eum inpetit, iudeus iuramento proprio absolvatur.
- 8) Item si iudei de facto inter se discordiam moverint aut querram, iudex civitatis nostre nullam sibi iurisdictionem vendicet in eosdem, sed ipse dux aut summus terre sue Camerarius iudicium exercebit. Si autem vergebit\*) in personam soli duci hic casus reservabitur iudicandus.
- 9) Item si christianus iudeo vulnus qualecumque inflixerit, reus Duci solvat Duodecim marcas auri sue Camere deferendas, vulnerato XII marcas argenti et expensas quas pro suimet curatione impenderit medicine.

<sup>7)</sup> Item, wenn ein Jude durch Feuersbrunst, Diebstahl ober Gewalt seine Sachen zugleich mit den verpfändeten Gegenständen verliert, und dieses offenkundig ist, so kann sich der Jude, wenn ihn der Christ, der die Sachen hergegeben hat, nichtsdestoweniger belangt, durch seinen selbsteigenen Eid befreien.

<sup>8)</sup> Item, wenn die Juden unter sich factisch in Zwist und Streit gerathen, soll sich unser Stadtrichter keine Gerichtsbarkeit über dieselben anmaßen, sondern der Herzog selbst oder bessen oberster Landeskämmerer wird darüber zu Necht sitzen. Geht aber die Klage gegen eine Person, bleibt der Fall dem Herzog allein vorbehalten.

<sup>9)</sup> Item, welcher Christ einem Juden was immer für eine Wunde beibringt, zahlt an die herzogliche Kammer 12 Mark Gold, dem Verwuns deten 12 Mark Silber und alle Ausgaben, welche die ärztliche Behandlung veranlaßt hat.

<sup>\*)</sup> Raifer Rubolf's Urfunde hat hier "reatus vergit."

- 10) Item si christianus iudeum interemerit, morte digno iudicio puniatur, et omnia rei mobilia et inmobilia\*) in ducis transeant potestatem.
- 11) Item si christianus iudeum ceciderit, ita tamen, quod sanguinem eius non effuderit, solvet duci IV marcas auri, percusso IV marcas argenti. Si pecuniam habere non potuerit, per truncacionem manus satisfaciat pro commisso.
- 12) Item, ubicunque iudeus dominium nostrum transierit, nullus ei aliquod impedimentum prestabit, nec molestiam inferat nec gravamen, sed si aliquas merces aut alias res duxerit, de quibus muta debeat pervenire, per omnia mutarum loca non nisi debitam solvat mutam, quam solveret unus civium illius Civitatis, in qua iudeus eo tempore demoratur.

<sup>10)</sup> Item, welcher Christ einen Juden todtet, soll mit dem Tode bestraft werden, und all sein bewegliches und unbewegliches Eigenthum ist dem Herzog verfallen.

<sup>11)</sup> Item, welcher Christ einen Juden geschlagen hat, doch so, daß kein Blut gestossen, zahlt dem Herzog 4 Mark Gold, dem Geschlasgenen 4 Mark Silber, und wenn er das Geld nicht hat, buse er die That mit dem Verluste seiner Hand.

<sup>12)</sup> Item, wo immer ein Jude durch unser Gebiet zieht, da soll ihn Niemand hindern, noch belästigen und beschweren, sondern wenn er Waaren oder andere Sachen, von denen Zoll entrichtet werden muß, mit sich führt, soll er an allen Zollstätten nur jenen Zoll zu zahlen schuldig sein, welchen ein Bürger der Stadt entrichten würde, in welcher der Jude zu dieser Zeit seinen Wohnsit hat.

<sup>\*) &</sup>quot;et inmobilia" ift in Raiser Rudolf's Urfunde weggelaffen.

- 13) Item, si iudei iuxta suam consuetudinem aliquem ex mortuis suis aut de civitate ad civitatem aut de provincia ad provinciam, aut de una terra ad aliam deduxerint, nichil ab eis a mutariis nostris volumus extorqueri. Si autem mutarius aliquid extorserit, ut praedacio mortui, qui volgariter beraub\*) dicitur, puniatur.
- 14) Item si christianus Cymeterium iudeorum, quacumque temeritate dissipaverit aut invaserit, in forma iudicii moriatur et omnia sua perveniant Camere ducis, quocumque nomine nuncupentur.
- 15) Item si aliquis temerarie iactaverit super scolas iudeorum, iudici duo talenta volumus ut persolvat.

<sup>13)</sup> Item, wenn die Juden nach ihrer Sitte einen Werstorbenen aus einer Stadt, Provinz oder Herrschaft in die andere übertragen, so ist es unser Wille, daß ihnen unsere Mauthner nichts absordern. Hätte aber ein Mauthner bennoch etwas erpreßt, soll dieses gleich der Todtenberaubung, die im gewöhnlichen Leben "Beraub" genannt wird, bestraft werden.

<sup>14)</sup> Item, wenn ein Christ ben Friedhof ber Juden, aus was immer für einer bosen Absicht, zerstört oder gewaltthätig anfällt, so soll er von Gerichtswegen mit dem Tode bestraft werden, und all das Seinige, mag es wie immer heißen, ist der herzoglichen Kammer verfallen.

<sup>15)</sup> Item, wenn Jemand verwegen die Judenschulen stort, soll er bem Judenrichter 2 Talente gahlen.

<sup>\*) &</sup>quot;Beraub" alias etiam "Mhainraub" est spoliatio hominis mortui in flumine reperti LL. Longobard. edit. Heroldi Tit. VII. vulgo L. I. tit. 12. cap. 1.

- 16) Item si iudeus iudici suo in pena pecuniali, que dicitur wandel, reus inuentus fuerit, non nisi XII denarios solvat ei.
- 17) Item si iudeus per edictum sui iudicis primo et secundo non venerit, pro utraque vice solvet iudici IV denarios. Si ad tercium edictum non pervenerit, solvat XXXVI denarios iudici memorato.
- 18) Item si iudeus iudeum vulneraverit, suo iudici duo talenta in penam que wandel dicitur, solvere non recuset.
- 19) Item statuimus ut nullus iudeus iuret super rodali\*), preter quam ad nostram presenciam evocatus.

<sup>16)</sup> Item, wenn ein Jude ber Gelbstrafe, welche "Wandel" genannt wird, verfallen ist, so soll er seinem Richter nur 12 Pfennige bezahlen.

<sup>17)</sup> Item, wenn ein Jube auf die Vorladung seines Richters das erste und das zweite Mal nicht erscheint, so zahlt er für beide Male dem Richter 4 Pfennige; erscheint er aber auf die dritte Vorladung nicht, so zahlt er dem genannten Richter 36 Pfennige.

<sup>18)</sup> Item, wenn ein Jude einen Juden verwundet, zahlt er seinem Richter zwei Pfunde als Wandel ohne alle Weigerung.

<sup>19)</sup> Eben so setzen wir fest, daß kein Jude bei dem Talmud (Rodel) schworen soll, außer in unserer Gegenwart.

<sup>\*)</sup> Robel bes Juden, seu Thora vel Talmus; Schilter, observ. 18 ad Königshoven Chron. p. 1043. "bei allem, was in den fünf Büchern Moses und der Juden ihrem Robel (in iudeorum Rodulo) enthalten."

- 20) Item si iudeus clam fuerit interemptus, ut per testimonium constare non posset amicis suis, quis eum interemerit, si post inquisitionem factam aliquem suspectum habere ceperint, nos iudeis contra suspectum pugilem volumus exhiberi.
- 21) Item si christianus alicui iudee manum iniecerit violentam, manum illius volumus detruncari.
- 22) Item Iudex iudeorum nullam causam ortam inter iudeos in iudicium deducat, nisi per querimoniam fuerit invitatus.
- 23) Item si christianus a iudeo pignus absolvit, ita quod usuras non persolverit, si easdem usuras infra mensem non dederit, illis usuris accrescent usure.
  - 24) Item in domo iudei nullum volumus hospitari.

<sup>20)</sup> Item, wenn ein Jube heimlich getöbtet worden ist, und bessen Freunde durch Zeugenschaft nicht nachweisen können, wer ihn getöbtet hat, nach geschehener Untersuchung aber Jemand in Verdacht zu haben ans fangen, wollen wir, daß den Juden wider den Verdächtigen ein Kämpfer gestellt werde.

<sup>21)</sup> Item, welcher Christ an eine Judin gewaltsame Sand anlegt, bem soll die Sand abgeschlagen werden.

<sup>22)</sup> Item, ber Judenrichter soll keine Streitsache, welche sich unter Juden erhoben hat, vor Gericht ziehen, außer nach geschehener Klage.

<sup>23)</sup> Item, wenn ein Christ von einem Juden das Pfand loft, ohne die Interessen zu zahlen, und wenn er diese Interessen innerhalb eines Monais nicht zahlt, so wachsen zu diesen Interessen die Interessen.

<sup>24)</sup> Auch wollen wir das Haus eines Juden mit keiner Hospitas lität belasten.

- 25) Item si iudeus super possessiones aut litteras magnatum terre pecuniam mutuaverit, et hoc per suas litteras et sigillum probaverit, nos iudeo possessiones assignabimus obligatas et ei eas contra violentian defendemus.
- 26) Item si aliquis vel aliqua puerum iudei abduxerint, ut fures volumus condempnari.
- 27) Item si iudeus receptum a christiano pignus per spacium unius anni tenuerit, si pignoris valor mutuatam pecuniam et usuram non excesserit, Iudeus iudici suo pignus demonstrabit et postea vendendi habeat libertatem. Si quod pignus per annum et diem apud iudeum remanserit, nulli super hoc postea respondebit.
- 28) Item volumus ut nullus iudeum per vim abstulerit pignus suum aut violentiam in domo eius exercuerit ut dissipator camere nostre graviter puniatur.

<sup>25)</sup> Item, wenn ein Jube auf Besitzungen ober Briefe der Großen bes Landes Geld gegeben und bieses durch ihre Briefe und Siegel bewiesen hat, so werden wir dem Juden die Besitzungen zusprechen und ihn darin gegen Gewalt vertheidigen.

<sup>26)</sup> Item, wenn ein Mann ober eine Frau ein Judenkind ents führten, wollen wir sie als Diebe verurtheilen.

<sup>27)</sup> Item, wenn ein Jude das von einem Christen erhaltene Pfand durch den Zeitraum eines Jahres inne gehabt hat, und der Werth des Pfandes das geliehene Geld und Interesse nicht übersteigt, so zeige der Jude das Pfand seinem Nichter und habe hierauf Gewalt es zu verskaufen. Wenn irgend ein Pfand über Jahr und Tag bei dem Juden geblieben ist, so ist er fürder Niemand darüber verantwortlich.

<sup>28)</sup> Auch wollen wir, daß Niemand sein Pfand dem Juden mit Gewalt wegnehme oder in dessen Haus Gewalt übe — er soll als Beschädiger unserer Kammer schwer bestraft werden.

- 29) Item contra iudeum nisi coram suis scolis, nusquam in iudicio procedatur, nobis exceptis, qui eos possumus ad nostram presenciam evocare.
- 30) Item statuimus ut et iudei de talento per singulas ebdomadas non nisi octo denarios percipiant in usuris.

Obtineat firmitatem, super hoc presentes litteras conscribi iussimus et sigilli nostri munimine roborari. Testibus qui aderant subnotatis qui sunt venerabilis electus, Sekoviensis venerabilis Ulricus, Leuprandus. Tum prepositus Pataviensis Leupoldus prepositus Ardacensis Magistr Leupoldus plebanus in wienna Prothonotarius noster Comes Chunradus de Hardeke, Anshelmus vir nobilis de Iustinge. Otto de Sleinz. Wernhardus et Heinricus de Seveld Chadoldus. Heinricus de Prunne. Chunradus de Hackenberch Chunradus de Sekina iudex Curie nostre et alii quam plures. Datum aput Starchenberch Anno ab incarnacione domini MCCXLIV. Kalendis Julii Secunde indictionis."

<sup>29)</sup> Auch foll gegen einen Juben nirgends, als in seiner Synagoge gerichtlich verfahren werden, mit Ausnahme von uns, die wir dieselben in unsere Gegenwart laden mögen.

<sup>30)</sup> Eben so bestimmen wir, daß auch die Juden vom Pfunde in jeder Woche nicht mehr als 8 Pfennige Interessen nehmen.

Damit aber biese unsere Gnade ewige Kraft erhalte, haben wir darüber den gegenwärtigen Brief schreiben und mit unserem Instegel besestigen lassen. Als Zeugen waren zugegen 2c. 2c. Gegeben in Starkenberg nach Christi Geburt 1244 am ersten Juli."

Wenn wir diese merkwürdige Urkunde, welche, wie schon angesührt worden ist, durchaus nicht als Ausdruck der momentanen Gesinnung Herzog Friedrich's betrachtet werden darf, sondern als Inbegriff und Bestätigung wohle begründeter Rechte und Verhältnisse angesehen werden muß, näher ins Auge fassen, so lassen sich solzgende Grundsähe aus ihr als unabweisbar feststellen:

Die Juden stehen unmittelbar unter dem Herzoge, oder unter dessen Stellvertreter, dem Obersten Landeskämmerer, falls bei diesem durchaus kein Grund zu irgend einer Parsteilichkeit vorhanden ist. (§. 8.)

Der Jude soll frei, ungehindert und ohne irgend eine Belästigung in und durch die österreichischen Lande ziehen und, wenn er Waaren und andere Dinge mit sich führt, an allen Zollstätten nur jenen Zoll zu zahlen schuldig sein, den ein Bürger der Stadt entrichten würde, in welcher der Jude um jene Zeit seinen Wohnsitz hat. (§. 12.)

Gegen den Juden kann nur in seiner Synagoge gericht= lich verfahren werden; personlich hat er nur vor dem Herzog zu erscheinen (§. 29.), und in Streitigkeiten, welche unter den Juden entstehen, soll sich kein Stadtrichter mischen. (§. 8.)

Die Juden sind fähig und berechtigt, Häuser zu erswerben (§. 24), Grund und Boden zu besitzen (§. 25); sie haben ihre Spnagogen und Schulen (§. 15), und ihre Häuser sind frei von der damals so drückenden Hospitalität (§. 24) — eine Ausnahme, die erst sehr spät und nur mit vielen Opfern die christlichen Bewohner so mandzer Städte erringen konnten.

Der Eid über und bei bem Talmud foll nur in Ge-

1 2

genwart bes Herzogs stattsinden (§. 19). Um diese Beschränkung vollkommen würdigen zu können, darf man die resligiöse lleberzeugung der Juden in dieser Beziehung nicht übersehen! Die Beschränkung ist wenigstens ebenso solgenreich, als sie der Ausdruck echt humaner Gesinnung ist, die da so selsten als möglich zu Schritten und Handlungen zwingt, welche dem Glauben der Betressenden geradezu entgegen sind. Die Form und Anwendung des Judeneides, die spätere Zeiten vorschrieben, und welche selbst die Tage der sogenannten Aufstärung überlebten, können sedenfalls mit der ältesten Besstümmung in keinen Bergleich gestellt werden, zumal wenn man bedenkt, wie manches Gemüth lieber das Recht sahren läst und offenes Unrecht erduldet, bevor es der religiösen lleberzeugung zuwider handelt.

Dasselbe gilt auch von bem Grundsate, daß wider einen Juden kein Christ allein, sondern nur in Berbindung mit einem Juden Zeugenschaft geben könne (§. 1) — ein Grundsat, der, hätte man ihn zu allen Zeiten festgehalten, so manches Unheil, so manches Unrecht abgewendet haben wurde, das nun eine unparteiische Geschichte in den Judenbedrückungen nicht länger wegläugnen kann. Fast alle erfolgen auf schwanskende Angaben des Fanatismus, auf einseitige Zeugenaussasgen, und nie und nirgends gehen die Beschuldigungen in eine specielle Begründung über.

Die Juden bildeten überdies eine Genossenschaft, wie alle übrigen Stände des Landes. Sie hatten ihr selbst=
ständiges Gericht, ihren selbstständigen Richter, ihre selbststän=
digen Satungen so gut, wie der Abel in seinem Landrechte,

bezirke in ihren Pantaidingen \*).

Dieses beweisen die Paragraphen 16, 17, 18, 22 und 29, und der Judenwandel (Geldstrase) ist auf die damals geringste Nummer geset — auf 12 Pfennige. Ueberdies soll der Judenrichter keine Streitsache, die unter den Juden entstanden ist, vor Gericht ziehen, außer nach geschehener Klage, und wer immer ein Judengericht muthwillig stört, zahlt dem Judenrichter 2 Pfund Pfennige Strase. Die erste Bestimmung gesteht den Juden das altgermanische Recht des Adels und der Freien schiedsrichterliche Beilegung zu; für den zweiten Fall setzen die Pantaidingbücher sest:

"Item der Richter soll verbieten, daß in der Dungung des Rechts Niemand geirrt werde, noch gehindert, mit keiner= lei Sache; wer dawider thate, der ware schuldig zu zahlen 72 Pfennige."

Auch die übrigen Bestimmungen, verglichen mit jenen, welche damals für die dristlichen Bewohner galten, erscheisnen durchgehends in keinem ungünstigen Verhältnisse, ja sie stimmen fast durchaus mit diesen überein, was um so mehr beweist, daß die Juden als Genossenschaft allen andern im Lande gleich geachtet wurden. Es besindet sich in der gansen Urkunde keine Spur von Druck und Schmach, wohl aber

<sup>\*)</sup> Pantaibing, bas für einen bestimmten Bezirk (Pan) an einem angefagten ober herkömmlichen Tage (Tai) abgehaltene Gericht (Ding) ober ber Inbegriss ber Nechte und Gewohnheiten, nach welchen auf bem für einen streng abgegrenzten Bezirk (Dorf, Markt) angesetzten Gerichtstage (Tagebing) entschieben wurde.

eine große Vorsorge für Wahrung ber bestehenden Rechte, für die Sicherheit der Person und für Aufrechthaltung des Verkehrs und Handels, zunächst aber des Leih geschäftlige an das die Juden wohl vorzugsweise durch die Verhältnisse des Landes gewiesen waren. Diesem sind auch die meisten Paragraphen des Freiheitsbrieses gewidmet, und es läßt sich nicht übersehen, mit welcher Vorsicht und mit welcher genauen Berücssichtigung der Umstände fast alle abgesaßt sind, und wie sie durchgehends einen ganz besondern Schuß der Juden erzwecken.

Die Strafen aber und die Bußen, die auf Versletung der Rechte und der personlichen Freiheit gesetzt erscheis nen, sind, verglichen mit jenen, welche die damaligen Landsund Stadrechte für die christlichen Bewohner feststellen, in der That so auffallend und bedeutend, daß sie nur in dem lebshaften Interesse, das die Fürsten an dem Wohle der Juden genommen, und in dem festen Willen, dasselbe den vielfachen Anseindungen gegenüber zu fördern und zu begründen, ihre Erklärung sinden.

Die Zusammenstellung einiger Paragraphen mit Sayun= gen des Wiener Stadtrechts und der Pantaidingbücher wird uns das Gesagte näher bringen.

"Wer in dem Hause eines Juden Gewalt übt, soll als Beschädiger der herzoglichen Kammer schwer bestraft wers den." (§. 28.) Die schwere Strafe bestand in 32 Pfund Pfennigen oder an Leib und Gut.

Das alte Wiener Stadtrecht fest fest: "Jeglichem Bur= ger soll sein Haus eine Feste sein und eine sichere Zuflucht. Es soll auch kein Mann bes andern Haus angreisen mit Bogen und mit Armbrüsten. Wer wider das Gebot thut, hat er ein Haus, so geb' er dem Nichter 10 Pfund und zum Nupen der Stadt auch 10 Pfund; hat er aber kein Haus, so schlag man ihm ab eine Hand, oder er löse die Hand mit 10 Pfund, davon nehme der Nichter 5 Pfund, die andern 5 Pfund werden gethan zum Nupen der Stadt."

Die Pantaidingbücher aber bestimmen: "Welcher einen Wirth frevlich in seinem Hause beleidigt mit Nausen, mit Schlagen oder in andern Wegen, hat verwandelt 5 Pfund Pfennige und dem Wirth einen billigen Abtrag zu thun."

"Welcher Christ einem Juden was immer für eine Wunde beigebracht hat, zahlt als Schuldiger an die herzogliche Kam=mer 12 Mark Gold, dem Verwundeten 12 Mark Sil=ber und alle Ausgaben, welche die ärzliche Behandlung veranlaßt hat." (§. 9.)

Wiener Stadtrecht: "Db aber ein Bürger bem andern eine Hand, einen Fuß, ein Auge oder eine Nase oder ein anderes Glied abschlägt, der gebe dem Richter 10 Pfund und dem, der den Schaden hat, eben so viele. Mag aber, der den Schaden gethan hat, der Pfennige nicht haben, der Richter richte über ihn, als das Recht ersindet und ertheilt: also ein Auge wider ein Auge, eine Hand wider eine Hand und ebenso von den andern Gliedern. Aber wer den Andern also wundet, daß er an den Gliedern Gepresten leidet, die da heißen Lähmung, der gebe dem Richter 5 Pfund und dem Wunden 5 Pfund. Mag er der Pfennige nicht haben,

so buße man ihn also, ein Glied wider das andere. Ob Jemand den Andern wundet einer einfältigen Wunde, doch daß der Wunde genese, der gebe dem Richter 2 Pfund und dem Wunden 2 Pfund u. s. w."

Die Pantaidingbucher: "So Einer den Andern schlägt mit flacher Hand, verwandelt von jedem Finger 72 Pfensnige; schlägt er ihn mit der Faust, verwandelt er 1 Pfund Pfennige, hat er aber den Daumen verborgen in der Hand, und schlägt damit, verwandelt er 72 Pfennige. Item eine Lähmwunde bringt 5 Pfund zu Wandel, eine Schamwunde 3 Pfund, eine sließende Wunde 2 Pfund, und der einen macht "blutruns," zahlt 72 Pfennige."

"Welcher Christ einen Juden geschlagen hat, doch so, daß kein Blut gestossen, zahlt dem Herzog 4 Mark Gold, dem Geschlagenen 4 Mark Silber, und wenn er das Geld nicht hat, buße er die That mit dem Verluste seiner Hand." (§. 11.)

Wiener Stabtrecht: "Wir setzen auch, wer einen guten Mann, der nicht der theuersten oder ehrbarsten einer ist, schlägt mit Stecken, der gebe dem Richter 2 Pfund Pfensnige, und dem Geschlagenen 2 Pfund, oder er berede sich, als der Friede gesetzt ist. Schlug aber Iemand seinen Knecht oder seine Dirne mit Stecken oder mit Stäben, das soll der Richter nicht richten, wann Niemand recht wissen kann, was innerhalb des Hauses ein Wirth mit seinem Gessinde zu schaffen hat. Ob aber Iemand mit Stecken wird geschlagen, der innerhalb der Mauern dreißig Pfund Werth hat, der benselben geschlagen hat, der gebe dem Richter 5 Pfund und dem Geschlagenen 5 Pfund. Ob aber Iemand

einen leichten Mann schlägt, etwa einen Possenreißer ober Spielmann, der das mit Worten oder mit andern Unzüchten um ihn verdient hat, und bewährt er das, so soll er dem Richter nichts geben, noch dem Geschlagenen u. s. w."

"Welcher Christ einen Juden getödtet, wird mit dem To de bestraft, und all sein bewegliches und unbewegliches Eigenthum ist dem Herzog verfallen." (§. 10.)

Wiener Stadtrecht: "Und wird aber ein "Man= fled" begriffen an ber Handhaft, mit blutigem Schwert ober Messer ober mit was anderm Zeuge, und ber Richter ober ber Klager bas bewahren mag, mit zwei ehrbaren glaubhaf= tigen Mannern, bie bas fagen, baß er ben Mansled habe gethan, man bufe ihn mit bem Saupt. Rommt aber ein Manfled ungefangen in sein Haus, und er feine Waffen von sich thut, so mag man ihn fürbaß keiner Sandhaft nicht ge= zeihen \*). Db aber ein "Mansled" nicht fürkommt, ber ein= mal geladen, sich felbst zu bereden und zu friften, als vor= geschrieben ift, so thue ihn ber Richter in bie Acht, und nehme seines fahrenden Gutes dreißig Pfund und nicht mehr für feinen Wandel, andere feiner Guter bestehen in seiner Hausfrauengewalt und seiner Rinder und seiner Erben. Hat er aber nicht Hausfrau und Kinder, ehe daß er in die Adt fommt, fo ichaffe er mit feinem Gute, bas er über bes

<sup>\*)</sup> Dagegen heißt es im Baragraph 20 unserer Urfunde: "Item si Iudeus clam fuerit interemptus, ut per testimonium constare non posset amicis suis, quis eum interemerit, si post inquisitionem factam aliquem suspectum habere ceperint, nos Iudeis contra inspectum pugilem volumus exhiberi."

Richters Wandel hat, was er wolle. — Aber wer um ben Todtschlag enthauptet wird an der Mark, da das Gericht ist, dessen Tod soll genügen zur Besserung (Strafe), und soll der Richter von allem seinem Gute nichts zu Wandel nehmen."

Pantaidingbücher: "Ob Jemand einen zu todt schlägt, der ist verfallen der Herrschaft 32 Pfund Pfennige und ein Vollleister des Todtschlags 10 Pfund Pfennige."

"Welcher Christ an eine Judin gewaltsam Hand legt, dem soll die Hand abgeschlagen werden." (§. 21.)

Pantaiding buch er: "Wer eine fromme Frau schlägt und klagt nicht ihrem Manne; schlägt er sie mit verzogener Wehre, es sei Schwert, Messer, verwandelt 5 Pfund Pfennige, hat er aber den Daum in der Hand verborgen und schlägt mit der Faust, verwandelt 1 Pfund Pfennige."

Es ist hier wohl überstüssig, zu bemerken, daß die Bußen und Strasen des Mittelalters in dem Grade stiegen, als der Berlette durch Stand und Vermögen einer höhern Classe der Gesellschaft angehörte. Schon die eben mitgetheilten Beisspiele beweisen dieses zur Genüge, welche auch wohl mehr als hinlänglich darthun, daß das Wehrgeld, das auf Versletungen der Juden angesett war, nicht zu den gewöhnlichen gerechnet werden kann! — Auch die Todesstrase wurde damals bei sehr wenigen Fällen dictirt; um so merkwürdiger erscheint daher die Bestimmung des Paragraphen 4: "Wenn ein Christ den Friedhof der Juden aus was immer für einer bösen Abssicht zerstört oder gewaltthätig anfällt, soll er von Gerichtsswegen mit dem Tode bestrast werden, und all das Seinige,

mag es wie immer heißen, ist der herzoglichen Kammer verfallen."

Solche Satzungen mögen freilich zunächst nur durch fas natische Eingriffe veranlaßt worden sein; immer aber beweissen sie den Ernst, mit welchem man die Rechte und Gewohnsheiten der Juden gesichert wissen wollte.

Sind nun aber alle diese niedergeschriebenen Rechte und Gewohnheiten auch wirklich ins Leben getreten; ist es den Herzogen um Schutz und Aufrechthaltung Ernst gewesen, und wo liegen die Ursachen der Beschränkungen, Anseindungen und Verfolgungen, denen wir später begegnen?

Die erste dieser Fragen beantworten zahlreiche Urkunsten, die noch vorhanden sind, die beiden lettern historische Neberlieserungen, um deren Berständniß man sich leider bisher wenig bekümmert hat — bei allen dreien ist das Erzgebniß einer parteilosen Untersuchung für die Juden ebenso günstig als würdig. Zwei Jahrhunderte fort sind sie, wenn auch häusig angeseindet und beirrt, im vollen Besitze ihrer Rechte; zwei Jahrhunderte fort strasen die Herzoge mit strengem Ernste jede Berletzung, und die Ursachen der Bersfolgung liegen nicht in ihnen, sondern in Umständen und Berhältnissen, welche zu beherrschen außer ihrer Macht stand! —

Sie bilden fortwährend eine selbstständige Ges
nossenschaft mit Gemeindeanstalten und Gemeindes
eigenthum; sie haben in allen größern Städten Osterreichs
ihre Spnagogen und Schulen, und sie erscheinen nur
vor ihrem eigenen Gerichte mit Richtern an der Spise,
die allerdings der Herzog ernennt, aber im Geiste der Zeit,

Vermöge bem er auch die Richter des Abels, der Städte, der Landgemeinde als seine Stellvertreter beruft. Wenn daher Christen als Judenrichter erscheinen, so hat dieses weiter keine Bedeutung: denn wie der Landmarschall auf den großen Landtaidingen, sobald der Herzog nicht selbst personlich zugegen war, nur die Weisung aussprach, welche nach den bestehenden Rechten und Gewohnheiten die Beisitzer des Gerichts, die Gleichen über Gleiche gaben; so war auch der Judenrichter an das Urtheil gebunden, das im gegebenen Falle die alten Sahungen bestimmten, und auf das die Beissitzer hingewiesen. Dies allein entspricht dem Geiste, der die Gerichtsversassung des Mittelalters belebte und beseelte; im dristlichen Judenrichter einen besondern Druck zu sehen, heißt geradezu die Wahrheit verkennen.

Die Erscheinung, welche den freien germanischen Rechts=
institutionen im Allgemeinen hemmend und zerstörend entgegen=
tritt, das Umsichgreisen des römischen Rechts, ist auch in der
ersten Hälfte des sünfzehnten Jahrhunderts den Judengerich=
ten seindlich — jedenfalls sinden wir dis in diese Zeit nicht
nur zu Wien, sondern auch in andern Städten Desterreichs
immersort — Judenrichter.

Wir wollen uns hier auf jene der Hauptstadt bes

1344 und 1348 Haunold ber Schüchler.

1349 Merten.

1851 und 1354 Beinrich ber Streicher.

1371 Ritter Hagen von Spielberdy.

1378 Niklas ber Magheit.

1384 Sanns Pitreid.

1388 Johannes ber Polz.

1391 Ortolf ber Schüchler.

1392 Peter Gunsburger.

1395 Ortolf von Bierbung.

1395 und 1396 Ortolf ber Schuchler.

1397 Miklas ber Mungreinerperg.

1399 Perditolb Lang.

1401 Stephan von Radrawabel.

1406 hanns Ped.

1420 Ulrich Grundlach — Münzmeister in Desterreich und . Judenrichter in Wien.

Daß ber Jubenrichter fein stabtischer, sonbern ein herzoglicher Beamter war, beweift auch bie Urfunde vom Jahre 1406, welche in Raud's Script. rer. Austr. III. Seite 459 abgedruckt ist, und die ihn unter jenen herzoglichen "Amptleuten" aufzählt, welche ber herzogliche Vormund zu ernennen hat, - ein unwiderlegbarer Beweis fur unsere Behauptung, daß die Juden fort während, wie alle übrigen Stande des Landes, eine felbstständige Genoffenschaft bilbeten, wofür übrigens auch die Nachweisungen sprechen, welche uns zahlreiche Urfunden über Gemeindeanstalten und Ge= meindeeigenthum liefern. Wir treffen in Wien einen Judenfriedhof, Judengarten, Judenfleischhof, ein Jubenspital, Jubenwirthshaus, eine Jubenschule und eine Judenbafstube; ja felbst von einem beweg= lichen Gemeindevermogen ber Judenschaft sprechen unabweisbare Urfunden. -

Im Cabbuche bes hiefigen Magistrats, A. C. 102, heißt es: "Hanko ber Unterkaufl. ber Jude hat versetzt seinen halben Theil und alle seine Rechte, die er hat an der Badstube bei den Rohren für 500 Pfund Pfennige zu richten am Sanct Mertenstag, ber nachstens kommt über ein Jahr, Lesyrn von Perchtoldsborf dem Juden, und Hand Zimmer, Lesyrs Sohne bem Juden, beibe Inhaber und Verweser ber Judenzeche zu Wien, und allen ihren Nachkommen. Actum 1398"; und vom Jahre 1400 im Budje ber Raufe, D. S. 278: "Schendel die Judin, Hanko des Juden Wittme, hat verkauft ihren halben Theil und alle die Rechte, die sie von dem obgenannten ihren Wirth überkommen hat, von der Badstube bei den Rohren um 300 Pfund und 13 Pfund Pfennige, Habein dem Juden, Lesyrs Sohne, und Schalam dem Juden, Warochs Sohne, der= zeit beibe Zechmeister ber Jubenzeche zu Wien und allen ihren Nachkommen."

Diese beiden Urkunden, abgesehen davon, daß sie für die Eristenz eines beweglichen Gemeindevermögens der Juden Zeugniß geben, mahnen an gleichzeitige städtische Erscheisnungen, die nicht übergangen werden dürsen. Wer denkt nicht sogleich an die berühmte und reiche Schreiberzeche in Wien, an die Zechmeister der Tuchmacher, Goldschmiede, kurz aller jener Corporationen, die im Mittelalter das Städteswesen bilden und es so schnell zu einer beispiellosen Mächtigsteit emporheben? Wir werden gezwungen, die Juden nicht blos als eine selbstständige Rechtsgenossenschaft im Staate anzuerkennen, als welche sie unter dem unmittelbaren Schutze des Gesetzes steht, sondern auch als eine Corporas

tion im Städteleben, als einen integrirenden Theil der Bürgerschaft. Es giebt weder Zechen des Abels, noch der Geistlichkeit, noch des Bauernstandes; diese Vereine sind ein unmittelbarer Aussluß der Theilnahme am Bürgerthume!—

Dafür sprechen benn auch mehr ober minder die übrigen Gemeindeanstalten, und es dürfte hier nicht überslüssig erscheinen, ihr Bestehen in Wien\*) näher nachzuweisen. Laut dem Buche der Käuse C. Seite 159, verkausen "Ulrich, Bader vor dem Kärnthnerthor zu Wien, und seine Erben ihre Badsstube, gelegen vor dem Kärnthnerthor zu Wien, zunächst dem Judensriedhof, um 400 Pfund und um fünf Pfund Wiener Pfennige der Judengemeinde zu Wien und allen ihren Erben und Nachstommen, was der Kausbrief sagt. Actum am St. Blasientag 1385."

Neber den Judengarten enthält das Buch der Obligationen (Sathuch) A. Seite 188 zum Jahre 1400: "Mändel von Traisfirchen und Brigitta seine Hausfrau haben verkauft 8 Pfund Wiener Pfennige Goldes auf ihre Brandstatt, gelegen an dem Herz zogshof, zunächst dem Juden garten und stoßet an der christlichen Herren (oder damaligen weißen Brüder oder Karmeliter) Mauer."

Das Judenwirthshaus, das unmittelbar vor der Judenvertreibung im Jahre 1421 dem Juden Meisterlein gehorte, und in welchem der Jude Hedl Wirth war (Buch der

<sup>\*)</sup> Wir bemerken ein für allemal, daß Alles, was von Wien gesagt wird, auch in Wienerneustadt, Krems, Linz, Steyer, Judenburg, Marburg, u. s. w. nachgewiesen werden kann. Die Beschränkung des Aufenthaltes gehört einer viel spätern Zeit an, und sie war offenbar eine Verletzung der alten Privilegien!

Käufe, C. Seite 312), lag in der Wippling erstraße, und das Judenspital war das heutige Haus Nr. 354 am Judenplaß, in dessen Hausgewähr noch bis zum Jahre 1794 der Beisaß: "Haus, welches ehemals das Judenspital gewesen," eingeschaltet blieb.

Die Judenschule endlich in der Judengasse (dem jestsen Judenplat) und der Judenfleisch hof im Hofgäßlein (Färbergasse) erscheinen an vielen Stellen der Grundbücher, vom vierzehnten Jahrhundert angefangen, bis zum Jahre 1420.

Wir haben mit Vorsatz die vorstehenden Nachweisungen aus einer Zeit genommen, die unmittelbar der großen Judensversolgung und dem Umsturze der alten Rechte und Freiheiten vorausgeht: die urkundlichen Nachrichten über bestehende Synsagogen, Schulen und Friedhöse beginnen im zwölften Jahrshundert — vor Friedrich dem Streitbaren! —

Die Briefe und Urkunden, welche darthun, daß die Juden von jeher berechtigt waren, Häuser zu besitzen und pfandweise zu übernehmen, Grund und Boden als Eisgenthum an sich zu bringen, und selbst öffentliche, bürgersliche Verkaufsplätze inne zu haben, sind außerordentlich zahlreich. Wir wählen auch hier nur wieder jene aus, die einer spätern Zeit angehören, um so zugleich den Fortbestand der durch Privilegien und Freiheiten garantirten Rechte zur leichtern Uebersicht zu bringen. Je entsernter sie dem letzen Babenberger Herzog siehen, besto mehr sprechen sie für die gegebene Ordnung.

1.

Stiftungsbrief eines Jahrtags auf dem Gottleichnams= altar bei St. St. Stephan (Ex tab. Praep. I. B. 1. a) —— "barnach ein Pfund Geldes auf Lesirs des Juden Weingarten, der da liegt zwischen St. Beit und Haking, bessen ein halbes Joch ist, davon man dient anderthalb Eimer Weins und drei Pfennige zu Vogtrecht an Friederichen von Töppel, das abzulösen ist mit sechs Pfund — und acht Pfund Geldes Burgrecht auf Davids Haus des Juden, Worslins Eidam, hinter dem Benedicten-Haus, dessen Herr Hans der Greif Grundhert ist, dem man dient drei Pfennige zu Grundrecht, und zehn und fünf Schillinge Burgrecht den Herren von Heiligenkreut, die abzulösen sind mit fünszig Pfund Wiener Pfennigen.

Actum . . 1339;"

2.

"Wir Albrecht von Gottes Gnaben, Herzog zu Desterreich und Steyer, zu Karnthen und zu Krain, Graf zu
Tyrol zc. bekennen, als Hirsch von Langpach unser
Inde zu Wien alle die Güter und Gülden, Bergrecht und Burgrecht, ober wie die genannt ober wo die
gelegen sind, die er von Heinrich dem Apenbrucker von Trautendorf, und von Ursula seiner Haussfrau gekauft und in
seiner Gewalt und Gewähr gebracht hat nach seiner Briese Sage, als er uns hat sürgelegt, nun wieder
zu kausen gegeben hat dem ehrbaren, unserm lieden, andächtigen, dem Probst und dem Convent zu Neudurg, daß wir
nach sleißiger Bitte des ehegenannten Probsten und des Gotteshauses zu Neudurg Schirm sein wollen vor Gewalt und
Unrecht. Mit Urfund dieses Brieses. Gegeben zu Wien am
heiligen Kreuzerhöhungstage, im Jahre des Herren, 1386."

3.

"Ich Pelchinn die Indin von Salzburg, gesessen zu Wien, bekenne, daß mir Christian Reichl der Eisenzieher bezahlt hat acht Pfund Wiener Pfennige, darum mir sein Haus gepfändet steht in dem Stadtbuche zu Wien, darum sag ich ihm das vorgenannt sein Haus quitt, ledig und los mit Urkund dieses Brieses gesiegelt mit des ehrbaren weisen Herrn Ulrich Gundlach, derzeit Munzmeisters in Desterzeich und Judenrichter zu Wien aufgedrucktem Petschaft. Gegeben zu Wien am Mittwoch Assumptionis Marie, 1420."

4

"Wir Rudolph von Gottes Gnaden Herzog zu Destersreich, zu Steher und zu Kärnthen, zu Krain, Graf zu Tyrol ic. thun kund um den Hof zu Pirwen, der Heblein unserm Juden von Lengenbach verstanden ist von Ulrich dem Reunhofer, und der Burgrecht ist von dem Pfarrer zu Zwentendorf und den derselbe Jude verkauft hat dem ehrwürdigen und geistlichen Probsten von Neuburg und seisnem Convent daselbst, daß wir desselben Hoses, und was dazu gehört, des ehegenannten Probstes und seines Convents Schirm sind vor Gewalt und vor Unrecht. Mit Urkund dieses Brieses, der gegeben ist zu Wien am Sonntag vor St. Agnesen Tag nach Christi Geburt (19. Jänner) 1365."

5.

"Ich Hartneid von Pottendorf, Landmarschall in Desterreich, entbiethe den Ehrbaren, Weisen, dem Bürger= meister, Richter und Rath der Stadt hier zu Wien meinen Dienst und empsehle Euch von meines Herren des Herzogs

und meinetwegen, was Smerl, Schestlau's Sohn, Isak Bochlicht, Stemel sein Sohn, Muschel Denichtau's Sibam, alle Juden hier, den Conrad Ernsten Unger hier, Pfans der oder andere seine Güter vor dem Geleit, als ihr und ich ihnen gegeben, haben mit Verboth oder mit Recht angefallen, daß ihr dieselben Juden mit denselben Gütern und Pfandern ihr frommen lasset schaffen nach eurem Stadtzrecht, wenn ihr das billig thut. Gegeben zu Wien am St. Margarethentag 1412."

6.

"Wir Albrecht von Gottes Gnaben Herzog zu Defter= reich, zu Steper, zu Karnthen und zu Krain, Graf zu Tyrol bekennen, daß wir ber ehrbaren Walburgis, weiland Eberhards von Kapellen Tochter, unsers lieben, getreuen Jorgen von Dachsperg Hausfrauen, von sonderen Gnaden gegeben haben und geben auch wissentlich mit bem Brief die hernach genannten drei Saufer, von erst ein Saus, als ehebem Rechlinn ber Indin gewesen ift, und stoßet an bas Grunneder Haus, gelegen hier zu Wien bei unserer Frauen auf ber Gestatten, Item barnach ein Saus, gelegen baselbst in der Judengaffe, das Smert bes Wenkel gewesen ist und ein haus auch gelegen daselbst in der Judengasse, bas hennblinn ber Jubin von Lembach ift gewesen und von den ehegenannten Juden und Judinnen an uns gekom= men sind. In solchem Maße, daß sie und ihre Erben biese mit allen ihren Zugehörungen fürbaß lediglich und frei haben und all ihr frommen damit schaffen sollen und mögen, wie ihnen das am besten füget und wohlgefällt ohne mannigliche

Irrung und Hinderniß ungefährlich, Urkund dieses Briefes. Gegeben zu Wien am Mittwoch nach St. Katherinentag nach Christi Geburt 1421."

Hanna die Judin, Peltlem's des Juden von Salzburg Wittwe, erscheint im Jahre 1385 als Besützerin eines Wachs= tisches am Hohenmarkt, und Slemel der Jude von Misteldurf ist im Jahre 1400 über eine Krem (Verkaufsstand) am Ho= henmarkt an die Gewähre geschrieben.

Je mehr indessen die Stadte ben hanbel an sich rissen, und je verponter es unter ben Christen war, auf Pfander zu leihen und Interessen zu nehmen, besto mehr waren die Juben angewiesen, ihre wohlerworbenen Reichthumer diesem Verkehre zuzuwenden. Nun wird wohl Niemand in Abrede stellen, bag es zu allen Zeiten Bedrangte gegeben hat, bie einer augenblicklichen Abhülfe bedurften, und benen es eine wahre Wohlthat war, wenn ihnen unter ben gesetzlichen Be= stimmungen eine Genoffenschaft biese bot! Die Klagen über Jubenwucher find uralt, allein nie burch Acte erwiesen, son= bern immer nur im Allgemeinen geführt worben. Die That= sache, daß die Hälfte adelicher Güter und ein großer Theil bes bürgerlichen Besitzthumes im 14. Jahrhundert an die Juden verpfandet war, last allerdings ben Schluß auf schlechte Be= wirthschaftung ober ungewöhnliche Unglücksfälle, keineswegs aber auf unerlaubte Erpressungen zu. Wuch eredicte erfcienen erst im sechzehnten und siebenzehnten Jahrhundert 7), als dieses Geschäft den Juden längst entrissen war, als sie långst im Zustande bes Druckes und ewig unsicherer Eristenz lebten. Da hatten es die driftlichen Kausseute, die

driftlichen Mäkler übernommen, und nun hören wir von einem Berderben, von einer Raffinerie, die ans Unglaubliche steigt. Man lese die Mandate K. Ferdinand's I. und seiner nächsten Nachfolger, um sich von dem Gesagten zur Genüge zu überzeugen — im Mittelalter sindet sich durchaus nichts Aehnliches! —

Das Leihgeschäft ber Juden war schon unter ben Basbenbergern sehr geordnet, und das Privilegium Herzog Friedzich's des Streitbaren zeigt in allen seinen Theilen eine außerordentliche Vorsorge, um sie in ihren erwordenen Rechzten auf Pfänder zu vertreten und zu schüßen. Diese Bezstimmungen dauerten fort. — Belege dazu liesern die oben mitgetheilten Urfunden 3, 4 und 5. Aber auch an den Gezwohnheiten, welche in dieser Beziehung unter den Christen im Verlaufe der Zeit entstanden, sehen wir die Juden Antheil nehmen: die alte Sitte der "Leistung" erscheint vielseitig in ihren Schuldbriesen, die ihnen von Christen ausgestellt worz den. Ein Beispiel möge genügen:

"Andre der Grube soll geldten Judlein dem Juden zu Enns fünf Pfund Wiener Pfennige, darauf Gesuch (Zins) geht von heutigen Tag von Woche zu Woche auf ein jegliches Pfund vier Pfennige\*), so lange sie stehen: und wenn sie gestanden sind ein Jahr, so setz sich der Gesuch zu dem Hauptgut."

"Thun wir das nicht, wenn sie uns dann fordern zu leisten, so sollen wir ihnen leisten ohne Verziehen (Verzug)

<sup>\*)</sup> Bergl. den Paragraph 30 im Privilegium Friedric's bes Streitbaren, wo auf ein Pfund in der Woche 8 Pfennige gesetzt find.

gegen Enns in die Stadt in ein offenes Gasthaus, wo sie uns hinzeigen, und sollen da leisten mit einem Anecht und einem Pferd als Leistens Recht ist uns nicht ausgenommen, dann mit ihrem gutlichen Willen. Würde ihnen aber verzogen, wie sich das süget, so haben sie volle Gewalt, uns und unsere Habe zu nothen und zu pfänden für Hauptgut und für Schaden auf Wasser und Land. Zeug durch sein Petschaft Urtel Urbarf zu Enns. 1393."

In allen diesen Rechten und Besitzungen standen die Insten aber immersort unter dem unmittelbaren Schutze des Herzogs. Sie brauchten die Gewähren ihrer Häuser nicht in das Stadtgrundbuch eintragen zu lassen, und fanden sie als Satzgläubiger irgend einen Anstand bei den Magistraten, so wendeten sie sich an den Landmarschall und erhielten Abhülfe. Bekannt ist auch die Verordnung Herzog Albrecht's III. vom Jahre 1374, in welcher bestimmt wurde, daß Juden, "die mit aigen Ruckh zu Wien sezzhaft sind," von ihrem Bauwein nicht einmal die Moststeuer der Stadt abzureichen hatten.

Herpflichtungen zu reden, welche, den Herzogen gegensüber, die Juden zu erfüllen hatten. Streng genommen bliesben sie dieselben, die ihnen als — kaiserlichen Kammerstnechten oblagen. Sie zerfielen ebenfalls in gewöhnliche und außergewöhnliche, — eine Abtheilung, die sich auch in den Steuern und Abgaben der Christen zeigt, und es gelten hier lange fort die Bemerkungen, die wir schon oben gemacht haben. Weder in den gewöhnlichen noch in den außergewöhnlichen Leistungen liegt etwas

Drudenbes, wenn man sie mit jenen ber übrigen Bevölkerung vergleicht, ja in einzelnen Fällen erscheinen bie Juden sogar bevorzugt.

Die jährliche Judensteuer wurde von dem jeweiligen Judenrichter erhoben und unmittelbar in die herzogliche Kam= mer abgesührt. Sie scheint nicht für Alle gleich gewesen zu sein, wahrscheinlich bestimmte der größere oder geringere Ber= mögenöstand das Maß derselben, und für Einzelne mag auch bei ihrer Aufnahme eine besondere Feststellung stattge= funden haben. Zur ersteren Annahme sührt uns das eigen= händige Tagebuch K. Friedrich's IV.\*), in welchem es heißt:

"Joseph der Jude von der Neustadt giebt alle Jahre 40 Gulden; Selmanin von Marburg 32 Gulden alle Jahre, und ein Jude von Vetere 10 Gulden"; und zur zweiten eine Urfunde Herzog Albrecht's vom Jahre 1379, durch welche er einigen Juden bei ihrer Aufnahme besondere Freiheiten ertheilt:

"Sie sollen auch keine Steuer noch Aufsatz weder mit Christen noch mit Juden tragen und sollen wir ihnen alles ihr Geld helfen einzubringen, daß sie Brief und Urkund haben. Und ob die genannten Juden irgend gegen uns von Christen oder Juden besagt würden, das sollen wir nicht glauben und sie darum weder fangen noch beschweren, es wäre denn, daß die "Besager" mit unversprochenen Christen und Juden vorhin bewiesen, was sie ihnen Schuld geben, in aller Weise, als die neue Handselte sagt, die wir ans

<sup>\*)</sup> Hofbibliothef, cod. hist. prof. 427.

bern unsern Juden mit unserm großen Inslegel dieses Jahr gegeben haben."

"Ware auch, daß sich eine Brunst erhöbe in ihren Häusern oder anderswo, deß sollen sie gegen uns und die unsern unentgolten sein an Leib und Gut."

"Und wenn ste von uns fahren wollen, so sollen ste Urlaub nehmen von uns ober von unserm Hauptmann ober von ihren Betroftern einem ober von bem Stadt= richter in der Stadt, da sie benn immer gesessen sind, und sollen wir und die unsern ste baran nicht engen und sollen fle geleiten mit ihrem Leib und mit ihrem Gut aus une ferer Herrschaft eine Tagesweite, wo sie uns hinzeigen ohne Gefahr, und was sie hinter ihnen lassen, es seien Saufer ober welcherlei Sabe bas ift, bas foll bennoch in unferm Schirm sein und baran empfehlen wir unsern lieben getreuen allen Hauptleuten, Herren, Rittern und Knechten und Bürgern, daß sie bie vorgenannten Juden bei den obgenannten Gelübben und Bunden festiglich haben und barum follen uns biese Juden bienen bie nachsten 4 Jahre, wenn sich ein jegliches anhebt, zu Weihnachten achtzig (Bulben."

Aus dem bereits angeführten Tagebuche A. Friedrich's IV. erfahren wir noch ferner, was die Juden in Desterreich, Stepermark, Kärnthen und Krain alljährlich zusammen genommen zahlten:

"Item die Juden in Desterreich geben alle Jahr 200 Gulben."

"Item die Juden in Steier, Kärnthen und Krain alle Jahre 500 Gulden. Zu versuchen, daß die Juden zu Triest und Portenau auch steuern."

Also gab es Gegenden, in benen die Juden gar keine gewöhnliche Steuer zahlten! —

Als außergewöhnliche erscheinen in Urfunden vorserst die Lieferungen von Betten und andern Geräthschaften an den Hofstaat, so oft er in ihre Nähe kam. Diese Sitte ist, wie wir bereits gesehen haben, sehr alt, und ihre Berbindlichkeit traf nicht allein die Juden, sondern auch die übrigen Bürger der Stadt, in welcher sich der Hofeben aushielt. Einzelne Juden wurden sogar davon ausgesnommen, wie uns eine Urfunde zeigt, welche Herzog Albrecht im Jahre 1380 ausstellte:

"Wir Albrecht thun kund, daß wir Kolmann dem Unsterkäusler, unserm Juden zu Wien, die Gnade gethan has ben und thun auch mit diesem Brief, daß er mit seinem Haus, das er jemalen hier zu Wien hat, frei und ledig sein soll von allem "Pettlehen," also daß er nun fürbaß weder gegen uns und unserm Hof, noch dem Judenrichter oder Jemand andern von unserm wegen etwas darum gebunden sein soll in keinem Weg — mit Urkund dieses Briefes."

Daß die Juden bei großen Kriegskosten ins Mitleid gezogen wurden, ist wahrscheinlich; allein aus den Urkunden, die Schlager in seinen Wiener Skizen mittheilt, geht dieses keinessweges so unwiderlegbar, wie er meint, hervor. Die hier angesihrten Zahlungen des Judenrichters geschehen von der gewöhnslichen Judensteuer und ganz zuverlässig nur auf Anweisung

des Herzogs, der die Vergütungen übernommen hat und sie von einer seiner Cassen leisten läßt! Die Angabe in Hagen's Chronik, daß im Feldzuge der Wiener gegen die Räuber im Marchfeld und Mähren (1402) die Wiener Juden durch 10 Monate zum Solde der Krieger 25000 Thlr. beitragen mußten,
ist offenbar übertrieben und unhaltbar, obschon sich auf der
andern Seite kein Grund denken läßt, warum die Juden
von einer Last, die das ganze Land traf, hätten ausgenommen sein sollen. Jedensalls ist es, wenn sie mitsteuerten,
kein Beweis von besonderem Druck!

Ein zuverlässiges Zeugniß von einer außergewöhnlichen Judensteuer finden wir in Chmel's Materialien zur österreischischen Geschichte (Linz 1832), nach welchem unter K. Friederich IV. die Juden in der Stehermark, in Karnthen und Krain der Erzherzogin Katharina 6000 Pfund Pfennige zu der damals auf die Stände, Geistlichkeit und Städte repartirten Heirathösteuer beitragen mußten.

Mit dem Gesagten ist es zugleich entschieden, daß auch die außergewöhnlichen Judensteuern durchaus nichts an sich hatten, was schimpslich wäre oder von einem aus=nahmsweise großen Drucke zeigte )— ebenso wenig, als die Verpslichtung der Juden, wenn sie anders ihrer Güter nicht verlustig sein wollten, ohne formliche Bewilligung des Herzogs seine Länder nicht zu verlassen. Wir müssen von dieser Verdindlichkeit hier aussührlicher reden, weil sie häusig als ein Veweis völliger Knechtschaft angeführt wird. Dabei dringt sich vor Allem die Frage aus: welcher Unterthan, mit Aus=nahme des reichsunmittelbaren Abels, durste dieses ohne die=

felben Folgen? Der Hörige, welcher seinem Hern heimlich entlief, wurde zurückgefordert; kam er nicht, so war sein kleisner Besit verfallen, und er blieb fortan in der Strase seisnes Herrn. Basallen und Ministerialen verloren ihr Gut, sobald sie willsührlich aus dem Verband traten, der ihnen das Eigenthum sicherte — warum hätte dieser Grundsatz gerade bei den Juden eine Ausnahme erleiden sollen? Die Aussnahme wäre sedenfalls ein unerhörtes Borrecht gewesen; die Handhabung ist eben auch nichts Besonderes. Und doch haben wir erstere bereits aus einer Urkunde kennen gesternt, freilich an gewisse Bedingungen gebunden; über letztere wollen wir nun zwei der wichtigsten Zeugnisse näher betrachten.

1.

"Wir Karl von Gottes Gnaden römischer Kaiser — und König zu Böhmen bekennen und thun kund bisentlich mit diesem Brief Allen, die ihn lesen oder hören lesen, daß wir mit wohlbedachtem Muth, mit Rath unserer Fürsten und Gestreuen dem hochgeborenen Rudolph Herzog zu Desterreich, zu Steher und zu Kärnthen, unsern lieben Eidam und Fürsten und seinen Brübern für uns und unsere Erben als ein König zu Böheim, unsere sonderliche Gnade gesprochen haben und sprechen auch in guten Treuen ohne Gesährbe, wenn das wäre, daß mancherlei Juden aus ihren Landen, Herrschaften und Städten, wo sie gelegen sind, und wie man die sonderlich nennt, unter uns in unser Königreich Böheim und die Lande, die daran stoßen, ziehen wollten, daß wir dieselben mit nichten empfangen, aufnehmen, schirmen oder halten wollen oder sollen, es wäre denn mit des vorgenannten Herzogs Rudolph, unsers

Eidams, seiner Brüber und Erben gutem Willen. Mit Urfund dieses Briefes, versiegelt mit unserm kaiserlichen Majestäts= Insiegel, der gegeben ist zu Nürnberg nach Christi Geburt 1360 am Sanct Lucientag."

2.

"Wir Albrecht und Leopold ic. thun kund mit die= sem Brief, daß Musch ber Jube, Jzeleins Enkel von Marburg, ber von uns entflohen war, ganglich mit uns bericht hat und vertaidingt ist, und haben wir ihn und seine Hausfrau, seine Kinder, Heftern ehegenannten Muscher Schwester und Selben besselben Izzeleins Wittme und Izzelein unfern Juden von Eggenburg und alles ihr Gesinde, Juden und Judinnen, die in ihrem Brod sind, ohne alle Gefahr wieder zu unsern Hulden und in Gnade ge= nommen, und nehmen auch wissentlich mit diesem Brief, also baß sie sigen mogen in allen unsern Landen und Herrschaft, wo ste wollen, hinter uns felbst ober hinter einem solchen Herren, ber zu uns und unfern Landen gehört, und follen sie uns nicht mehr zu Steuer ober zu Zinse geben, benn alle Jahre zu St. Martinstag 200 guter, wohlgewogener Gulben, aber ber ehegenannte Jzelin von Eggenburg soll uns für sich und seine Hausfrau alle Jahre 10 guter Gulden und wenn sie uns die gegeben und gereicht haben, so sollen sie besselben Jahres ledig und frei sein, von aller Steuer, Forberung und Lehen und barnach mit andern unsern Juben, Chriften und Stadten nichts leiben noch tragen in keinerlei Wege. Auch wollen wir, was unfere Juben gegen sie zu sprechen gehabt haben

bis auf diese gegenwärtige Zeit, als dieser Brief geschrieben und gegeben ist, daß alles das ab sei und dem ehegenannten Muschen seiner Hausfrau und seinen Kindern und den Seinen zu keinem Schaden komme."

"Dazu ist getaidingt und beredet, was ihnen Säufer, Weingarten und anderes ihr Erbe genommen ift, und was ihred Guts und ihrer Habe verspart und verhofft ist, baß wir ihnen das Alles sollen wieder suchen zu geben und in ihre Gewalt zu bringen unverzogenlich und was man ihnen in unfern Landen und Herrschaften gelten foll, barüber sie Brief und Urfund haben, baffelbe Geld sollen ihnen unfere Hauptleute, Pfleger, Richter und Amtleute helfen einzubringen getreulich und forderlich, benn sie sind dazu verordnet in sol= der Maße und Weise, daß sie nach Sag ihrer Brief und Urfunden besselben ihres Geldes unverzogenlich gericht und gewährt werben ohne alle Saumung. Wollten aber biefe unsere Hauptleute, Pfleger, Richter und Amtleute baran saumig fein, fo mogen fie wohl, welchen Herren fie wollen, ber zu uns und unsern Landen gehört, dazu fordern und geben wir demselben Gewalt, baß ber ihnen ihr Gelb festiglich helfe einzubringen, ohne alle Gefährbe."

r

9.

6=

10

ft,

en

len

ille

en,

für "

und

sie

ller

mit

dits

ollen

jaben

"Wir haben auch gelobt, und geloben bei unsern fürstlichen Gnaden, daß wir den ehegenannten Muschen, seine Hausfrau, seine Kinder und all' die Seinen, Juden und Ihdinnen, die da oben genannt, wollen und sollen günstiglich
und williglich schirmen und fristen, und in keine ihre Habe
sollen wir nicht greifen über den obgenannten Dienst,
den sie jährlich geben sollen, als oben geschrieben steht. Also

daß sie überall in unsern Landen, Städten und Markten sicher seinen Leibes und Gutes, und daß ihnen von Niemand keine Gewalt noch ein Leid widerfahre in keinem Wege. Auch sollen wir nicht glauben gegen sie in keinerlei Sache noch Rede, man mache es denn eher gegen sie wahr mit ehrbaren Christen und Juden. Wir sollen auch fürdaß dem ehes genannten Muschen kein Geld abnehmen noch keine Briefe tödten oder vertilgen, den ihm vormals der hochsgeborene Fürst unser lieber Bruder Herzog Rudolph selig nicht vertilgt noch getödtet hat, ohne alle Gesahr und daß diese gegenwärtige Tatding und Berichtung stets und unzers brochen bleiben, heißen wir unser Insiegel hängen an diesem Brief, der gegeben ist zu Wien im Jahre 1379."

Es ware in der That interessant zu sehen, wie denn irgend Jemand aus diesen beiden vorliegenden Urkunden eine völlige Anechtschaft deduciren wollte! Wenn Kaiser Karl IV. verspricht, keine österreichischen Juden, ohne Einwilligung der Herzoge, in seinen Ländern aufnehmen zu wollen; so lassen sich allerdings viele polizeiliche Gründe denken, die einen Berztrag veranlassen, und wir hören selbst in unsern Tagen von ähnlichen Uebereinkünsten benachbarter Staaten, ohne daß es Jemand einfällt, deswegen die betressenden Elassen der Bezvölkerung zu — Sklaven zu machen. Und mit Sklaven, die heimlich entweichen und wenn sie auch bittend wiederkehren, schließt man keine Verträge, dergleichen uns die zweite Urskunde einen kennen lehrt! Wo steckt num in den beiden vorsliegenden Zeugnissen das Wörtlein, das auf ein solches Vershältniß nur von ferne hindeutet, was doch gewiß in einem

ober dem andern geschehen ware, wenn es auch nur in der Ansicht der Zeit bestanden hatte! Bei Wiederaufnahme entstohener drist-licher Hörigen und bei Verträgen, durch welche sich benachbarte Herren zur Auslieferung derselben sogar verpstichteten, stand man keinen Augenblick an, die Sache beim Namen zu nennen.

Ernsterer Natur in der Geschichte der österreichischen Juden ist die Erscheinung, an welche und die zweite Urkunde erinnert, die Thatsache nämlich, daß Schuldscheine, welche von Christen an Juden ausgestellt wurden, die Herzoge mit einem Machtspruche entweder auf eine bestimmte Zeit außer Kraft setzen, oder auch gänzlich vernichteten. Woher dieses Recht, darum kummerte sich Niemand; das Bricket die nwar auf einmal Sitte der Fürsten geworden. Die folgenden beiden Urkunden werden sie uns näher bringen.

1.

"Wir Albrecht thun kund, daß wir unserm getreuen Albrecht Franz Hunguet durch Gott und auch des merklichen Schadens willen, den er in unserm Dienste in der Fahrt hinein gegen Triest und herwieder genommen hat, die Gnade gethan haben und thun auch, daß er von dem Tag, als dieser Brief gegeben ist, zwei ganze Jahre nach einsander vor allen seinen Gelbern (Gläubigern), die Juden sind, sicher und frei sein soll ohne alle Gesährde. Darum gesbiethen wir ernstlich allen Judenrichtern und allen andern unsern Amtleuten, denen dieser Brief gezeigt wird, und wollen, daß sie unter ehegenannter Zeit um dasselbe Geld mit dem ehegenannten Hunguet nichts zu schaffen haben noch darüber ihn zu nöthen oder zu beschweren."

"Wir Albrecht thun kund als weiland unfer lieber Bruder Herzog Rudolph seligen Gedächtnisses, unserm genannsten Perchtold dem Ponhalm und seinem Erben abgenomsmen und getödtet hat mit seinem Brief, den Joseph und sein Bruder un sere Juden von Steyer von ihm haben um 100 Pfund Wiener Pfemnige, also haben wir dessen unsers Bruders seligen Todtbrief über diese 100 Pfund Pfennige bestätigt und bestätigen ihn auch mit Kraft dieses Briefes in aller Weise, als er von Wort zu Wort geschrieben steht."

Diese beiben Urkunden fallen in die Regierungsjahre 1379 und 1380 Albrecht's III., und wir haben eben auch gestehen, wie derselbe Herzog auf das Recht des "Briestödtens" ausdrücklich verzichtete. Allerdings kommen noch ältere Spuren dieser Sitte vor; allein sie fallen immer schon in jene Tage, in welchen das seindliche Element der Juden bereits zu wirken beginnt, und daß man sie selbst später noch sür keineswegs rechts de gründet gehalten hat, beweist unwiderslegdar der Paragraph 19 in den Vormundschaftsbestimmungen, worüber die Herzoge Leopold, Friedrich und Ernst am 12. September 1406 übereingekommen sind. Da heißt es nun:

"Item es soll auch der Vormund alle Juden in Desterreich unter und ob der Enns halten und schirmen bei ihren Rechten, Briesen und Freiheiten, und schaffen, daß-man ihnen ihre Geldschuld helse einzubringen, und ihnen weder Briese noch Geldschuld gegen Jemand über ihren Willen aus = nehme, als man vorgethan hat, und sie auch mit

keiner ungewöhnlichen Steuer und Forderung nicht beschwere ohne der Lande und Leute Rath und Wissen."

So verliert denn durch die ausdrückliche Erklärung dreier Herzoge auch diese Erscheinung Kraft und Bedeutung — willtührliche Eingriffe, willkührliche Handlungen können nie ein Recht begründen, noch viel weniger zum Nachtheil der Schwachen für künftige Tage ausgelegt werden!

Erfreulicher ist die Bemerkung, zu der uns die angestührte Urkunde berechtigt, daß nämlich die alte Bestimmung, nach welcher nur unbescholtene Christen mit Juden zugleich ein vollgültiges Zeugniß gegen Juden geben konnten, noch immer fortbestanden habe — eine Bestimmung, auf deren Wichstigkeit wir schon früher hinlänglich aufmerksam gemacht haben.

Als einen Beweis des großen Ansehens, beffen sich bie Juben in früheren Zeiten erfreueten, und baß sie feineswegs wie Anechte (servi) im Sinne ber Romer angesehen wurden, muffen wir noch ihre Verwendung als herzogliche Be= amte anführen. Gie erscheinen häufig als Mauthbe= amte, ja felbst bie Rammergrafen=Burbe, welche immer nur sehr reichen und angesehenen Personen verliehen wurde, bekleibeten Juden. In einer Urfunde vom 12. Marg 1257, welche bei Meichelbeck (Geschichte von Frensing B. II. C. 23) abgebruckt ift, werden die Juben Lublin und beffen Bruder Neful als Rammergrafen der erlauchten Herzoge von Desterreich wegen eines Streites über 16 Beneficien mit dem Bischof zu Freisingen nicht unter das gewöhnliche Juden= gericht, fondern unter die Vermittelung Otto's von Meißen Wenn burch bas Wiener Stadtrecht vom Jahre gestellt.

1296 bie Juben von allen Aemtern in Wien ausgeschlossen werden, und wenn in dem Gnadenbriese, den Friedrich der Streitbare der immer getreuen Neustadt im Juni 1239 versleiht, die Stelle vorsommt: "Auch sügen wir hinzu, daß wir Juden derselben Stadt sürbaß in kein Amt setzen wollen, das von die Bürger möchten oder sollten beschwert werden"; so deweist dieses nur eine Ausnahme von der Regel, welche sich die Bürger der beiden Städte erbaten und die ihnen zugestanden wurde, keineswegs aber, wie Barthenheim meint, "daß Friedrich wegen des Umsichgreisens der Juden genöthigt war, ein Gesetz zu erlassen, welches die Judenschaft von allen össentlichen Aemtern ausschloß!" — Dieses wird aus der angesührten Stelle selbst die seindlichste Gesinnung nicht heraus lesen, wenn sie auch übersehen wollte, wie solche Ausnahmen ihren ganz natürlichen Grund im Städtewesen haben.

Haben wir nun durch Urkunden bargethan, daß die Juden bis in die Tage der großen Verfolgung 1421 im Besitze ihrer erwordenen Rechte und Freiheiten geblieben sind, und daß alle Anseindungen entweder in ein Nichts zerfallen oder auf öffentlich anerkannter Willführ basiren, so ist es denn unsere Aufgabe, nachzuweisen, durch welche Maßregeln die Herzoge für Schutz und Aufrechthaltung gesorgt, und in welcher Weise sie Verletzungen angesehen und gesordnet haben.

Keiner von den Fürsten Oesterreichs bis auf Albrecht V. hat durch öffentliche Urkunden das alte Verhältniß der Juden wesentlich geändert oder angegriffen; mit Ausnahme der "Todtsbriese" zeigen sich durchgehends mehr günstige als nachtheis

lige Verfügungen. Daß Anordnungen nicht hierher gerechnet werden konnen, welche den Zinsfuß herabsetten ober den Sandel mit Gold und Silber, ber ausschließend in ben Sanden der Hausgenossen war, beschränkten, versteht sich wohl von selbst 9). Herabsehungen bes Zinsfußes übrigens wurden von ben Juden jederzeit mit gebührender Beachtung aufge= nommen, und die Klagen ber Stadte über die allzu großen Intereffen, welche fie ben Juden zahlen follen, fielen immer nur auf die frühern, gesetlichen Feststellungen, keiness wegs aber auf heimliche und ungebuhrliche Erpreffungen. Batten biese nur irgendwo stattgefunden, man hatte sie ge= wiß laut und öffentlich nachgewiesen. Alls Albrecht II. und Otto ber Frohliche am 11. Januar 1338 für Wien bie wöchentlichen Interessen von einem Pfunde auf 3 Pfennige herabsetten — (Friedrich's des Streitbaren Satung bestimmte 8 Pfennige) — bekennen sie selbst am Schlusse ihres Briefes:

"Es kamen auch für uns unsere Juden ungezwungen und bejahten vor uns ungenöthigt, daß sie unsern Bürgern, Armen und Reichen zu Wien mit ihrem guten Willen ihre jüdischen Briefe gegeben hatten, daß sie den Gesuch (Zins), den wir angesetzt haben, als vorgeschrieben steht, gern nehe men wollen und wollen sich daran lassen genügen."

Und doch ward offenbar dieser Urkunde eine ruckwirstende Kraft gegeben, eine Handlungsweise, die aus dersselben trüben Duelle entsprang, wie das willführliche Verfahren der Briefetödtung! —

Im Allgemeinen aber sind die alten Satzungen immer fort anerkannt und bestätigt worden.

In bemselben Geiste, wie jene bes letten Babenberger, ist die Handfeste, welche am 8. Marz 1255 Ottocar von Bohmen den Juden in Desterreich gegeben hat, und daß bie eben abgelaufenen Tage bes Interregnums, die boch an fo Vielem rüttelten, feine Beschränfungen wagten, beweist bas alte Wiener Stadtrecht, das Rauch und Hormayr Albrecht V., dem größten Bedränger der Juden, zuschreiben, bas aber nach allen äußern und innern Kriterien in den er= sten Jahren nach Friedrich des Streitbaren Tode geschrieben worden ist. Uebrigens ist es offenbar nur eine Privatarbeit, eine Zusammenstellung der bestehenden Rechtsgewohnheiten, von einem Richter ober einem Burger Wiens zum Privat= gebrauche unternommen. Die barin enthaltenen Bestimmungen über bie Juben reihen sich unmittelbar an bie Sagungen Friedrich's, und ber Paragraph: "Wie es um die Pfannd gestalt hat, die man sept den Juden," beginnt mit den Worten: "Wann die Juden viel beffere Rechte haben gegen bie Christen, benn bie Christen gegen bie Juben."

Am wichtigsten für unsere Ansicht indessen ist der Freischeitsbrief, den Kaiser Rudolph von Habsburg am 4. März 1277 den Juden in Desterreich gegeben hat \*). Wie schon aus den Eingangsworten: "ad imitationem itaque clare memorie quondam Friderici ducis Austrie et Stirie" zu vermuthen steht, ist er von Wort zu Wort mit

<sup>\*)</sup> Kurz, Desterreich unter Ottocar und Albrecht I. Bb. II. S. 185.

unserm altesten gleichlautend; nur am Schlusse ist noch die Bestimmung hinzugesügt: "Item volumus, ut nullus Judeum super solutione pignorum in sua feriali die audeat co-hercere" ("auch wollen wir, daß Niemand einen Juden wegen Auslösung der Pfänder an seinem Feiertage zu belästisgen wage").

Dem Beispiele bes Vaters folgte ber Sohn, Albrecht, der erste Herzog Desterreichs aus dem Hause Habs burg, welcher im Jahre 1297 den Juden einen Freis heitsbrief von ganz gleichem Inhalt gab. Aber auch die Handseste, die Herzog Albrecht III. im Jahre 1379 den Juden gab, weicht in keinem wesentlichen Punkte ab; sie ist ebenfalls eine fast wortliche Wiederholung der altesten vom 1. Juli 1244.

Run scheint es allerdings, daß man sich an die geschriebenen Worte nicht immer streng gehalten habe, und
es sehlt nicht, wie wir später sehen werden, an Handlungen und momentanen Berfügungen, die mit dem seierlich gelobten Inhalt der Urkunden im directen Widerspruche stehen.
Allein wir fragen, wo denn nicht zu dieser Zeit ähnliche
Acte der Willführ versucht und ausgesührt wurden? Der Begriff des obersten Eigenthumsrechtes kämpst z. B. so gut damals wider den Adel und die Städte, wie gegen die Juden, — genug, wenn spätere Versügungen jene der Vorgänger mißbilligten und wieder zurücknahmen, wie wir dieses
bei der Sitte des Briesetödtens nachgewiesen haben. Daß
übrigens die Herzoge nicht Alles blos mit den Worten
gethan zu haben glaubten, bezeugen die strengen Maßregeln,

welche sie, den willführlichen Bedrückungen und Verfolgungen der Städte gegenüber, ergriffen und mit allem Ernste durch= führten. Aus vielen Beispielen mögen hier zwei ge= nügen.

Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts fundigte sich in ber Gegend von Wurzburg und Nurnberg ein Fleisch= hauer, Rindfleisch genannt, als einen Abgesandten Gottes an, ber zur Ausrottung der Juden ware berufen worden. bekam er einen zahlreichen Anhang aus dem niedrigsten Bobel, jog von einem Orte jum andern, ermordete judifdje Manner, Weiber und Rinder, plunderte ihre Saufer und zerftorte und verbrannte sie. Diese Wuth gegen die Juden verbrei= tete sich außerst schnell um bas Jahr 1306 auch bis nach Vorzüglich fiel man in St. Polten, welche Desterreich. Stadt bamals noch bem Bifdjof von Passau gehörte, über die Juden her, ermordete viele, und plunderte ihre Häuser 10). Aufgebracht über ein so unziemliches Betragen ber Burger, ließ Kaiser Albrecht burch seinen Sohn Herzog Rudolph die Stadt umzingeln und bei fortgesettem Trope berselben auch orbentlich belagern. Es verbreitete sich sogar bas Gerücht, Albrecht habe ben Entschluß gefaßt, St. Polten ganglich zu zerstören und in ber Gegend von Potenbrunn auf seinem eigenen Grund und Boben eine neue Stadt zu erbauen. Nur auf vieles und langes Bitten des Bischofs Bernhard ließ sich Raifer Albrecht befanftigen; aber St. Polten mußte zur Strafe 3500 Talente bezahlen. Auf bie namliche Weise wurden auch die Reichsstädte bestraft, welche sich dem Wutherid) Rindsleifd nicht widerset hatten, sondern gleichgültig die

Juden erwürgen und verbrennen ließen. Die Florianer Chrosnif\*) berichtet dieses, indem sie sagt: "Albertus Romanorum Rex cives dictarum civitatum et oppidorum magna poena pecuniaria multavit tam quia res Judeorum crematorum usurpaverunt, tunc quia Judeos, servos camere sue, ipsi persecutori (dem Rindsseisch) tradere praesumpserunt."

Als im Jahre 1347 die Pest aus Italien nach Deutsch= land kam und bald auch in Desterreich so sehr um sich griff, daß in Wien täglich 50 Leichen waren, beschuldigte man die Juden, sie hätten aus Rache gegen die Christen Duellen und Brunnen vergistet, und zwar durch bestochene Christen. Da erhob sich das Bolk von Krems, Stein, Mautern und den benachbarten Dörsern wider die Juden zu Krems, und verzübte ein solches Rauben und Morden unter ihnen, daß die meisten Juden sich in ihren eigenen Häusern verbrannten.

Auf Herzog Albert's II. Befehl steuerte ein Heer, von Meissau aus, diesem Unwesen. Viele Bürger wurden nach Stein und Nechberg in das Gefängniß gehracht, Krems und Stein um 400 Pfund, Mautern aber um 600 Pfund Pfensnige gestraft, und die Dörfer Weinzirl, Kohrendorf, Strasting und Leoben geplündert.

Mit derselben Strenge versuhr auch Albrecht II., als im Jahre 1341 zu Klosterneuburg ein Aufruhr wider die Juden entstand, in welchem viele derselben um das Leben kamen. "Man sing 15 Bürger Neuburger und der Herzog wollte die erfeilt haben und sie lagen so lange gefangen, bis

<sup>\*)</sup> Rauch, T. I. p. 225.

daß der König von Ungarn kam und bat für sie gegen den Herzog."

Und daß die Herzoge von Desterreich bei der großen Zudenversolgung in ganz Deutschland 1349 nicht sehr geneigt waren, der allgemeinen Stimmung nachzugeben, beweist solgende Stelle in der Chronik Albert's von Straßburg: "Indignatae sunt autem civitates Alsatie contra omnes, tenentes in suis partidus Judeos. Unde Minister ducum Austrie vix obtinuit, ne obsideretur, quod captis omnibus Judeis Ducem in Ensisheim, nuncium in Austriam destinaret." Würde er einen Augenblick angestanden sein, das Blutdad und die Grausamseiten von Basel, Speyer, Worms, Straßburg u. s. w. nachzuahmen, wenn er nur im Geringsten hätte annehmen können, daß ein solches Beginnen seinen Herrn nicht verleßen würde?

Wie kommt es nun aber, daß bessenungeachtet an den Rechten der Juden beständig gerüttelt, und endlich gegen sie jene Versolgungen zugelassen und beschlossen wurden, denen wir schon im 14. Jahrhundert begegnen, und welche 1421 zum vollen Ausbruche kommen? Liegt die Schuld in ihnen oder in anderweitigen Verhältnissen? Die Beantwortung diesser Frage wird und eine kurze historische llebersicht der äußern Schicksale erleichtern, denn wir werden dabei Gelegenheit sins den, auf den rothen Faden hinzuweisen, der durch kirchliche Ansichten begonnen, von den Städten start gezogen und die in unsere Tage fortgesponnen worden ist. Wir werden sehen, daß, so gegründet auch immer manche Beschuldigungen gegen einzelne Juden sein mochten, die Masse nie doch Ver-

and the same

anlassung zu Schritten gegeben hat, welche ihre wohlerworbenen Rechte vernichteten und sie mit Raub und Mord versfolgten. Mehrere der gewöhnlichen Klagen und Ansichten haben wir bereits zur Genüge gewürdigt; gegen die folgensden darf man wohl im Allgemeinen bemerken, daß es höchst auffallend ist, wie Geschichten von heiligen Hostien und Kindermord, wenn sie sich irgendwo zugetragen haben sollen, sogleich in allen Theilen Europas, in allen Städten geschehen! — Immer ist es derselbe Ruf, und nie und nirgends ist er durch erhobene Thatsachen begründet worden. Um eigene materielle Interessen zu fördern, waren Raub und Beschränfung nothswendig; um gemeine Gewinnsucht und willsührliche Erpressungen zu becken, mußte der Fanatismus zu Hüsse gerufen wers den! Darauf basirt wohl zunächst die geheime Geschichte der Juden in Deutschland und Desterreich.

Die Ansicht, daß man die Juden nicht verfolgen und außrotten dürse, weil der Fluch, nach dem sie über die ganze Erde zerstreut leben sollen, in Ersüllung gehen müsse, ist uralt; aber eben so alt sind die Ermahnungen der Kirche, mit Juden in seine Berührung zu treten. Diese wurden sogar im Verlause der Zeit, und in dem Grade, als sich die welt= lichen Fürsten der Juden annahmen, immer bestimmter und dringender; jene erhielt durch die ersten Kenntnisse des römisschen Rechts Modisicationen, dis sie endlich gegen das Ende des 13. Jahrhunderts, wie wir später sehen werden, einer — neuen weichen mußte.

Kirchliche Satzungen gegen die Juden in Desterreich lernen wir zuerst aus den Beschlussen bes Wiener Propinzial conciliums vom Jahre 1267 kennen. Wir wollen sie hier ihrer ganzen Ausdehnung nach mittheilen, um desto ruhiger daran unsere Betrachtungen knupfen zu können:

"Item cum in tantum insolentiae Judaeorum excreverint, ut per eos in quam pluribus Christianis jam dicatur infici puritas Catholicae sanctitatis, non tam nova condentes, quam Summorum Pontificum Statuta vetera renovantes, districte praecipimus, ut 'Judaei, qui discerni debent in habitu a Christianis cornutum pileum, quem quidem in istis partibus consueverunt deferre, et sua temeritate deponere praesumpserunt, resumant, ut a Christianis discerni valeant evidenter, sicut olim in generali concilio extitit deffinitum \*).

Quicunque autem Judaeus sine tali signo deprehensus fuerit incedere, a Domine terrae poena pecuniaria puniatur.

<sup>\*) &</sup>quot;Item, ba bie Berwegenheit ber Juben so sehr zugenommen, baß burch sie die Reinhelt bes katholischen Glaubens schon bei sehr vielen Christen besteckt sein soll, so bestimmen wir, indem wir nicht so sehr Neues gründen, als vielmehr die alten Sahungen der Päpste erzneuern, unabänderlich, daß die Juden, die in Kleidung von den Christen verschieden sein sollen, wieder den gehörnten Hut, den sie in jenen Gegenden abzulegen sich angewöhnt, und aus eigener Berwegenheit entzfernt haben, nehmen und tragen, damit sie, wie es einst in dem Generalz concilium beschlossen worden ist, von den Christen vollsommen unterzschieden werden können.

Welcher Jube aber ohne bieses Abzeichen einhergehend getroffen werben wird, soll von dem Fürsten des Landes mit einer Gelbstrafe belegt werden.

Adjicientes, ut Judaei Sacerdoti parochiali infra cujus parochiae terminos manserint, pro eo, quod loca, in quibus Christiani manere deberent, occupant, juxta quantitatem damni, quod ex hoc inferunt, ad arbitrium Dioccesani omnes proventus loci, quos, si ibidem manerent Christiani, Sacerdos perciperet, refundere compellantur.

Decimas etiam praediales cum omni integritate persolvant.

Prohibemus insuper, ne stubas balneares seu tabernas Christianorum frequentare seu intrare praesumant, nec servos nec ancillas aut nutrices, seu quaecunque Christiana mancipia die nocteve in suis domibus retinere praesumant, nec ad recipiendum teloneum, seu ad alia publica officia aliquotenus admittantur.

Auch fügen wir hinzu, daß die Juden dem Pfarrer, in dessen Pfarrbezirk sie sich aufhalten, dafür, weil sie die Orte, in denen die Christen bleiben sollten, besetzt halten, nach Maßgabe des Schadens, den sie ihm dadurch machen, und nach der Entscheidung des Didcesanen alle Einkünste des Ortes, welche der Geistliche genossen haben würde, wenn die Christen dort geblieben wären, zu vergüten gezwungen sein kollen.

Auch follen fie von ihren Medern ben vollen Behent gahlen.

Ueberdies verbieten wir, daß sie Baber ober Gasthäuser der Christen besuchen oder betreten, und Knechte, Mägde, Ammen, oder was immer für dristliche Dienstboten bei Tag oder bei Nacht in ihren Häusern zurückhalten. Auch sollen sie weder zur Erhebung des Zolles noch zu anderen öffentlichen Aemtern irgendwo verwendet werden.

Si quis vero Judaeus cum aliqua Christiana fornicationis vitium deprehensus fuerit commisse, quoadusque decem marcas (argenti) ad minus pro emendatione solverit, districto carceri mancipetur, et mulier christiana, quae tam damnosum coitum elegerit, per civitatem fustigata, de ipsa civitate sine spe redeundi penitus expellatur.

Item omnibus Christianis istius provinciae et civitatis Pragensis, et ejusdem dioecesis sub poena excomunicationis districtius inhibemus, ne Judaeos vel Judaeas secum ad convivandum recipiant, vel cum eis manducare vel bibere audeant, aut etiam cum ipsis in suis nuptiis aut neomeniis vel ludis saltare, vel tripudiare praesumant, ne forte per hoc Judaei Christianos, quos hostes reputant, fraudulenta machinatione venenent.

Wenn aber ein Jude mit einer Christin im fleischlichen Genusse ergrissen wurde, soll er, bis er nicht wenigstens 10 Mark Silber als Buße gezahlt, im strengen Kerker festgehalten werden, und das Christensweib, das sich zu einem so schändlichen Beischlafe herbeigelassen, soll durch die Stadt geveitscht und ohne alle Hossung der Wiederkehr aus der Stadt selbst vertrieben werden.

Eben so verbieten wir allen Christen jener Provinz und ber Stadt Prag und derselben Dièces unter der Strafe der Excommunication, Iuden oder Judinnen mit sich zur Tafel zu nehmen, oder mit ihnen zu essen oder zu trinken, oder auch mit ihnen auf ihren Hochzeiten und Neumontskesten oder Spielen zu tanzen oder zu springen, damit die Iuden nicht zufällig dabei die Christen, welche sie für Feinde halten, mit betrügerischer Machination vergiften.

Adjicientes, ut, si de caetero quocunque praetextu Judaei a Christianis graves seu immoderatas usuras extorserint, Christianorum eis participium subtrahatur, donec de immoderato gravamine satisfecerint competenter, et Christiani, si opus fuerit per Censuram Ecclesiasticam compellantur, ab eorum commerciis abstinere.

Principibus autem injungimus, ut propter hoc non sint christianis infesti, sed potius a tanto gravamine Judaeos studeant cohibere.

Si vero Sacramentum altaris ante domos Judaeorum deferri contingerit, ipsi Judaei audito sonitu praevio, intra domos (suas) se recipiant, et fenestras ac ostia sua claudant.

Hoc etiam in quolibet die Parasceves per Praelatos Ecclesiarum facere compellantur.

Auch fügen wir hinzu, daß, wenn unter welchem Borwand immer die Juden von den Christen schwere oder unmäßige Zinsen erpreßt, ihnen die Theilnehmung der Christen so lange entzogen bleibe, bis sie wegen der maßlosen Beschwerden hinlänglich genuggethan, und die Christen sollen, wenn es nöthig ist, durch eine kirchliche Strase gezwungen werden, von dem Verkehre mit ihnen abzulassen.

Den Fürsten gebieten wir aber, daß sie beswegen ben Christen nicht feindlich gesinnt sein, sondern vielmehr sich bemühen sollen, die Juden von einem solchen Drucke abzuhalten.

Wenn aber bas Sacrament bes Altars vor den Häusern ber Juden vorübergetragen wurde, sollen sich bie Juden, sobald sie bas Glöcklein boren, in ihre Häuser zurückziehen und bie Fenster und Thuren sperren.

Das sollen sie auch an jedem Tage vor dem Sabbate zu thun burch die Pralaten der Kirche gezwungen werden.

Ne praesumant de fide catholica cum simplicibus disputare, nec filios et uxores Judaeorum ad viam christianorum venientes, invitos audeant detinere.

Nec christianos ad Judaismum alliciant, aut aliquo ausu temerario circumcidant.

Nec Christianos infirmos visitent, vel circa ipsos exerceant opera medicinae.

Synagogas novas non erigant, et si quas erexerint, eas removeant; vetustam, si opus fuerit, reficiant; non ampliorem, pretiosiorem faciant, seu etiam altiorem.

Carnes in quadragesima, quando Christiani a carnibus abstinent et jejunant, aperte vel publice non deportent.

Praecipimus autem Episcopis, ut ad haec omnia observanda in singulis articulis Judaeos per abstractionem communionis christianorum compellant.

Auch follen sie nicht mit Einfältigen über ben katholischen Glauben bisputiren, noch die Sohne und Frauen der Juden, die da zum Christensthume sich wenden, wider ihren Willen zurückzuhalten wagen.

Sie sollen Christen weder zum Judenthume verlocken, noch mit irgend einem verwegenen Wagstücke umgarnen.

Auch follen fie weber franke Christen besuchen, noch bei ihnen ihre ärziliche Praxis üben.

Mene Synagogen follen sie nicht errichten, und wenn sie welche errichtet haben, sollen sie bieselben wieder entsernen; eine alte, wenn es nothig ist, mogen sie wieder herstellen, doch nicht größer, schöner ober höher machen.

In den Fasten, da sich die Christen von den Fleischspeisen enthalten, follen sie ihr Fleisch weber unbedeckt noch öffentlich tragen.

Wir befehlen aber ben Bischöfen, daß sie, um dies Alles in den einzelnen Punkten durchzuführen, die Juden durch die den Christen ver- weigerte Communion zwingen.

Ipsos quoque Principes ac Judices corundem districtius admonemus, ne Judaeis, hujusmodi statuta nostra servare nolentibus, alicujus protectionis seu defensionis favorem impendant, sed si eis aliqua a Praelatis Ecclesiasticis injungantur, ea fideliter exequantur; alioquin introitum Ecclesiae et communionem divinorum officiorum sibi noverint interdicta."

Hormanr, Schlager und vorzugsweise Barthenheim has ben diese Satungen als Grundlage ihrer Rechtsdeduction ans nehmen zu mussen geglaubt: wir sind anderer Meinung, wir behaupten vielmehr aus guten Gründen, daß sie auf die bürsgerlichen Verhältnisse der Junden nie einen directen Einssluß gewonnen haben. Die bereits angeführten Freiheitssbriese Kaiser Rudolf's I. und seines Sohnes Albrecht stehen ihnen sehr nahe, und wo enthalten diese ein Wort, das inssluenzirt erscheint? Indessen nicht allein die öffentlichen, auch die nächsten Privatursunden bezeugen, daß sie — fromme Wünsche blieben.

Ihre Wirkung war eine moralische, nie aber eine politische, und wie wenig an lettere selbst die Kirchenversammlung glaubte, beweisen die folgenden beiden Stellen im Erlasse des Cardinals Guido:

Die Fürsten selbst und ihre Nichter ermahnen wir ernstlich, daß sie den Juden, welche diese unsere Satzungen nicht beobachten wollen, in keinerlei Weise die Gunst des Schutzes und der Vertheidigung zuwenden, sondern wenn ihnen etwas von den Pralaten der Kirche ausgetragen wird, dieses treu aussühren; im entgegengesetzten Falle megen sie wissen, daß ihnen der Gintritt in die Kirche und die Theilnahme an den heiligen Versrichtungen verweigert sein soll."

"Unde Christiani, si opus fuerit, per censuram ecclesiasticam compellantur ab eorum (Judaeorum) commerciis abstinere" — wohl nur, weil die bürgerliche Macht nicht gesinnt war einzugreisen!? — und

"Principibus autem injungimus, ut propter hoc non sint Christianis infesti, sed potius a tanto gravamine Judaco studeant cohibere."

Die Synode, welche sieben Jahre später, 1274, zu St. Polten gehalten wurde, setzte von Neuem fest:

"Item cum dudum Judaeis sint prohibita et interdicta mancipia Christiana, volumus et praecipimus, ut Plebani et alii Rectores Ecclesiarum, ubi sunt domicilia Judaeorum, Dominicis diebus omnes de fide Catholica Judaeorum nutrices et servientes denuntient, et omnes illos Christianos, qui apud Judaeos pecuniam suam locant, ut a Judaeis usuram recipiant, vel ut Judaei candem pecuniam mutuent ad usuram." ("Item, ba schon lange den Iuden untersagt und versboten ist, christliche Dienstboten zu haben, wollen und besehslen wir, daß die Pfarrer und andere Rectoren der Kirchen, wo Iudenbehausungen sind, an Sonntagen alle Christen, welche den Iuden dienen, öffentlich namhast machen, so wie auch alle Christen, welche bei den Iuden ihr Gelb niederlegen, das mit sie von den Iuden Interessen besommen, oder daß die Iuden dieses Gelb auf Interessen außleihen.")

Christen haben also ungeachtet des früheren Verbotes noch immer bei Juden Dienste genommen, und wozu bedurfte es so strenger kirchlicher Maßregeln, wenn die Satzungen vom Jahre 1267 als gesetztäftig angenommen werben sollen? —

Fragt es sich inbessen um ben moralischen Eindruck, ben foldje feierlich gefaßte und verkundete Beschlusse hervorbringen follten, so läßt sich nicht zweifeln, baß sie endlich Saß und bittere Abneigung erzeugen mußten, zumal bort, wo ander= weitige Elemente vorhanden waren, die ihnen ben Eingang erleichterten. Solche Elemente aber liegen und lagen zu allen Zeiten in bem Verhaltniffe ber Schuldner und Glaubiger. Da bedarf es eben keines Wuchers, keiner widerrechtlichen Sandlungen, um laute Rlagen zu horen und feindselige Gesinnungen wahrzunehmen. Dem Glaubiger kamen bie firchlichen Satungen zumindest fehr erwunscht, und wir haben bereits naturlichen Boben genug, auf bem sie Wurzel fassen und Sprossen treiben konnten. Trat nun noch ein Institut auf, bas seiner innersten natur nach ben Juben ihrem Verkehr entgegenstand, beffen Bestrebungen auf benfelben Motiven, wie jene ber Juden, basirten, wir meinen Handel und Wandel, so ward ber Kampf ein offener und bie firdslichen Satzungen, auf die man sonst wenig geachtet hatte, zum Aushängeschild ber Gewinnsucht.

In dem Augenblicke, als die Städte entstanden, und mit ihnen Handel und Gewerbe treibende Bürger, galt der Jude noch etwas, weil er das nöthige Geld vorschoß; als aber einzelne Bürger reich wurden, als das Städtewesen eine politische Bedeutung gewann, war er als Feind behandelt, der durch seinen Reichthum dem weiteren Emportommen hemmend entgegentrat.

Eo raisonnirte man, und die dristliche Gewinnsucht war erfinderisch genug, um ihre Plane durchzusetzen. Alle Versfolgungen der Juden sind von Städten ausgegangen; nur war der nächste Hebel nicht immer derselbe. Gelang est nicht auf dem Wege der llebermacht, so wurde der Fanatismus zu Hulfe gerusen, und dieser nährte und begünstigte, freilich oft nur scheindar, die kirchliche Satzung. Merkwürdig bleibt es, daß die Fürsten, welche sich den Juden ungünstig erwiessen, große Freunde der Städte waren, entweder aus bloser Vorliebe, oder weil sie glaubten, in reichen Städten die sicherste Bürgschaft für ihre Macht zu besitzen.

Das dritte Element, das den Juden verderblich wurde, erhob sich um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, als man anfing, die ersten Spuren bes romischen Rechtes in ben Gloffisten kennen zu lernen. Run mußte ber Kammerknedyt, ber servus camerae des Kaisers wie des Herzogs, ploglich ein Stlave, ein servus nach romischem Begriffe werden. Der fremde Coder tyrannisirte und entwurzelte, wie befannt, bas ganze germanische Leben; warum sollte er nicht in einem Punfte Geltung erlangen, bem burch bas Stabtewesen ber Eingang so sehr erleichtert war? Der Schwabenspiegel sprach zuerst die Ansicht aus, die Stadtrechte, die nach ihm gefaßt wurden, folgten willig und bankbar bem Vorganger. aber bas romische Recht in ber Zerstörung ber alten Gewohnheiten überhaupt nur langsam vorwarts schritt, so brauchte auch ber beutsche Kammerknecht auf seinem Wege zum servus ber Romer Zeit und Weile. Die Fürsten standen vorerst noch an, ein so absolutes Recht, bas die bisherige religiose

Anschauung geradezu ausschloß\*), in Anwendung zu bringen — sie wurden durch die Städte dazu getrieben! —

Die Geschichte der Verfolgungen von ihren ersten Ansfängen bis zum Jahre 1421, in welchem Jahre sie ihren Höhrenunkt erreichten und eine Allgemeinheit erlangten, die nie wieder ganz aufhören sollte, wird uns dieses in mehr als einer Beziehung darthun.

Die Zeit der Babenberger hat kein Beispiel von Judenverfolgungen, wenigstens keines, das von den Herzogen gegeben
worden wäre, ja selbst jene Gräuelthaten, von denen die
Chroniken zum Jahre 1096 berichten, und welche den ersten
Kreuzzug schimpklich genug bezeichnen\*\*), scheinen in Desterreich nicht fortgesetzt worden zu sein. Wahrscheinlich stellte
sich ihnen hier der Markgraf Leopold IV. mit Entschiedenheit
entgegen; alle gleichzeitigen Chroniken Desterreichs schweigen
von ähnlichen Auftritten, obschon sie sehr weitläusig alle Begebenheiten und Zufälle erzählen, die sich während des Zuges
der Kreuzsahrer durch Desterreich zugetragen haben.

Die Fürsten aus dem Hause Babenberg schützten die Juden, sie griffen keines ihrer alten und wohlerworbenen Rechte an — ja, sie vermehrten und erweiterten dieselben, wo

<sup>\*)</sup> Siehe Anmerfung 1).

<sup>\*\*)</sup> Hoc anno in quibusdam civitatibus Judaei magna caede trucidati sunt ab his, qui Hierosolymam petierunt.

<sup>(</sup>Berthold. Conss.)

Prima itineris initia nec pie satis, nec prospere habuere:
nam praeter Judaeos innumeros, quacunque iter erat, inconsulta
pietate trucidatos etc.

(Calles.)

sie konnten, und in welcher Weise, bavon giebt die oft genannte Urfunde Friedrich's des Streitbaren Zeugniß.

Die Gründe dieser Erscheinung liegen sehr nahe. Das Städtewesen war eben erst entstanden; der römische servus lag noch unentdeckt, und auf das tiefe, lebendige Rechtsgefühl, das die Babenberger in allen ihren Schritten bezeichnet, blieben zeitweilige Anfeindungen und Verdächtigungen ohne Wirkung.

Wir haben übrigens bereits gesehen, daß auch die ersten Habsburger mit Kraft und Ausdauer das alte Verhältniß der Juden zu erhalten und gegen Verletzungen zu wahren suchten, und dies nicht allein durch Erneuerung und Bestätigung der Privilegien und Freiheiten, sondern auch durch thatsächliches Einschreiten, durch Bestrafung der Willführ und des Nebermuths.

Indessen waren die Städte groß und mächtig geworden, und je mehr die Herzoge sie bedurften als einen starken Damm gegen die Anmaßungen der Basallen, desto weniger konnten sie endlich einem Begehren widerstehen, das die Entskernung und Bertilgung der Juden wie eine Lebensfrage beschandelte und sich in allen Gestalten immer und immer wieder erneuerte. Die neue Lehre, daß "kaiserliche Gewalt von alten Zeiten her, zur Rache der begangenen Sünden, den Juden ewigen Dienst aufgesetzt hat", konnte dabei nicht ohne Einstluß bleiben; sie beruhigte das Gewissen, und Albrecht II. glaubte in seinem vollen Rechte zu sein, als er die Gräuelssenen des Jahres 1421 mit einem Machtspruche gebot.

Die oft wiederholten Versuche, die Strafen für besangene Missethaten an Christenkindern, an heiligen Hostien selbst zu vollziehen, bereiteten nicht minder vor, ja lettere waren so recht eigentlich dazu erfunden, um die aufgereizeten Gemüther in frischer Kraft zu erhalten. Der offene Kampf beginnt im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts.

In Kornneuburg wohnten bis zum Jahre 1302 viele Ju-Da trug sich auch hier, wie zu gleicher Zeit an andern Orten Deutschlands, die Geschichte mit der heiligen Hostie zu. Der Jude Zerkel ober Zerklinus und ber Judenschulmeister hatten einen Christen bestochen, daß er ihnen eine heilige Dieser geht zur Communion, nimmt aber Hostie verschaffe. die Hostie heimlich wieder aus dem Munde und überbringt sie seinen Bestellern. Nun ereignen sich mehrere Wunder die Sache wird bekannt, und die emporten Burger, im ersten Unfall ber Wuth, verbrennen bie beiben genannten Juden, die ohne Unterlaß ihre Unschuld behaupten. "Die übrigen damals zu Kornneuburg wohnhaften Juden aber wurden auch gleich vertrieben und auf ewige Zeiten aus Kornneuburg abgeschafft" 11).

Eine ähnliche Geschichte ereignete sich um dieselbe Zeit zu Klosterneuburg. "Die Hostie war Jahre lang zur Schau ausgestellt, bis endlich ber Bischof Bernhard von Passau den Betrug entdeckte, daß man absichtlich die Hostie durchstochen und sie mit Blut bestrichen habe, als ware es aus ihr gesklossen 12)." (Kurz, Desterr. unter Ottokar und Albrecht. B. II. S. 35).

Diese Erfahrung nütte indessen sehr wenig! Aus der Verne her hatte sich über ganz Steiermark der Ruf von den Missethaten der Juden verbreitet; die Wahrheit ließ sich jedoch nicht erproben: da wurde mit einem Male, im Jahre 1312, zu Fürsten feld eine blutige Hostie gefunden, und nun muß= ten die Juden aus Steiermark und Kärnthen slüchten; einige wurden verbrannt, andere durchs Schwert ums Leben ge= bracht <sup>13</sup>).

Nach ben Ostertagen im Jahre 1338 fand man zu Pulka in dem Hause eines Juden eine Hostie, die ganz blutig war und durch viele Wunder Zeugenschaft gab. Weit und breit wallsahrtete das Volk herzu, und um das Fest des heiligen Georg wurden alle Juden in Pulka, Netz, Znaim, Horn, Eggenburg, Neuburg und Zwettel getödtet und versbrannt <sup>14</sup>). Die böhmische Chronik bei Petz (B. II. S. 1039) bemerkt dazu: "Et mirabile contigit, quod de nullo Judeo sanguis emanavit; sed omnes sine sanguinis effusione mortui sunt."

Wie im Jahre 1349 die Juden an der Pest Schuld gewesen sein sollten, haben wir bereits erwähnt <sup>15</sup>); zu Ju = den burg in der Steiermark gingen sie sogar damit um, in der heiligen Nacht alle Christen, während sie dem Gottes= dienste beiwohnten, ermorden zu wollen. Ein Judenmädchen verrieth ihrem christlichen Geliebten den Anschlag, indem sie ihn dat aus der Stadt zu sliehen; dieser schlug Lärm, und nun wurden in derselben Nacht alle Juden zu Judenburg er= mordet <sup>16</sup>).

"Sand in Sand mit biefen leicht erfundenen Berbrechen, steigen die Klagen über Gelberpressungen und Wucher, und daß der römische servus schon um die Mitte des vierzehn= ten Jahrhunderts fertig dastand, bezeugen die Todtbriefe. Das willführliche Verfahren ber Fürsten ermuthigte und begunftigte ben alten Sag ber Stabte. Bald gab es feine unerwartete Begebenheit mehr, die man nicht benutte, um biefem freien Bugel zu laffen. Eine Feuersbrunft, die 1406 in der Judengasse zu Wien ausbrach, war bem Pobel er= wünschte Veranlassung, alle judischen Hauser zu erbrechen und Un das Loschen bachte Niemand; beshalb auszuplündern. bauerte ber Brand bis zum britten Tage fort. Die ungluck= lichen Juden verbargen sich während dieser ganzen Zeit in Schlupfwinkeln, um ber Morblust ber Plunderer zu entgehen. Die Regierung befahl zwar, daß die geraubten Sachen ben Juden sollten zurückgegeben werben; man gehorchte jedoch nur zum Theile, stellte unbebeutende Dinge zurud, die Kostbar= keiten kamen aber nie wieder zum Vorschein. Biele Arme haben sich auf eine so unlöbliche Weise bereichert" \*) 17).

Der große Schlag war vorbereitet. Herzog Albrecht V., den Städten sehr zugethan, und entschlossen, um jeden Preis sie zu heben und zu fördern, war auch in jeder andern Beziehung der Mann, einen Gewaltstreich durchzusühren. Dabei durch die vielen Kämpfe mit den Hussiten in firchlichen Dingen befangen und reizbar, bedurfte er eben nicht, um angeerbten Vorurtheilen nachzugeben, einer ganz besondern

<sup>\*)</sup> Rurg, Desterreich unter S. Albrecht IV. Bb. II. S. 205.

Aufregung. Die alte Geschichte aufgewarmt und mit neuen Zugaben begleitet, genügte.

"Die Megnerin an ber Laurentiusfirche bei ber Stadt Enns" — wir folgen hier wortlich ben Angaben, welche Rury zusammengestellt hat - hatte mehrere consecrirte Sostien gestohlen und sie einem bortigen, fehr reichen Juben, welcher Ifrael hieß, verkauft, der sie wieder unter andere Glaubensgenossen vertheilte, um damit — Muthwillen zu Das Gerücht von biefer Frevelthat verbreitete sich Die Megnerin, Ifrael, sein Cheweib bald überall hin. und mehrere verdächtige Juden wurden gefangen nach Wien geführt und untersucht. Die Megnerin gestand, bas Berbrechen begangen zu haben; Ifrael aber, fein Weib und meh= rere Glaubensgenossen verharrten unbeweglich barauf, daß sie vollkommen unschuldig waren. Möchte boch keine Tortur ber Megnerin das Geständniß eines Verbrechens, das sie nicht begangen, abgepreßt haben! Die Chronifen und bas offent= lich verlesene Urtheil laffen uns hierüber in Ungewißheit. Dem Herzog Albrecht genügten bie wenigen Geständnisse, und entruftet über ben Gräuel, ber am Altarssacramente verübt worden, gab er Befehl, daß alle Juden in ganz Desterreich an einem und bemfelben Tage, am 24. Mai 1420, follten in bas Gefängniß geworfen werben. Nun verfuhr man mit ihnen gang nach bem vorgeblichen Rechte bes romischen Kaisers, von bessen Willen es abhing, ob nicht alle Juden durch Feuer sollten ausgerottet werden. Gin unüberwindli= der Schrecken bemeisterte sich vieler Juden bei ber Unsicht bes gewissen, qualvollen Tobes, der ihnen bevorstand. llm ten sich zur Annahme bes Christenthums; mehreren galt aber ihr Glauben mehr als das Leben, und wollten sie es auf keine so schimpsliche und zugleich schmerzliche Weise verlieren."

"Um ihren Glaubensseinben, welche zugleich eine nicht verheimlichte Geldgierde zur Grausamkeit entsstammte, das Vergnügen zu entreißen, sie nach langen Martern auf dem Holzstoß sterben zu sehen, weiheten sie sich einem freiwilligen Tode. Mit Messen, Stricken, Riemen machten Männer und Weiber ihrem Leben ein Ende. Einige schnitten ihren Gemahlinnen und Blutösreunden die Pulsadern ab, um sie von größeren Leiden und längerer Schmach zu befreien; Andere brachten sich gegenseitig tödtliche Wunden bei. Solche Todesverächter kann man mit vollem Nechte mit den gepriesenen alten Helben in Sagunt und andern Städten vergleichen, deren Muth kein Feind, kein Schicksal zu beusgen vermochte."

"Während dies vorging, bestieß man sich auf alle mögliche Weise, die unglücklichen Juden ihrer Religion abtrünnig zu machen, und sie zum Christenthume zu zwingen. Viele willigten dem Scheine nach ein, und ließen sich taufen, um ihr Leben und Besitzthum zu retten; aber es dauerte nicht lange, und sie kehrten zur Religion ihrer Väter zurück\*).

-111-12

<sup>\*)</sup> Ein ruhrendes Beispiel bavon erzählt Arenpeck in seinem Chronicon Austriacum (Pez, T. I. p. 1251):

<sup>&</sup>quot;Albertus praedictus, antequam regnaret, (Fridericus) in Judaeos deseviens, eos omnes in sua ditione occidi jussit, qui nollent ad christum verum et singularem Deum converti. Multi

Eine große Anzahl blieb jeboch unter allen Schrechiffen ih= rem Glauben getreu und wartete standhaft bas Ende ab, mochte bann was immer erfolgen. lleber biese, wenn sie auch keineswegs Mitschuldige an dem Verbrechen der Meß= nerin waren, erging hierauf bas schreckliche Urtheil; sie soll= ten ihre jubische Halsstarrigkeit und Verblendung auf bem Scheiterhaufen bugen. Am 12. Marg 1421 wurde biefer richterliche Ausspruch auf bem Rathhause zu Wien öffentlich bem Volke verlesen 18) und auch sogleich vollzogen. Ungludliche beiberlei Geschlechts, welche ihrem Glauben un= erschütterlich treu blieben, wurden in Wien auf einer Wiese an ber Donau bei Erdberg verbrannt. Zugleich wurde alles judische Eigenthum confiscirt und ein Gesetz befannt gemacht, bas für die Zukunft allen Ifraeliten verbot, ihren Wohnsit in Desterreich aufzuschlagen."

"Am 16. April endete auch die Meßnerin von Enns auf dem Scheiterhaufen ihr Leben." —

metu Baptismum suscepere, ex quibus unum Fridericus antequam imperaret, in cubiculum accepit, eumque cum esset sibi coetaneus, dilexit. Is post aliquot annos poenitentia ductus, ad Judaicam fidem sese reverti statuisse dicit. Fridericus contra suadet, ne vitae viam deserat. Cumque verba sua nihil proficerent, Theologos ex Wiennensi schola accersit, qui juvenem instruant: addit preces, addit lacrimas, promittit, minatur. Postremo ut frustra sese niti cognovit, invitus juvenem in judicium requisitum tradidit. Ille ad supplicium ductus, nullis obstrictus vinculis (sic enim petierat) ut pyram ardentem vidit, Hebraicum carmen incipiens, in medias flammas intrepidus se conjecit, atque ibi cantans exustus est."

"Wer bas Mittelalter, besselben Berfahren mit ben Juden und viele ähnliche Geschichten mit geweiheten Hostien fennt, gerath gar leicht in Versuchung, die arme Megnerin ungeachtet ihres Geständnisses für unschuldig zu halten. Justizmorde hat es vormals nicht selten gegeben; es wurden ja manche Heren verbrannt, die sich für solche Geschöpfe felbst ausgegeben haben. Daß Albrecht Juden aus keiner andern Ursache verbrennen und ihr Besitzthum confisciren ließ, als weil sie sich weigerten, Christen zu werden, kann auf keine Weise entschuldigt werden. Höchstens läßt sich die Schuld auf die rohe Zeit schreiben, in der er lebte. Ein blindes, grausames Wuthen gegen Andersbenkende hat damals noch allgemein für einen loblichen Religionseifer gegolten. fem Grundsate gemäß haben aber auch die Hussiten gehanbelt und Tausende in den Flammen, des Keldjes wegen, als halsstarrige Wibersacher gestraft."

Er weit Kurz. Wir sind in der Borstellung dieses Ereignisses, das die alten Rechtsverhältnisse der Juden in Desterreich vollkommen umstürzte, mit Vorsatz einem Anderen gefolgt, einerseits, um jeden Schein von Parteilichkeit von uns abzuwenden, andrerseits, um desto ruhiger einige Bestrachtungen von Wichtigkeit daran knüpsen zu können. Die gleichzeitigen Berichte, so viele derselben gesunden worden sind in der Note 19 ohne alle Weglassung zusammengestellt; ewig Schade bleibt es, daß kein Verhörsprotocoll, wenn es ja eins gegeben hat, auf uns gekommen ist! —

Es versteht sich hier wohl von selbst, daß wir das Procesverfahren unserer Tage, dem fünfzehnten Jahrhunderte gegenüber, nicht geltend machen können; ebenso wenig bedarf es aber auch einer besondern Nachweisung, wie das solidasrische Urtheil und die Tortur, denen wir in der vorliegensden Geschichte begegnen, zu keiner Zeit Entschuldigung sinden kann. Es giebt Rechtsprincipien, die immer erkannt werden können und erkannt werden müssen: der Spruch, der neben Einem Schuldigen über tausend Unschuldige die Strase vershängt, bleibt unter allen Umständen ein verwerslicher, mösgen seine Motive, was doch gewöhnlich der Fall nicht ist, eben auch keine geheimen sein. Zeigen sich aber diese, sind die Triebsedern des Urtheils ganz andere, als das vorsgeschobene Verbrechen, dann — richtet er sich selbst.

Seit einem Jahrhunderte spielt, wie wir bereits ge= sehen haben, die Geschichte mit ber geweihten Sostie bie Hauptrolle bei allen Judenverfolgungen, und es bleibt vorerst unbegreiflich, was benn die Juden eigentlich damit woll= Nehmen wir indessen an, daß sie einmal irgendwo wirklich vorgefallen, daß ein fanatischer ober leichtstuniger Jude sie wirklich ausgeführt: was konnte die Andern bewegen, sie zu wiederholen, da ihnen die Erfahrung so gräßliche Strafen vorhielt? Entschieden ist es, daß ihnen ihr Glauben ein foldjes Unternehmen durchaus nicht als ein verdienstliches Werk bezeichnete; und noch entschiedener ift es, daß sie bar= aus weder einen Vortheil zogen, noch einen zu hoffen hatten. Und doch steht seit dem dreizehnten Jahrhundert die Ansicht fest, daß die Juden nichts thun, was ihnen keinen Nugen bringt! Dabei darf man nicht übersehen, wie nie ein juridi= scher Beweis geführt worden ist, wie jedesmal eine vage

---

Beschuldigung genügte, um loszuschlagen, und wie in Klossterneuburg der Betrug selbst von einem Vischof anerkannt und öffentlich gerügt worden ist!!

Rehmen wir aber an, bag bie Geschichte von - ein= zelnen Christen erfunden wurde, so liegen die erklarenden Umstände allerdings im Bereiche einer ruhigen Combination. Daß die oft wiederholten firdlichen Satungen gang geeig= net waren, den Haß zu erzeugen, ihn zu nahren und bei Einzelnen sogar zum Fanatismus zu steigern, wird wohl Nie= mand in Abrede stellen. Bemådztigte sich biefer Aufregung nun der Egoismus, die Gewinnsucht ber Stadte, da bedurfte es kaum eines Scheingrundes mehr, um den entehrendsten Beschuldigungen Eingang und Nachdruck zu verschaffen. Anklagen über entweihte Hostien geben aus ber Mitte her= zoglicher Städte hervor, und selbst die Bluturtheile des Jahres 1421 erstrecken sich nicht über diese hinaus. Auf dem flachen Lande Desterreichs und in Flecken, welche dem Abel unterthänig waren, blieben die Juden unangefochten, und wir treffen sie noch viele Jahre fort im Besitze ihrer Rechte. Erst der Landfriede von Tulln im Jahre 1462 bestimmte auch ihre Entfernung; und in den übrigen öfterreichischen Landern, in Steiermark, Karnthen und Krain wahrte der Kampf bis aum Jahre 1495.

War aber das Maß der Verbrechen voll, so begreifen wir nicht, warum Herzog Albrecht V. nur gerade über die Juden von Enns, Krems und Wien das Gericht ergehen ließ, und noch weniger, warum er unter diesen nur die Reischen festnahm, den Armen aber freien Lauspaß gab?! "Uno

die, eademque hora in universis locis Ducis Austriae adficiuntur Judaei captivati, confiscantur eorum bona, et relegatis popularibus reservantur magis honorati eorumdem" — sagt gleichzeitig Thomas Haselbach, der bestühmte theologische Prosessor in Wien, ausdrücklich in seisner Chronif, und wir glauben das wenig haltbare Motiv der Handlungsweise Albrecht's hinlänglich genug angedeutet zu haben.

Daß die Meßnerin zu Enns und die wenigen Juden, die das Verbrechen gestanden, durch Tortur gezwungen wurs den, unterliegt keinem Zweisel. In allen Reversen, welche die zum Christenthume sich bequemenden Juden ausstellen mußsten, kommt die Clausel vor: "So ich ohne alle Marter bestannt habe \*);" in den beiden Urtheilen aber, die zu Wien öffentlich verkündigt wurden, wagte man es nicht, von einem freiwilligen Bekenntnisse zu sprechen! —

Das Verbrechen der Juden war — ihr Reichthum und die den Städten nachtheilige Geschäftsthätigkeit derselben; die Motive der Verfolgung verbargen sich unter ein beliebt geswordenes Historchen, das ebenso leicht erfunden als gång und gåbe ward.

Die früheren Auftritte in dem großen Trauerspiele, das in der Geschichte der Juden mit dem dreizehnten Jahrshundert beginnt, waren indessen immer ohne nächste Folgen geblieben; nicht so der Actschluß des Jahres 1421. Von

<sup>\*)</sup> Einen folden Nevers theilt Kurz mit in seiner Gesch.: Dester= reich unter Raiser Abrecht II. Bb. II. S. 363. 20).

nun an spricht Niemand mehr von alten Rechten und Freisheiten; der Beschluß der Vertreibung wird ebenso schnell gesfaßt als durchgeführt, denn die ganze Eristenz hängt an einem Mandate, das ein günstiger Augenblick gab, ein ungünstiger wieder nimmt, — über Stlaven verhängt der Herr nach Willführ. Bald bedarf es selbst keiner scheinbaren Gründe mehr, um schwer erkauste Huld zu vernichten.

Die nun folgende Geschichte der Juden in Desterreich bis in die Tage Joseph's II. ist nichts als eine Reihe von Versuchen auf ihrer Seite, sich wieder festzusetzen, und fürst= licher Zugeständnisse, die bald wieder beschränkt und zurück= genommen werden.

Obschon auch Ladislaus Posthumus wiederholt die Abschaffung der Juden 1453 beschloß, so zeigen sich doch selbst in Wien das ganze fünszehnte Jahrhundert hindurch, ja sos gar bald nach 1421 wieder Juden. Die Mandate scheisnen eben nicht immer im strengsten Sinne genommen worden zu sein; man begnügte sich, das alte Rechtsverhältniß gebroschen zu haben und der neuen Ansicht in jedem Augenblick gemäß handeln zu können. So schreiben die Wiener Aerzte im Jahre 1454 an ihren Fürsten und Herrn:

"Durchlauchtigster König. Wir thun Euer königlichen Gnaden zu wissen, daß sich ein Jude her gegen Wien gesügt und Euer Gnaden Geleite zeigt und fürbringt, unter demselben Geleite er Arznei pslegt und den Leuten reichet, dadurch viele Christenmenschen betrogen werden — daraus auch Euer Gnaden Schule hier große Schmach entspringt, — auch wider unsere Freiheit und Statuten, die auch von dem

Stuhle zu Rom und dem Concisium zu Basel bestätigt sind. Auch kommen davon große und viele Todsünden und Nerger=nisse, nachdem das die heilige, dristliche Kirche verboten hat, bei dem Bann, von Juden Arznei zu nehmen. Bitten wir nun, an Euere königlichen Amtleute und Unterthanen zu schreisben, daß sie es nicht hinfür gestatten — angesehen auch, daß setzt beständig hier zu Wien eils Doctoren sind und die Gemeinde keinen Abgang an Aerzten leidet. Gegeben am Sanct Lucientag der heiligen Jungfrau Anno 1454."

Aus derselben Zeit ist auch der deutsche Tractat: "Bon der Juden Irrsal und von ihrem Unglauben," der in mehseren Handschriften der österreichischen Klöster und im cod. R. 828 der kaiserlichen Bibliothek vorkommt. Der Verkasser war offenbar, so schlecht auch die hebräischen Namen geschries ben sind, ein Geistlicher. Für unsere Behauptung ist sehr wichtig, was er von den Synagogen sagt:

"Sie sollen auch keine neue Schule machen, und sollen die alten nicht fast zieren." (Also waren sie doch vorhaus den!) "Wer eine neue Schule macht, der soll dem Landessherrn fünfzig Pfund Geld geben."

Man könnte diese Stelle für einen blosen Wunsch erstlären und als Beweis nicht gelten lassen wollen, — ins dessen im Jahre 1494 erscheint unter den Beschwerden der Stadt Wien, "daß die Juden Handel und Wohnung in Wien haben."

Unstreitig war es also den Juden gelungen, in Wien wieder festen Fuß zu fassen und in den übrigen Orten Desterreichs sich zu erhalten. Die Urkunden des folgenden,

sechzehnten Jahrhunderts, wenn sie auch die ersten Spuren einer positiven Beschränkung auf Ort und Stelle mitbringen, bestätigen dieses in mehr als einer Beziehung.

Mittlerweile hatte sich aber in Steiermark, Karnthen und Krain, wohin die nachsten Folgen des Jahres' 1421 nicht gedrungen waren, der feindliche Geist durchgearbeitet und in Marimilian I. eine mächtige Stüße gewonnen. Diesfer, überhaupt mehr ein Mann der Phantasie, als ruhiger lleberlegung, daher allen Planen und Ideen zugänglich, die Kreuzzüge wider die Türken predigten und von einem neuen christlichen Königthume in Jerusalem träumten — fand sich der Wirklichkeit gegenüber sehr häusig in Noth und Verlesgenheit. Seine Cassen waren fast immer leer, und dieser Umstand, der beinahe durchgehends seinen schönsten Unternehsmungen hemmend entgegentrat, zwang ihm nicht selten auch Zugeständnisse ab, die mit seiner bessern lleberzeugung im directen Widerspruche standen.

"Auf dem Landtage zu Bruck an der Mur im Jahre 1496 brachten die drei Länder Steier, Kärnthen und Krain bei dem Kaiser Maximilian mancherlei Beschwerden und Klasgen über die Juden an; nämlich, daß die Christen große Schmach, Verspottung und Unehre von ihnen erleiden müßzten, sonderlich wegen des hochwürdigen Sacraments; ingleischen, daß die Juden viele Christenkinder gemartert, umgesbracht und das Blut von ihnen genommen hätten; überdies hätten sie auch mit Brief und Siegel viele Christen so hoch beschwert und betrogen, daß diese dadurch in große Noth und

Verberben gesunken. Deswegen baten sie, daß die Juden aus dem Lande möchten abgeschafft werden."

"Hierauf erfolgte ein kaiserliches, landesfürstliches Descret, daß alle Juden, ohne fernere Weigerung, mit Geleit aus dem Lande ziehen und nimmermehr Wohnung darin machen sollten. Jedoch wurden vorher gewisse Commissarien verordenet, vor denen die Juden ihre Schuldbriese vorbringen sollsten, damit ihnen von den dristlichen Schuldnern deswegen in gesetzter Weise Genugthuung geschehen mochte. Es ward auch zugleich beschlossen, daß die Landschaften dem Kaiser für die Austreibung 40,000 Gulden geben sollten."

Die in dieser gleichzeitigen Erzählung summarisch anges führten Verbrechen, mit denen die Stände der genannten drei Länder ihre Motion wider die Juden unterstützten, bes dürsen wohl keiner besondern Kritik. Was irgend in einem Winkel der Welt die Juden begangen haben sollten, wird geltend gemacht: Maximilian unterzeichnete am Freitag vor dem Sonntag Judica in der Fasten zu Schwäbisch Wörth das Verbannungsedict als "ein römischer König und christlicher Fürst und Liebhaber der Ehre Gottes" 21).

Und die Ausführung ließ nicht lange auf sich warten. Schon am nächsten heiligen Dreikonigstage hatten die Juden Reustadt, Reunkirchen und die ganze Steiermark verlassen. "Ihre Häufer in Neustadt, ihr Badhaus, ihre Schule wurden auf Befehl Maximilian's verkauft. Die Synagoge, welche am Allerheiligenplaße stand, schenkte Max der Stadt, und schon im folgenden Jahre war sie in eine Kirche mit drei Altären umgewandelt und vom Seckauer Bischof zu Ehren

aller Heiligen eingeweiht, denn die alte Allerheiligenkirche (deren Standort man nicht mehr weiß) war im letten Kriege verwüstet worden.

Das abgebrannte obe Jubenspital, unweit der Synsagoge, gegen die St. Niclascapelle zu, und vier Judenhäusser daselbst, schenkte Maximilian gleichfalls der Stadt; allein die Regierung verlangte, daß sie dieselben von den Juden erkausen sollte, und man erneuerte hierauf das Ansuchen um Neberlassung dieser Häuser mit dem Borgeben, dort die Fleischsbänke errichten zu wollen, um den Hauptplatz von den hölzernen Fleischbänken und Hütten, welche disher dort gestanden, zu reinigen. — Nach zwei Jahren erkauste die Stadt von der Judengemeinde acht Häuser — die Naselzeil genannt — und ein altes baufälliges Haus, das vor Zeiten das Judenspital war (sämmtliche Häuser am Platz und um die Allerheiligenkirche gelegen), und Maximilian den Judensfried und einen daran stoßenden Garten \*).

Wie in Neustadt, so ging es in Grät, Judenburg, Marburg, in Kärnthen und Krain. Das Edict wurde überall ebenso schnell ausgeführt, als in der Folge unabänderlich sest gehalten. Die österreichischen Landstände scheinen indessen dem Beispiele ihrer Nachbaren nicht gefolgt zu sein; denn so schwanstend auch das Verhältniß der Juden unter Maximilian hier sein mochte, wir tressen sie doch immersort sowohl zu Wien, als auch auf dem flachen Lande. Bestimmtere Nachrichten über ihre Lage erhalten wir doch erst durch die Judenord

<sup>\*)</sup> Boheim, Chronif I. 106.

nung, welche Ferdinand I. im Jahre 1528 bekannt machen ließ. Sie ist ebenso merkwürdig als erste Satzung, die seit den Vernichtungstagen von 1421 ersloß, wie als offener Ausdruck der Gesinnung, welche nun von Oben herab den Juden gegründet gelten soll. Auffallend genug ist sie bisher ganz unbeachtet geblieben; was um so mehr zu bedauern, da ohne sie schon die nächste Jukunst nicht hinlänglich gewürdigt werden kann. Wir theilen sie daher auch hier wörtlich mit.

"Drbnung, wie es füran mit den inländischen und ans gesessen Juden, so königlicher Majestät Kammergut sind, auch den ausländischen, fremden und unbekannten, durchzieshenden oder dergleichen Juden, die allher gegen Wien komsmen, gehalten soll werden, dadurch die Beschwerung und Last, die ihrethalben derselben Stadt Wien und dem gemeisnen Mann durch derselben Juden Handthierung, Gewerb und Wucher und dergleichen heimliche Händel und Praktiken entsstehen und bisher eingewachsen sind, unterkommen und vershütet werden. Doch Alles auf königlicher Majestäten Wohlsgesallen und weitere Verordnung gestellt."

"Fürnemlich welcher Jude in diesen niederösterreichischen Fürstenthümern und Landen wohnt und gesessen und königlischer Majestät Kammergut ist, der hinfüran herkommt und in oder vor der Stadt Wien länger, als über Nacht, bleiben wollte und vor jetztgedachter königlichen Majestät Regierung, dem Landmarschall oder Bitzdom in Rechten oder andern seisnen Sachen und Geschäften was zu thun oder zu handeln hat, daß sich derselbe Jude, alsbald er hierher kommt und länger als über Nacht hier bleiben wollte, und in seinen

Sachen zu handeln vorhat, zur Stunde ober boch aufs långste bes andern Tages, als er besselben Abends bavor hierher gekommen ist, zeitlich und Vormittag, vor jeder der jetztgemelbeten Obrigkeiten, bavor er, wie oben angezeigt ift, in Rechten oder sonst zu thun und zu handeln hat, ansagen und grundlich vernehmen laffe, was seine Sachen, San= bel ober Geschäfte seien. Dieselbe jede Obrigkeit, babei ober davor er also zu thun hat, soll ihm durch einen Zettel, nach Gelegenheit seiner Sadjen und Geschäfte, ungefährlich anzeigen und eine schriftliche Urfunde geben, wie lange derselbe Jude hier zu bleiben hat. Deffelben Bescheids und Erlaubniß mag sich alsdann berselbe Jude ohne Manniglichs Irrung und Beschwerung behelfen, und seiner Sachen und Geschäfte baselbst auswarten und barüber nicht langer, als ihm durch dieselbe Obrigfeit erlaubt ist, heimlich oder öffent= lich hier bleiben."

"Und so also ein Jude in seinen Sachen und Geschäfsten hier ist, soll er allweg das jüdische Zeichen unversteckt und unverborgen vorn an seiner Bekleidung tragen, das durch er von den Christen erkannt und darin, als billig ist, ein Unterschied gehalten werde."

"Auch sollen die Juden bei schwerer Strafe in der Stadt Wien oder den Vorstädten keinerlei Handthierung, Gewerbe oder Wechsel, mit wenig oder viel treiben oder handeln, ihs nen auch alle Herbergen bis auf zwei Häuser, die ihnen doch nicht in Winkeln ausgezeigt und benannt werden sollen, verboten sein. Und welcher Jude hierüber, er habe zu schaffen oder nicht, anders wie oben steht, betreten oder

gefunden und ausgekundschaftet wurde, der soll schwer darum gestraft werden."

"Ausländische Juden betreffend, dann von wesgen der ausländischen, fremden und unbekannten Juden, die gleichermaßen allher gegen Wien kommen und nicht Kam=mergut sind und die zu thun oder zu schaffen haben, oder aber sonst hier durchziehen, passiren oder reisen und länger als über Nacht hier bleiben wollen — dieselben Juden solsten sich auch von Stund an oder des andern Tages am Morgen zeitlich und nämlich Vormittags, als sie Abends zus vor hergekommen sind, dem Stadrichter daselbst zu Wien allzeit anzeigen und darüber auch nicht länger, als ihnen durch denselben Richter nach Gelegenheit ihrer Geschäfte erslaubt wurde, bleiben heimlich oder öffentlich."

"Auch sollen bieselben fremden, ausländischen und unbestannten Juden bei schwerer Strafe in der genannten Stadt oder in den Borstädten keinerlei Handthierung, Gewerde oder Wechsel treiben, dazu auch nicht anderswo, dann in den zwei ausgezeigten und benannten gewöhnlichen Judenherbergen einsziehen, und welcher ausländische, fremde oder unbekannte Jude hierüber, er habe zu schaffen oder nicht, anders als wie oben vermeldet ist, betreten, gefunden oder ausgekundschaftet würde, der soll darum nach Ungnaden gestraft werden."

"Und dieweil die Regierung im Namen der königlichen Majestät sürgenommen und für gut angesehen hat, solche oben begriffene Ordnung dem Gebrauche nach, öffentlich in der Stadt Wien auf den gewöhnlichen Plätzen berufen und verskünden zu lassen, damit manniglich Wissen empfangen möge,

fo bebenkt fie boch, wenn folder Ruf bermaßen in ber Ctabt hier öffentlich geschehen sollte, daß solches den Juden auf dem Lande, in Dorfern, Markten und ber Erde, da fie ihre Wohnung haben, ober ihrer Nahrung nach hin und wieder gieben, bei dem gemeinen Manne große Verachtung, Unwils Ien, Nachtheil und Gefährlichkeit gebären möchte, und besonders bei den leichtfertigen Personen, die dann vorgeben möchten, als ware ben Juden die Stadt Wien durch große Verbrechen und Nebelthaten verboten, warum sie bann die= felben bei und neben ihnen dulben ober lieben sollten, und beshalb Urfache gegen ber Juden Leib, Leben, Sabe und But zu nehmen und zu schöpfen sich befleißen wurden, wie ber Regierung dann beswegen burch die Juden eine lange Schrift fürgebracht worden ift, auch daß die Regierung recht= licher und besser gebeihe — biese Ordnung allein ben vorgemelbeten Obrigkeiten, als namlich bem Landmarschall, Big= bom und Stadtrichter zu Wien anzuzeigen, obbestimmter Ma-Ben darob zu halten und ihr Aufmerken zu haben, zu verschaffen und zu verordnen wissen, auch nachmals den Juden, fo in diesem Lande unter der Enns in der Nahe gesessen oder wohnhaft find, zu verkunden und anzuzeigen, damit sie sich und die andern Juden hierin warnen, und solches unter einander selbst verkünden und darnach zu richten wissen, und der Sorgen und Lasten, die ihnen den inwohnenden Juden begegnen möchten, entladen und darin mit Gnaden bedacht werben."

"Aber der fremden und ausländischen Juden halber, da= mit sich dieselben nicht ausreden möchten, als hätten sie die= fer Ordnung nicht Wissen gehabt, ist der Regierung Gutbes dünken, daß dieses Fürnehmen, soviel es die ausländischen und fremden Juden berührt, allein durch eine öffentliche Bestufung ermittelt werde, dadurch solches den fremden Juden desto eher zu Gehör komme, und sie sich gleichermaßen demsselben gemäß zu halten und darnach zu richten haben."

Welcher Unterschied zwischen bem Privilegium Friedrich bes Streitbaren, das Albrecht III. im Jahre 1379 noch fast wortlich bestätigte, und — dieser Ordnung! Dort sollen die Juben frei und ungehindert durch alle österreichischen Lande ziehen und wandern, überall sich niederlaffen konnen; hier ist der Aufenthalt in Wien, der långer als eine Nacht dauert, von höchst beschränkenden Magregeln abhängig. bei gesteht man bffentlich, bag es keineswegs Verbrechen find, die ein solches Verfahren nothwendig machen, und bas Ebict wird, um nicht boses Blut zu erzeugen und leicht= fertigem Gesindel Veranlassung zu geben — Gewaltthaten auszuüben, soviel wie möglich geheim gehalten. Die wahre Urfache scheint indessen in den politischen Zeitverhaltnissen zu liegen — in ber großen Turkengefahr; wenigstens muffen bald hierauf die Juden mit aller Gewalt auch Spione bes Erbfeindes driftlichen Namens sein! Diese neue Variation über bas alte Thema "Jubenverbrechen" wurde, merkwürdig genug, von Protestanten angestimmt und zwei Jahrhunderte fort nachgesungen.

Uebrigens ersehen wir aus der angeführten Ordnung, daß die Juden außer Wien, auf dem flachen Lande noch ruhig wohnten und ihre Geschäfte besorgten, was denn auch

durch das Patent vom 17. November 1543 bestätigt wird. Diesem zu Folge gebietet Ferdinand I., keinem Juden ohne Paßbrief zu gestatten, auf den Wochen= und Jahrmärkten Handel zu treiben. Es gab also immer welche in Desterzreich, die besugt waren, die Märkte zu besuchen, denn nur jene sollten angehalten werden, "die von uns oder der niezderösterreichischen Regierung keinen Paßbrief hätten"\*). Und wie wenig auch in dieser Beziehung die früheren Bestim= mungen von den Herrschaften gehalten worden, beweist eben das genannte Patent:

"So kommt uns doch darüber glaubwürdig für, daß nicht allein solchen unsern Mandaten nicht gelebt, sondern den Juden gestattet und zugegeben werde, auf den Jahr= und Wochenmarkten seil zu haben und Kausmannschaft zu treiben, was den Unterthanen und Bürgern in Städten und Marketen in Desterreich unter der Enns zum Nachtheil und Absbruch gereicht."

In keiner Urkunde wird unsere Ansicht, daß alle Justenverfolgungen von den Städten ausgegangen, so bestimmt und klar ausgesprochen, wie in der vorliegenden. Der Abel erlaubte den Juden fortwährend auf seinem Territorium freie Bewegung; je mehr aber Ferdinand in andern Beziehungen dem Städtewesen beschränkend entgegentrat \*\*), desto mehr mußte

<sup>\*)</sup> Auch den christlichen Kaufleuten und Krämern war es verboten, ohne Paß die Märkte des Landes zu besuchen.

<sup>\*\*)</sup> Er hob die alten Stadtrechte auf, verbot Bunfte und In-

er geneigt sein, ben alten Wünschen ber Bürger, in Rückssicht ber Juden, freundliches Gehör zu geben; dabei untersstützte ihn die Ansicht seiner Zeit mehr, als alle seine Borsgänger, denn die Lehren des römischen Absolutismus waren bereits zu einer großen Herrschaft gekommen, und statt "Kamsmerstiechte" seizte man nun ungescheut — "Kammergut." In diesem Geiste fuhr denn auch Ferdinand sort, die Juden zu behandeln und — auszurotten. Er erlaubte ihnen, mit Ausnahme des sogenannten Mandeljuden in Ziserstorf, nur den Ausenthalt zu Güns und Eisenstadt — beide Städte gehörten damals zu Desterreich — und als sich zeigte, daß dessenungeachtet auch Juden an andern Orten vorkamen, und die Gutsbesitzer ohne alle weitere Anfrage sie aufnahmen, erließ er am 31. Jänner 1544 ein neues Patent, in dem es unter Anderem hieß:

"Da solches nicht allein ber Landesfreiheit und bessen Drbnung entgegen ist, sondern auch zu bedenken kommt, daß der arme gemeine Mann durch den Besuch und wuches rischen Contract der Juden hochgedrängt und beschwert, auch dazu den leichtsertigen Personen zu Diebstahl, Entsremdung anderer Güter und dergleichen nachtheiligen Handlungen und Sachen viele Anleitung, Reiz und Ursache gegeben werde, sich auch darüber bei den beschwerlichen Kriegsläusen, besonders weil der Erbseind der Christenheit, der Türke, dem Lande nahe sei, allerlei Verrätherei und Zudringen bei ihnen zu besorgen, und somit der l. f. Wille nicht ist, die Juden dersmaßen in den Erblanden dermalen zu gedulden, so werde, bei soustiger schwerer Ungnade und Strafe, besohlen, daß,

wo sich die Juden, außerhalb Gins und Eisenstadt, und mit Ausnahme des Mandeljuden zu Ziserstorf, häuslich niederge= lassen haben, sogleich aus den obrigseitlichen Bezirken und außer Landes geschasset, und dieselben ohne l. f. Bewilli= gung oder besondere Gestattung daselbst häuslich weder nie= derlassen, noch ihnen auf eine andere Art der Ausenthalt gestattet, und hiemit dermaßen gehorchen sollen, damit der arme gemeine Mann desto weniger belästigt, und dem Lande und seinen Bewohnern der Juden halber Schaden verhü= tet werde."

Aber auch dieses Mandat blieb ohne nachhaltige Wir= kung, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß es Ferdinand felbst damit nicht so ernst gemeint habe. Bu biefer Annahme veranlassen und wenigstens die Vertreibungsedicte, die er später gegeben und felbst immer wieder zurückgenommen hat. Wir kennen keine Berordnung, durch welche er außer ben genannten Orten noch andere ben Juben zum Aufenthalt angewiesen hatte, - gewiß ist es indessen, daß diese ohne Unterbrechung in fehr vielen andern gewohnt und Saufer befessen haben. Selbst bas Generale vom 1. August 1551, bas ben Juden gebot, an ihren Oberroden, auf ber linken Seite ber Bruft einen gelben Ring zu tragen 22), spricht im Allgemeinen nur von etlichen Orten, in welchen bie "'Judischait' gu wohnen und thronen aus Gnaben zugelassen." Uebrigens bereitete eben dieses Generale die Juden hinlanglich genug auf bie nåchstfolgenden vor. Wenn es darin heißt: "unangesehen aller Statute, Ordnungen, Sagungen, Eremptionen und Freiheiten, so sie gemeiniglich oder ihrer etliche von weiland

unsern Vorfahren, Kaiser, Königen und regierenden Landesssürsten löblichen Gedächtnisses oder von uns erlangt haben — welche wir hiemit in Kraft dieses Briefes gänzlich derogirt haben wollen", so konnte sie das Mandat vom 2. Jänner 1554 nicht mehr befremden, welches bestimmte, daß sie bis zum nächsten Johannistage, also nach einem halben Jahre, "mit ihren Weibern, Kindern, Gesinde, Hab und Gut, ohne Jemandes Irrung, Verhinderung oder Beschwerung, die niedersösterreichischen Lande und Görz räumen und verlassen sollen."

In dem Augenblick, als ein Machtgebot sich nicht scheut, bisentlich Rechte und Freiheiten zu vernichten, die auf ewige Zeiten gegeben worden sind, steht Alles zu befürchten. Instessen auch dieses Edict wurde nicht so ernst genommen, als es sich ankündigte; schon am 3. April 1554 erstreckte Ferdinand die gegebene Frist wieder, und zwar auf ein ganzes Jahr, "damit die Juden ihre Schulden von den Christen einsbringen, ihre Häuser, Weingärten und Güter verstaufen und zu Geld machen können."

Diese Frist wurde noch einmal (31. März 1555) um ein Jahr verlängert, und als sich der Johannistag des Jahres 1556 näherte, erließ Ferdinand abermals ein Patent (9. April) und erlaubte den Juden noch ein Jahr zu bleiben, immer unter dem Vorwande, daß die nöthigen Ausgleichungen gesschehen und die Juden das Ihre erlangen mögen\*). Wir können und wollen hier nicht der Vermuthung Platz geben,

<sup>\*)</sup> S. Anmerkung 23 — als Probe eines solchen Verlängerungs: edictes.

als wären die alten Kunstgriffe, Summen zu erpressen, wieder thätig geworden; wahrscheinlich war es ein Versuch der Resgierung, um so, zum Vortheile der Juden, gegen die Aufsregung zu agiren, die nun von den Predigern des Luthersthums unter das Volk gebracht wurde.

Dieselbe Procedur zeigte sich auch bei den Verbannungs= patenten der Jahre 1567 und 1572, und selbst jene von 1614 und 1625 waren nicht ernstlicher gemeint. Kaum sind sie erschienen, so haben wir schon wieder Beweise, daß die Juden ruhig in Wien und auf dem Lande saßen, mit den ständischen Gutsbesißern Geschäfte abschlossen und selbst Grundstücke und Häuser besaßen.

Daß im siebenzehnten Jahrhundert das Bestreben der Staatsverwaltung geradezu dahin ging, die Juden zu verdrängen, geht aus den vorhandenen Bestimmungen keines- wegs so entschieden hervor, wie Barthenheim annimmt. Es sehlte allerdings nicht an Anseindungen; es sehlte aber auch nicht an warmen Vertretern, und die paar Schritte, die von der Regierung im obigen Sinne gethan wurden, geschahen nur hier wieder mehr im Geiste einzelner Elemente, als nach einem sesten, allgemeinen Grundsaße. Die Staatsverwaltung nahm vielmehr, offen und stillschweigend, immer wieder die harten Beschlüsse zurück und ließ Ausnahmen zu, häusig nicht ohne bemerkbares Streben, der aufgeregten Volksansicht auf diese Weise entgegen zu wirken.

Dabei läßt sich freilich nicht übersehen, wie der Zustand der Juden fortwährend ein sehr schwankender und rechtloser blieb; allein es liegen Urkunden in Menge vor, die zuminbest beweisen, daß die Verbannungsedicte nie ausgeführt, und die Beschränkungen nur sehr einseitig gehandhabt worden sind. Einige Beispiele mögen hier genügen.

Auf eine geschehene Anfrage entschied im J. 1615 die Regierung, daß die Juden zu Ebenfurt und Aschau, obsschon sie in Wien zum Theile abgeschafft worden, dennoch ihr altes Recht fort genießen und in beiden genannten Orten zu verbleiben haben sollen, und eine kaiserliche Resolution vom 9. November 1622 bewilligte der in Wien befreiten Judenschaft Mar Schwanser's Haus am Kienmarkt zur Aufrichtung einer Synagoge.

Durch Beschluß vom 15. Jänner 1627 wird auch ben Herrschaften, welche Juden zu halten befugt sind, untersagt, ihre Mauthen den Juden in Bestand zu geben, und mit dem 5. April 1629 erscheint die in Wien befugte Judenschaft um einen damals zu ihrem Begräbniß erhaltenen Grund in der Roßau (wo jest das Judenspital ist) mit der Verbindlichseit an die Gewähr geschrieben, daß sie die Gewähr von 10 zu 10 Jahren erneuern soll, was sie auch, nachdem ihr noch ein öder Grund zur Erweiterung des Friedhofes überlassen worden war, am 11. October 1641 that.

Die Juden wohnten damals in der Leopoldstadt, in dem sogenannten unteren Wörth, und ihr Bezirk, der dicht an der Klostermauer der Karmeliter lag und långs der Hauptstraße sich bis gegen die Augartenstraße erstreckte, hieß allgemein die Judenstadt. Sie war mit Mauern und Thoren versehen und hatte zwei Synagogen, von denen die eine die alte, die andere die neue genannt wurde. Die alte war das Ges

bäube, bas noch später im Karmelitergarten zu sehen war; die neue stand auf dem Plaze der heutigen Leopoldsfirche. Die Grundherrlichkeit über diesen Bezirk besaß damals das Bürgerspital, und so wurde denn am 18. December 1655 zwischen dem Wiener Magistrate im Namen des Bürgerspitals und der Judenschaft ein Vergleich abgeschlossen, der auch am 20. Juni 1656 die kaiserliche Bestätigung erhielt, und verzmöge welchem die Juden, ihrer dortigen Häuser und Gründe wegen, für die zehnjährige Gewährsveränderung 100 Fl. und für die ihnen von diesen Häusern zum selbsteigenen Genusse überlassenen grundherrlichen Gerechtsame 400 Fl. entrichten mußten.

Für die Juden, welche außer Wien um diese Zeit lebsten, war das Patent vom 9. April 1652, das Barthenheim nicht kennt, bestimmend und wichtig:

"Obwohl Ihre kaiserliche Majeståt jüngsthin ein öffentliches Patent publiciren lassen, daß alle auf dem Lande wohnenden Juden in dem angesetzen Termin aus dem Lande
abziehen sollen; so håtten sich doch Ihre kaiserliche Majeståt
aus gewissen und erheblichen Ursachen gnädigst resolvirt, daß
gedachte Juden, an jenen Orten und unter jenen Obrigkeiten,
allwo sie sich bisher befunden, in der Anzahl, wie sie anjett
sind, ohne weiteren Unterschleif noch ferner geduldet werden
mögen, und weil sie Ihrer kaiserlichen Majeståt als Herren
und Landesssürsten einen gewissen Tribut von jährlichen 4000
Gulden zu geben haben, daß sie zur richtigen Bezahlung und
Absührung desselben angehalten werden Fiat, den 9. April

Wenn diese Verordnungen auch keineswegs geeignet find, ben Zustand ber Juden als einen gunstigen zu bezeichnen, so genügen sie body hinlanglich, die Behauptung Barthenheim's zu widerlegen. Die Regierung ist allerdings, ben Juden gegenüber, in einer fortwährend schwankenden Haltung: sie erläßt Verbannungsebicte, welche nie ausgeführt werben, sie zieht hier neue Schranken, während sie dort die alten aufhebt, und beschränkt augenblicklich selbst ihre schärfsten Maß= regeln wieder. Dieses Verfahren wurde, auch angenommen, bas so sehr unwürdige Motiv augenblicklicher Gelberpressung habe mitgewirkt, kaum erklarbar sein, wenn man nicht wüßte, burch welche Elemente die Regierung in eine so peinliche Lage Je größer die Opfer waren, welche man gekommen war. von den Städten forderte — und die Wunden des dreißigiahrigen Krieges, die Kampfe in Ungarn forderten feine geringen - besto mehr mußte man sich geneigt zeigen, in scheinbar untergeordneten Dingen ihren Wunschen nachzugeben. Der alte Ruf wider die Juden erscholl immer von Neuem aus ihrer Mitte\*), und babei wurden sie jest von den Jesuiten auf bas Kraftigste unterstütt. Je machtiger diese seit Ferdinand II. wurden, besto mehr wuchs die Gefahr, nicht so sehr

<sup>\*)</sup> Der Codex rec. 691. in ber kaiserlichen Bibliothek enthält eine solche Bittschrift, welche um bas J. 1638 vom Bürgermeister und Rath ber Stadt Wien an Ferdinand III. beim Antritt seiner Resgierung überreicht wurde: "Die Juden von der Stadt wo nicht aus dem ganzen Lande, doch auf 3 meihl wegs auszuschaffen, und zwar die ganze Judenschaft gesambst und sonders, niemants davon ausgenommen, ung ehindert ihrer etlicher prätendirten Freiheiten."

wegen des Einflusses, den sie auf die Gemüther des Volkes nahmen, sondern wegen ihres politischen llebergewichtes im Augenblicke der Entscheidung. Es bedurfte nur eines undes beutenden Umstandes — und ein neuer Schlag war unabswendbar, so sehr die übrigen Männer der Regierung auch dagegen sein mochten.

Die Geschichte ber nachsten Zukunft zeigt bieses zur Genüge; wie schnell aber die Bürger Wiens immer entschloffen waren, ihrem Saffe zu folgen, ersehen wir aus ben Borfällen bes Jahres 1665. In einem Graben nachst ber Jubenstadt wurde ein Frauenzimmer gefunden, bas alle Spuren gewaltsamen Mordes trug. Nun war nichts naturlicher, als die fammtlichen Juden biefer Frevelthat anzuklagen; Lieder, Pasquille, Rupferstiche und im Druck erschienene Zeitungen reizten das Volk, und die Aufregung wuchs in Kurzem zu einem solchen Grabe, daß sich die Regierung am 22. Sep= tember genothigt fah, ein formliches Schuppatent fur die Juden bekannt zu machen 24). Dies war aber auch von ihrer Seite der lette Versuch, das schwerdrohende Gewitter abzuwenden; bald mußte sie nachgeben, und die so berühmt ge= wordene Judenvertreibung von 1659 trat ins Leben. Ueber. ihre nåchste Veranlassung wollen wir zuvörderst zwei gleich= zeitige Berichte horen, von benen ber eine ben Jesuiten Wagner\*), der andere den protestantischen Geschichtschreiber Raifer Leopold's, ben berühmten Rinf jum Verfaffer hat.

11,000

<sup>\*)</sup> Historia Leopoldi Magni Caesaris Augusti. Aug. Vindeb. P. I. p. 230.

Der Erstere erzählt zum Jahre 1669:

"Bevor die Erzherzogin Eleonora nach Polen reifte, wurde ihr außer andern Spielen ein Hofball gegeben, welder bald ein großes Unglud verursacht hatte; benn die Kaiserin Margaretha, sei es, daß ihr Blut ungewöhnlich aufgeregt wurde, ober aus einer andern Urfache, fiel in ein kleines Fieber und kam vorzeitig nieder. Das Kind hatte nur soviel Leben, daß es getauft werden konnte. Um sich nun Gott bem Retter bankbar zu bezeigen, erhielt fie burch viele Bitten von ihrem Gemahle, was sie schon lange gesucht hatte, daß namlich die Juden, deren Anzahl groß war, aus Wien und Desterreich verbannt werden. Viele Beschuldigungen und Verbrechen befleckten das Volk. Sie hatten häufige Gin= verständnisse mit den Turken, denen sie den Zustand von Wien und ganz Deutschland insgeheim mittheilten; sie wurden öfter durch flare Anzeichen beim Verrath überrafcht, aber ent= schlüpften ebenso oft durch Bestechung der Untersuchung, oder bem Urtheile, indem sie die Klage losfauften; benn Niemand ist verschwenderischer als sie, wenn sie für die Gemeinde Die weite Vorstadt ist durch die dazwischen stromende Donau von der Stadt getrennt, und diese war das gewöhnliche Asyl durch gleiche Laster befleckter und öffentlich preisgegebener Menschen, und durch häufige Aufläufe verrufen. Dag Kinder oft gestohlen oder von armen Muttern verkauft, baß Burger burch ungeheuern Wucher niedergebruckt, baß Viele durch Nachstellungen und im Streite getöbtet wurden — ward ihnen zur Last gelegt. Auch wurde ihnen zugeschrieben, baß um diefelbige Zeit eine fo heftige Feuersbrunft die Burg er=

griffen, daß die Kaiserin Wittwe und die Erzherzoginnen kaum ihr Leben retteten .... Uebrigens drang Margaretha durch, und die edle Stadt wurde, was die Stände Desterreichs und vorzüglich der Bischof von Neustadt Kollonicz oft verzgebens gesucht hatten, von den Juden gereinigt. Diese, nachedem sie den traurigen Ausspruch vernommen, eilten zu ihren Beschützern, versuchten die Einflußreichsten durch Geschenke, versprachen Ungeheueres, wiesen auf ihre Freidricse und die Dienste, welche sie den Erzherzogen geleistet, boten eine unzgeheure Summe Geldes, verpflichteten sich zu seder Strase, wenn man ihnen nur die Auswanderung nachsähe. Nachdem man die Sache überlegt, waren ihre Bitten und Versprechen fruchtlos; Allen wurde besohlen, binnen sechs Monaten das Land zu verlassen."

Der sonst wohl unterrichtete Rink erzählte zum 3. 1670:
"Zu Wien geschah eine große Beränderung mit den Juden; denn weil die Kaiserin denselben noch aus Spanien her sehr gehässig war, und sie nicht vor den Augen sehen konnte, die ungarischen Protestanten sich auch in ihren Suppliquen darauf beriesen, daß man mit den ärgsten Feinden des Kreuzes Christi erträglicher als mit ihnen verstühre und ihnen in Wien selbst freien und sichern Ausenthalt und eine Synagoge verstattete, worin doch so viele kästerungen gegen den Heiland ausgestoßen würden, und endlich der Bischof von Neustadt dem Kaiser in einer Predigt zu Gemüthe führte, was für Schandthaten von den Juden nicht nur allein verübt würden, wie von ihnen unterschiedliche Christen heimlich ermordet und alle Dieberei getrieben würde;

sondern daß sich auch in dem Schweden = und Türkenkriege viele feindliche Offiziere und Solbaten in jüdischer Kleibung in die Stadt prakticirt, wie ferner die Rupplereien und Verhellung der Jungfern=Rinder bei ihnen so gemein gemacht, daß in wenig Jahren viele hundert Kinder bei ihnen verborgen, be= schnitten und auf judische Art gezogen worden, und hatte noch unlängst ein vornehmer Cavalier durch einen Juden eine Dame zu sich kommen lassen, welche er genothzüchtigt und hernach auch dem Juden, damit er sich seiner Berschwiegen= heit versichern möchte, zur Unzucht erlaubt; also resolvirte ber Kaifer endlich die Juben aus Wien ganzlich zu verbannen, und ließ den 4. Februar unter Trompetenschall offentlich auß= rufen, daß alle Juden aus Wien weichen und feiner bei Leib= und Lebensstrafe sich am Abend corporis Christi allda blicken lassen soll. Mußten sie also bei 1400 aus Wien ziehen und wurden ihre zwei Synagogen zu Kirchen dem heil. Leopold und Margaretha eingeweiht. Zu ber Kirche zum heil. Leopold legte der Kaiser selbst den ersten Grundstein, und war eine ver= golbete Tafel barin aufgehangen, auf beren einen Seite man Folgendes las:

"Zu Ehren unsers Herrn Jesu Gottes und Marien Sohn, und zur

Ewigen Gedächtniß bes heiligen Leopoldi Marggrafens zu Desterreich ist der erste Stein gelegt worden, MDCLXX den XVIII. Augusti."

auf ber anbern Seite ftanb:

"Demnach die Juden von hier völlig sind ausgeschafft wor= den, als hat der großmächtigste Raiser Leopold von Desterreich diese ihre Synagoge, als eine Morders grube zum Hause Gottes aufrichten, und heil. Leopold Marggrafen und Beschützern Desterreichs, dediciret und dem Catholischen Gebrauch nach, einweihen lassen, im 3. 1670."

Diese zwei Berichte, mit benen alle übrigen mehr ober weniger übereinstimmen, lassen wohl über die eigentliche Ilrfache ber so ernsten Magregeln keinen Zweifel übrig. Wie früher immer, bewegen sich auch dieses Mal alle Anschuldis gungen nur im Allgemeinen, und bas etwaige Verbrechen bes Einzelnen wird ber Gesammtheit zur Laft gelegt. Merkwürdig bleibt es, wie Wagner ben Umstand, daß man nie Beweise ber begangenen Missethaten aufstellen fonnte, zu erklaren sucht: "Sie, die Juden namlich, wurden öfter burch flare Anzeichen (miraculis?) beim Verrath überrascht; aber entschlüpften ebenso oft burch Bestedjung ber Untersuchung, ober bem Urtheile, indem sie die Klage loskauften." Der gelehrte Jesuit hat benn selbst in seinen historischen Forschungen gefunden, daß alle Berbrechen, mit benen man feit je die Judenverfolgungen zu motiviren ober zu bemanteln suchte, nie thatsådslich begründet worden sind! —

Den Ausschlag gab dieses Mal also die Kaiserin, und welchen Antheil die Jesuiten dabei hatten, gestanden sie selbst in einem — Gradusbüchlein, das im nämlichen Jahre, 1670, an der Universität ausgetheilt wurde. Sie seierten das Erseigniß in einem langen lateinischen Gedichte und bezeichneten es geradezu als ein Werk der Heiligkeit.

Als im Staatsrathe bie Frage erortert wurde, waren gerade die bedeutenoften Manner beffelben gegen die Maß= Wir haben eine Handschrift gesehen, welche die Ansichten der Einzelnen namentlich aufführt, und es ist im hohen Grade merkwurdig, wie die Meisten sehr wohl die lette Ver= anlassung (bie Kaiserin) kennen, kaum Einer es aber wagt, barauf hinzubeuten. Desto erkennbarer sind die Anspielungen ber Jesuiten. Die Gegenstände, die angeführt wurden, be= schränken sich baher fast burchgehends auf ben bedeutenden Verluft, ben die Kammer badurch erleiden wurde; nur zwei Rathe berührten die Rechtsfrage, und der eine, spater ein allmåchtiger Minister, Graf Jörger, sagte gerabezu heraus, "was benn am Ende erfolgen muffe, wenn man zugestandene und theuer erkaufte Rechte ohne Grunde mir nichts, bir nichts, aufhebe. Ein solches Verfahren zerstöre bas Vertrauen in die Regierung auch unter ben Christen" - u. f. w. -

Indessen war ein zu bedeutender Einfluß auf das Gesmüth des Kaisers gewonnen worden, als daß selbst so geswichtige Gründe sich hätten Eingang verschaffen können. Er unterzeichnete das Urtheil.

Am 2. August 1669 setzte ein kaiserliches Patent die beständige Abschaffung der Juden und Jüdinnen, nicht nur aus Wien, sondern auch aus dem ganzen Lande fest.

"Um jedoch\*) hiebei sowohl den Christen als den abzies henden Juden, die mit Recht gegenseitige Forderungen hatten, hiezu verhülslich zu sein, wurden zwei Christen zu Kommissärs

<sup>\*)</sup> Wir folgen hier wortlich ben Angaben Barthenheim's.

ernannt, welche, neben ben Jubenrichtern, in ber Jubenstadt alle klagenden Parteien summarisch anhören, darüber nach Bernehmung der Beklagten sprechen und den Ausspruch sos gleich vollstrecken mußten. Zugleich wurde, unter sonstiger kaiserlicher Ungnade, auch die Strafe bei Leib und Lebens ernstlich geboten, daß Niemand die abziehenden Juden und Jüdinnen, weder an ihrer Person noch Bermögen, vor und während ihres Abzugs, beleidigen und beschädigen soll; und den Abziehenden wurde mit Patent vom 6. August 1669 ein eigener Paßbrief und Zoll=, Mauth= und Ausschlag=Freiheit ertheilt."

"Die von ben Juben in Wien innegehabten Saufer mußten in Folge Patents vom 14. April 1670 in einem peremtorischen Termine geräumt, und durften nur ben Wiener Burgern verkauft werden, wenn ste solche Sauser kaufen woll= ten, baher diese aufgefordert wurden, wenn sie solche Saufer kaufen wollten, sich bei der zum Abzuge der Juden verord= neten Hofcommission schriftlich mit Benennung besienigen Haufes, bas Jeber zu kaufen verlangte, unverzüglich zu melben und barüber die Behandlungs-Tagsatung abzuwarten; worauf ber Wiener Magistrat ben Antrag machte, zur Bezahlung ber judischen Gläubiger, die in Wien über die Schlagbrucke (jest Ferdinandsbrude) gelegene Judenstadt mit Einschluß aller Gemeinde = und Privathäuser, wie auch der alten und neuen Synagoge, um 100,000 Gulben kauflich anzunehmen, auch, insofern man damit zur Tilgung ber judischen Schulden nicht gelangen könnte, noch barüber bis 10,000 Gulden beizutragen gegen bem, baß:

- 1) Niemand wider den Willen des Magistrats in jener Judenstadt sich niederlassen durse;
- 2) der untere Worth wie bisher so noch immersort von allen Hofquartiren frei bleibe;
- 3) die aus der neuen Synagoge zu erbauende Kirche mit Einwilligung des Ordinarius durch weltlichen Priester besetzt, und dem Magistrate das geistliche Vogteis und Patronatsrecht darüber gelassen, endlich
- 4) er weiter von Neuem nicht belästigt werbe."

"Dieser Antrag wurde, sammt den beigefügten Bestingungen, vom Kaiser Leopold unterm 24. Juli 1670 ansgenommen, und die Vorstadt erhielt nun den Namen Leopoldsstadt. Den Manen ihrer Vorsahren trachteten übrigens die abziehenden Israeliten ihre ruhigen Grabstätten zu wahren, und so erlegte eine einzige abgezogene Familie 4000 Gulden gegen dem bei dem Wiener Magistrate, daß derselbe die Begräbnisse und Gräber ihrer Vorsahren in der Rosau unsverändert belassen wolle, wogegen sich dieser durch einen Resvers vom 12. Juli 1671 verpstichtete, deren Gräber und die darauf liegenden Steine, wie sie zur Zeit ihres Abzugs waren, mit einer Planke einzufrieden und unverändert zu lassen."

Dies sind denn die Hauptmomente in der berühmten Judenverfolgung vom Jahre 1670. Daß sie nicht in allen Punkten gleich streng durchgeführt worden, beweisen die Kamsmerrechnungen der Stadt Wien, in welchen sehr bald dars auf wieder Toleranzgelder von tolerirten Juden jährlich in Empfang erscheinen. Die nachtheiligen Folgen für den Staat

selbst bezeichnete ein eifriger Hoffammerbeamter zwischen 1679 bis 1689 in nachstehender Weise:

"Die gewesene Jubenschaft und Gemeinde zu Wien hat jahrlich ordinare 10,000 Gulben gereicht, und weil sie ein= mal einen ziemlichen Rest anerboten und wachsen lassen, ist mit ihr tractirt worden, monatlich 1000 Gulben abzutragen, babei es viele Jahre fort, nach Bezahlung bes Reftes, ge= blieben, also, daß auf das Jahr 12000 Gulben gefommen, hernady haben auch die Landjuden jährlich 4000 Gulden verwilligt, bavon bie erste Summe in bas oberfte Proviant= amt, und die andere in bas Bicedomamt Deputat gewesen. Nachbem man die Juden Anno 1670 hinweggeschafft, haben die von Wien anstatt der wienerischen Juden 10,000 Gul= den und wegen der Landjuden 4000 Gulden übernommen, die letten aber hernach etliche Jahre bisputirt, so body auch endlich zur Richtigkeit gelangt und bisher beschehen, daß burch angeregte Ausschaffung ber Juben bei ben Mauthen, ber Munge, Aufbringung von Gelbern, wie nicht weniger bas Land wegen Consumtion der Fische und anderer Victualien jährlich in 50,000 Gulden verloren, welches wohl calculirt, aber nie Dieses aber ift gewiß, daß sie vor etlichen probirt worden. Jahren, um gewisse Familien wieder einzunehmen, 300,000 Gulden offerirt, so nun nicht mehr zu hoffen, weil die Vermöglichsten gestorben, ober sich anderwarts niederge= laffen \*)."

<sup>\*)</sup> Teutsch Desterreichisch ausgelegter Abler. Msc. 213 bei ben n. d. Ständen.

Der weiter, als die engherzigen Wiener Bürger, sehsende Cameralist bezeichnet also den Schritt der Regierung als einen höchst nachtheiligen. Bon diesem Standpunkte aus muß man wohl auch die Thatsache erklären, daß so bald wieder einzelne Judenfamilien in Wien und Desterreich erscheinen.

Schon am 28. Juni 1673 wurde ben ausländischen Juden gestattet, die Jahrmärkte zu Krems, Laa, Neh und Mistelbach zu besuchen\*), und gegen das Ende des Jahrshunderts bestanden in Wien bereits wieder Judensactoreien mit besonderen Privilegien und Freiheiten. So erhielten die Juden Oppenheimer und Wertheimer am 11. September 1699 die Erlaubniß, "diesenigen Juden, welche sie zu ihrer Facstorei benöthigten, saut des allergnädigst ertheilten Privilegiums, bei sich zu haben, sedoch selbe genau zu benennen, seinzubeziehen, und die Verzeichnisse derselben schleunig nach Hof zu geben, damit andere, die häusig hereinschleichen, sich mit ihnen nicht entschuldigen, sondern nach der bestehenden Verordnung abgeschasst werden können."

Solche Verfügungen, so beschränkend sie immer erscheis nen, waren indessen keineswegs geeignet, den alten Haß der Wiener zu besänstigen und vor Allem ihnen den Triumph vergessen zu machen, den sie im Jahre 1670 seierten: sie

<sup>\*)</sup> Jedoch mit der Clausel: "Daß Ein Jude für den Andern in seinen Handlungen zu stehen, und also die Repressalien ohne Unterschied gegen dieselben gebraucht werden mochten." Barthenheim, Politische Berfassung der Israeliten im Lande unter des Enns, S. 14.

warteten nur auf eine Gelegenheit, um von Neuem lodzus brechen. Diese ergab sich im Juli 1700, und der Uebersmuth müßiger Gesellen, die nicht dulden wollten, daß die Diener des Oppenheimer — gegenüber lachten, war die Bersanlassung eines gräulichen Auflauses. Das Thor des Hausses, in welchem Oppenheimer wohnte, wurde aufgesprengt, Alles in den Zimmern von innen und außen entweder zersschlagen oder fortgeschleppt, und endlich die Casse geplündert.

Am 21. Juli hielten kaiserliche Rathe um zwei Uhr Rachts in der Wachstube auf dem St. Peter Friedhof Standrecht und ließen zwei Kerle, welche beim Naube ergriffen wurden, an die Fenstergitter des Judenhauses auf- hängen, wodurch der Auflauf gestillt wurde.

Um 30. Juli erfdien nachstehendes Patent:

"Wir Leopold ic. bemnach in unserer kaiserlichen Resischenzstadt allhier dieser Tage ein so ärgerlicher Auflauf des gemeinen Pobels mit öffentlicher Plünderung des von dem Juden Oppenheimer bewohnten Hauses sich ereignet, indem das Hausthor aufgezwängt, die Zimmer von innen und außen, Wechselstube, Cassa, und Alles muthwillig ausgeraubt; darüber aber durch unsere niederösterreichische Regierung ein offenbares Erempel männiglich zum Abscheu, auf frischer That statuirt worden:

So will bennoch zu unserm allerhöchsten Mißfallen verslauten, als ob an ein und andern Orten, Städten und Märkten, wo die, unserm Dienst und Schutz zugethane Judensschaft ihre Handlung zu treiben befreit ist, derselben mit allerhand gefährlichen Bedrohungen zugesetzt werde.

Wann nun aber und ic. als befehlen wir auch Allen und Jeden, daß ihr allen Juden, deren Wohnstädte und Sitze unserer kaiserlichen und landesfürstlichen Freiheit im Handel und Wandel genießen, wie nicht weniger allen ans dern fremden mit kaiserlichen Pässen versehenen Juden wider alle Thätigkeiten und gewaltigen Angrisse Schutz leisten, auch sosen einiges insolentes Gesindel zum wirklichen Angriss versmessen sollte, den Urhebern zuwörderst sammt ihren Helfern und Jugeschlagenen, nach bestem Vermögen, mit allem Ernste und Fleiß nachtrachten, nacheilen, dieselben trennen, handsest machen, und nach Inhalt unserer Landesfürstlichen Landgesrichts-Ordnung versahren, nicht weniger den Beschädigten zu Erholung des Ihrigen in allen Wegen behülslich sein sollet."

Ev endete der lette, bekannte Bersuch, selbstthätig und eigenmächtig gegen die Juden aufzutreten, und es läßt sich bei diesem, wie bei allen früheren nicht übersehen, daß nur das schwankende Benehmen der Regierung selbst an solchen Auftritten Schuld war. Das endlose Geben und Reh=men konnte nicht anders wirken; wer von der Regierung in jedem Augenblicke als rechtlos behandelt wird, ist der Laune der Untergebenen versallen, und dagegen bilden blose Patente keine Schutzwehr.

Das achtzehnte Jahrhundert ist übrigens reich an gessestlichen Bestimmungen für die Juden in Desterreich und Wien; allein sie tragen, wenigstens in der ersten Hälfte, noch immer das alte Gepräge, so daß man kaum im Stande ist, eine genügende Feststellung des herrschenden Verhältnisses zu versuchen. Während das eine Patent den Juden den

and the second

Aufenthalt in Wien erschwert und beschränkt (3. Nov. 1706), erlaubt das andere (26. März 1714) die Aufnahme in das eben errichtete Bankalitäts=Institut unter Begünstigun= gen, welche kaum etwas zu wünschen übrig lassen. Sie sind bei Barthenheim aussührlich verzeichnet; auf den wir auch in Rücksicht der übrigen Patente bis zum Jahre 1740 um so ruhiger verweisen können, als diese für unsere Darstellung weder einen historischen, noch viel weniger aber einen suridi= schen Haltpunkt geben.

Die Judenordnungen und Gesetze, welche unter Mastia Theresia erstossen (22. September 1753, 5. Juli 1755 und 5. Mai 1764), sind allerdings auch noch kein Bersuch, die drückende Lage der Juden zu verbessern; indessen die Zeit duldete wenigstens nicht mehr, daß man heute vernichtete, was man gestern zugestanden. Die Tage Joseph's II. besteiteten sich allgemach vor, und so sehr auch die einzelnen Bestimmungen der Judenordnung von 1764 an die nächste Bergangenheit erinnerten, so war doch das Bewußtsein start geworden, daß unter und neben diesen keine weiteren Gessahren drohen — Gewinn genug für eine Eristenz, die sich seit drei Jahrhunderten mit allen Opfern keine Sichersheit erringen konnte, und welche ihre alten Rechte ohne — Schuld verlor.

Die positive Gesetzebung, wie sie im Geiste des römischen Rechtes mit Ferdinand I. entstand und den ger= manischen Rechtsgewohnheiten schross genug entgegentrat, hatte durch ihren Radicalismus bereits unter Leopold I. das Be= dürsniß fühlbar gemacht, auf die älteren Verhältnisse Rück= sicht zu nehmen. Die endlosen Processe und Reclamationen zwangen zur theilweisen Anerkennung der aufgehobenen Dorf = rechte, und der Tractatus de juridus incorporalidus, die Basis der neueren und neuesten bürgerlichen Gesetzgebung in Desterreich, entstand. Dem Verfasser war allerdings in vieslen Punkten das Verständniß des Alten vollsommen abhanzen gekommen; indessen die Nothwendigkeit einer aufmerksamen Berücksichtigung dessen, was einst rechtskräftig bestanden, war öffentlich anerkannt worden, und die österreichischen Justisten durften sich seitdem an die alten heimischen Duellen halten, was den Juden in Desterreich jedenfalls die Ausssicht in eine bessere Zukunft eröffnen konnte.

Doch wir kommen nun zu ber letten Aera in ber Rechtsgeschichte ber ofterreichischen Juben, zum Toleranzpa= tente vom Jahre 1782. Wir muffen biefes Patent, bas noch heute als Grundnorm für die Behandlung bes ofter= reichischen Juden gilt, als zu bekannt annehmen, um dessen wortliche Wiederholung nothig zu finden. Wir beschranken uns baher barauf, den Eingang anzuführen, welcher den leiten = ben Grundsat mit den Worten ausspricht: "Daß alle österreichischen Unterthanen ohne Unterschied der Nation und Religion, sobald fie in ben ofterreichischen Staaten aufgenom= men und geduldet sind, an dem öffentlichen Wohlstande, ben bie landesfürstliche Sorgfalt zu vergrößern wünsche, gemein= schaftlichen Antheil, eine gesetmäßige Freiheit genießen, und auf jedem ehrbaren Wege zur Erwerbung ihres Unterhalts und Vergrößerung der allgemeinen Emsigkeit kein Sinderniß Da nun mit dieser Absicht die die judische finden sollen.

Nation in den österreichischen Staaten überhaupt, und insbesondere zu Wien und Niederösterreich, betreffenden Gesetze und sogenannten Judenordnungen nicht durchaus zu vereinbaren waren, so werden dieselben hiemit geändert; insofern es die Verschiedenheit der Zeit und Umstände nothig machen."

Was und hier am meisten auffällt, ist bas Absehen von ber Vergangenheit, welcher nur insofern gedacht wird, als es nothig erscheint, um die neuen Ginrichtungenzu verdeutlichen. Klar wird es ausgesprochen, daß eine neue Bahn einzuschlagen sei, welche mit ben bisherigen Gefegen und sogenannten Judenordnungen nicht zu vereinbaren sei, daß bie Gegenwart mit ihren geläuterten Grundsätzen und Anfor= berungen, nicht die Vergangenheit mit ihren verschiebenarti= gen Ergebnissen als Richtschnur zu bienen habe. Fast eben fo fehr, als in jenen Ausbruden, liegt es in ber Confequenz bes Charafters Raiser Joseph's, unbefummert um bas histo= rische Recht, bas" Bernunftrecht, die Humanitat, die allge= meine Menschenliebe und die Sorge für die Landeswohlfahrt Um so weniger konnen wir ber Mei= vorwalten zu laffen. nung beipflichten, als ob jenes Patent vom historischen Stand= punkt ausgegangen ware, und ber Umstand, daß ein Sistori= fer wie Schrötter mit der Redaction desselben beauftragt wurde, vermag uns von einer so feststehenden Ansicht keines= wegs abzuleiten. Joseph, der steis autofratisch verfuhr ("ein Despot wie der Fruhling, der des Winters Eis zerbricht", fo ungefähr fagt ein gefeierter vaterlandischer Sanger von ihm), verstattete ben Personen, welchen er bie Ausführung seiner Maßregeln anvertraute, wohl viel zu wenig weitern Einfluß,

um auf biesen Umstand einiges Gewicht legen zu können. Er steht vielmehr hier, wie so oft als selbstständiger Träger ber großen Ideen da, die er seiner Zeit gebaren hilft, mit gleicher Liebe alle seine Unterthanen wie Kinder Gines Baters umfassend, mit gleicher Festigkeit jedes Vorurtheil, bas an ihren naturlichen Rechten makelt, verfolgend. Darf man Ihn, ben Liebevollen, mit Napoleon, ber nichts als feinen Ruhm liebte, in einem Moment vergleichen, so ist es ba, wo bieser, ben Fund eines Stammbaumes verschmahend, ausruft, er wolle ber Rudolph seines Stammes sein. Ebenso liebte es Joseph, frei, ohne Anschmiegen an irgend eine Stube in feine Zeit einzugreifen, und ward Autofrat, weil er sich sei= nes Werthes als Autobidakt bewußt war. Und dieses Werthes war er sich besonders bei dem Toleranzpatente bewußt. Frei= heit der Culte und Aufhebung der Leibeigenschaft, das wa= ren die Ideen, die er, wie er auch alles Andere fahren ließ, auf seinem Sterbelager noch fest umklammert hielt. war Joseph zu bem, was er seinen judischen Unterthanen gewährte, so wie zu bemienigen, was er ihnen noch verwehrte, gewiß burch nichts weniger als burch historische Rechtsmotive veranlaßt worden. Wohin wir das Erste zu stellen haben, geht wohl satisam aus dem Gesagten hervor; das Lettere und namentlich die noch im Toleranzedict ausgesprochene Verwehrung bes Grundbesites widerspricht so geradezu den zu allen Epochen von ben Juden beseffenen Rechten, daß eine Rehabi= litation in diesen gerade das erste Ergebniß der Revision ihrer geschichtlichen Gerechtsame hatte fein muffen. Beschränkungen aber, benen wir noch im Toleranzpatent einen

Plats eingeräumt finden, entsproßten sicherlich aus keiner ans dern Rücksicht, als aus der auf die Unreise der öffentlichen Meinung in Beziehung auf die Juden, und vorzüglich auf die Unreise der Gultur dieser Letztern selbst. Wir sinden auch diese Ansicht hinreichend darin bestätigt, daß schon im weistern Verlause der Regierung Kaiser Joseph's viele dieser Beschränkungen gemildert wurden, und den Juden selbst Grundsbesitz eingeräumt ward, dergestalt, daß es keinem Zweisel unterliegen kann, daß wenig Jahre einer verlängerten Regiezung hingereicht haben würden, um auch die letzte schmachs volle Unterscheidung zu bannen.

Wir werden im weitern Verlauf unsers Werkes, namentslich in unserm zweiten Buche hinreichend Gelegenheit sinden, die weitern Erlässe in Beziehung auf die Juden bis in die Neuzeit anzusühren und zu beleuchten. Wir werden nicht umshin können, die Fortschritte der Zeit und ihre gesteigerten Ansprüche zur Sprache zu bringen, dennoch uns aber am östessen damit begnügen können, den Geist und selbst den Wortslaut des als Norm annoch geltenden, vor sechzig Jahren erlassenen Patents der weit vorgeschrittenen Gegenwart als Maßstab anzulegen.

Aber wir konnten es bennoch keineswegs für überstüssig erachten, bort, wo das historische Recht neben jeder Geltung der Gegenwart seinen Werth behauptet hat, auch dasjenige der Juden zu beleuchten, und die Acten ihrer Geschichte in Oesterreich einer unbefangenen Nevision zu unterziehen, welcher sie bisher so sehr entbehrten. Fern sei es von uns, zu wähnen, daß es im neunzehnten Jahrhundert

und unter ber gegenwartigen aufgeklarten Regierung in Defter= reich Noth thue, ben Geift bes zwolften, breizehnten, vier= zehnten Jahrhunderts und selbst den nachfolgenden heraufzubeschwören, um bie Sache ber Juden in Defterreich zu vin-Allein wir glaubten, es nicht minder biefer als bem ewig unvergänglichen Interesse ber Geschichte schuldig zu sein, die Resultate, zu welchen wir gelangt sind, und die wir hier entwickelt haben, unserm Werke voranzustellen, schließlich aber barauf zuruckzuweisen: bag bie Juben in Defter= reich wohlerworbene Rechte und Freiheiten, Die sie in fogenannten finsteren Jahrhunderten befa-Ben und in bem jegigen noch nicht wieder er= langten, feineswegs verwirft haben, sondern sie wegen Berbrechen verloren, welche Fanatismus im Bunde mit Sabsucht Einzelnen anbichtete und barein bie Maffen folibarisch verwickelte. Sollte uns daher die heutige Stellung ber Juden in Defterreich in Beziehung auf ihre nachste Vergangenheit, auf ihre Gegenwart und auf ihre Zukunft anomal erscheinen, so wird bies nicht weniger in Rucksicht auf ihre Geschichte ber Fall sein, und ware es anzunehmen, daß sich über jene Zeitraume die Augen schließen ließen, so mußte die alleinige Revision ber Acten von 1421 und 1670 auf Resultate führen, welche ben auf jedem andern Wege erzielten in nicht Vielem nach= stånden: Umstånde, welche für die Sache der Juden in Desterreich ebenso eigenthumlich, als bei dem gerechten Sinne der Regierung bebeutsam erscheinen.

a-totalle

# Anmerkungen.

1.

Bwei Ansichten über bas Verhältniß ber Juden zum beutschen Kaiser und Reiche stehen im Mittelalter sest. Die erste, ber wir bereits im 9. Jahrhunderte begegnen, meint, daß man die Juden nicht verfolgen, noch viel weniger aber vernichten durse, weil der Spruch in Erfüllung gehen musse, nach dem sie für ewige Zeiten über die ganze Erbe zerstreut sein sollen.

Es ist in ber That eben keine große Kenntniß bes Mittelalters nothwendig, um diese Ansicht in ber bamaligen religidsen
und sittlichen Richtung vollkommen begründet zu sinden. Stand
sie aber sest, so war der Schutz, den die Kaiser den Juden zuwandten, kein Rathsel mehr, und wir dursen in dem Worte
"Kammerknechte" durchaus keine romischen Sklaven
suchen, weil diese Auslegung der christlichen Anschauung geradezu
entgegenträte. Die gläubige Unterwerfung unter den
Ausspruch der Schrift läßt kein Recht ansprechen,
das in sedem Augenblicke über Leben und Tod verfügen und die Prophezeihung zu Schanden machen
konnte!

Die zweite Ansicht, daß der Jude ein servus nach romisschem Begriffe sei, entstand erst um die Mitte bes breizehnten Jahrhundertes, als man ansing die ersten Spuren bes romischen

Rechts in ben Gloffisten kennen zu lernen. Nun mußte ber servus camerae ber früheren Zeit ein römischer servus sein! Die fremben Rechtsbegriffe thrannistrten, wie bekannt, von nun an bas ganze germanische Leben; warum sollten sie in einem Bunkte nicht Geltung erlangen, ber durch kirchliche Satzungen und durch das Städtewesen für eine solche Auslegung vorbereitet genug war? Der Schwabenspiegel sprach zuerst die Ansicht aus; die Stadtrechte, die nach ihm gefaßt wurden, folgten willig und dankbar dem Vorgänger. Wie aber das römische Recht in der Berstörung der alten Rechtsgewohnheiten überhaupt nur langsam vorwärts schritt, so brauchte auch der Kammerknecht zum servus Romanus seine Zeit. Die Fürsten standen einstweilen noch an, ein so absolutes Recht in Anwendung zu bringen; ste mußten durch die Städte dazu getrieben werden! Der Verlauf unserer Darstellung wird uns dieses hinlänglich darthun.

2.

Positive Beschränkungen auf bestimmte Orte ober in einer Stadt auf bestimmte Plate kommen erst im vierzehnten Jahrschundert vor, und sie scheinen auch jetzt noch mehr der Wohsnung als dem Besitze zu gelten. Häuser haben wenigstenst die Juden noch 1421 in allen Theilen Wiens besessen, und daß sie über all Grund und Boden erwerben dursten, bezeugt fast jede Urkunde, die wir im Verlause unserer Darstellung ansühren oder berühren werden.

War es früher bei allen Bürgern, mithin auch bei ben Juden, Sitte, sich nach Stand und Gewerbe in eigenen Straßen und Gassen anzustedeln, so entstand in den Tagen der Willführ die Beschränkung ganz auf natürlichem, wenn auch nicht immer rechtlichem Wege. Selbst die Aufnahme der christlichen Bewohner war in den Städten keine unbedingte; es kann daher nicht immer von besonderem Drucke die Rede sein, wenn etwa-dort und ba einmal Bestimmungen vorkommen, wie in dem Briese Albrecht's III. an die Juden in Steyer: "Auch wollen wir, daß ihr kein Haus in der nur genannten Stadt bestellt und darin wohnet, dann allein das Haus, darin ihr vorher gewesen seid. Ware aber das zu klein, daß ihr dann ein anderes daran oder gar nahe dabei kauset und nicht mitten in der Stadt, auf daß euch unsere Burger besto besser schirmen mogen."

Diese Urkunde ist vom Jahre 1371 und nebenbei auch die alteste positive Beschränkung, die in Desterreich vorkommt. Ob sich daran solche Folgerungen knüpsen lassen, dergleichen Hormahr oder Schlager aufstellen, können wir hier nicht weiter untersuchen — wir meinen indessen, daß sich daraus — gegen alle Bestimmungen der Freiheitsbriese — eben nicht schon auf ein urssprüngliches Beschränktsein der Juden in dieser Beziehung schließen lasse! —

3.

Daß die Juden Grund und Boden besaßen, Handwerke trieben und fürstliche Beamte waren, davon kommen im weitern Verlause unserer Darstellung urkundliche Beweise genug vor. Aber auch die den Juden so ungünstigen Satzungen, welche das Wiener Provinzialconcilium aufstellte, zeugen dafür. Die hierher geshörigen Stellen lauten:

Decimas etiam praediales cum omni integritate persolvant.

Prohibemus insuper, ne — nec servos nec ancillas aut nutrices seu quaecunque christiana mancipia die nocteve in suis domibus retinere praesumant, seu ad alia publica officia aliquatenus admittantur. (Sie wurden also nicht blos als Mauthsbeamte, sondern auch in andern öffentlichen Diensten verwendet!)

Item — inhibemus, ne Christiani carnes venales aut alia cibaria a Judaeis emant.

4

Die Stelle lautet:

"Et potest in terris suis omnibus tenere jude os et usurarios publicos, quos vulgus vocat gawertschin, sine imperii molestia et offensa."

Alle späteren Kaiser haben bieses Zugeständniß wiederholt und bestätigt und nicht selten mit dem Beisatze, "daß die Erzhersoge von Desterreich in Ansehung der Judenschaft alle jene Nechte und Besugnisse haben sollen, welche die deutschen Kaiser und Könige von den ältesten Zeiten über die Juden ausgeübt haben."

5.

Um diesen S. zu verstehen, muß man wissen, daß der Dieb in der Bedeutung, wie er hier angesührt erscheint, gehängt wurde. Noch viel später bestrafte man den Diebstahl, dessen Werth 5 Pfund überstieg, mit dem Tode.

6.

## S. Anmerkung 2. -

7.

Als die große Judenverfolgung im Jahre 1421 vorüber war, und kaum dort und da wieder ein Jude sich zeigen durfte, er= zählt Aeneas Sylvius von christlichen Bürgern Wiens:

"Sie leihen Geld auf bestimmte Frist, und haben sie dabei Schaden, so sind sie zum Schwure zugelassen, wodurch die Schuldner oft ins Elend kommen. Was die Pfänder bringen, achten sie nicht; den Kirchenbann aber nur insofern, als er dem Leumund oder dem zeitlichen Gut Nachtheil bringt."

Deutlicher sprechen die Wucheredicte K. Ferdinand's I. Wir wollen hier jenes vom Jahre 1552 anführen:

"So kommt uns für, baß in unsern Ländern mannigfaltige Wuchercontracte geübt werden, die nicht allein unziemlich, sondern auch unchristlich wider Gott und Recht sind: daß nämlich Etliche eine Summe Geldes, als achthundert Gulden hinleihen und boch in den Kaufbrief mehr als taufend Gulden setzen lassen."

"Desgleichen, daß Einige sein sollen, die um ein kleines Versäumniß der Zeit, so sie zu der Bezahlung ansetzen, ein übers mäßiges Interesse fordern, und mit der Hauptsumme steigen und dieselbe umschlagen."

"Item, daß Etliche Getreide, Pferde, Tücher und bergleichen Waaren an ein Geld kaufweise anschlagen und viel höher, als solche Waare immer werth sein mag, und badurch einen merklich großen Wucher, wie Männiglich weiß, zuwegebringen."

"Item, daß Etliche ihr Geld hinwegleihen und nehmen von Hundert ein Nehmliches, und muß der Entlehner ihnen dazu ein merkliches Dienstgeld, darum sie doch zu dienen nicht mehr sind, verschreiben, auch solches Dienstgeld ohne Bezahlung der Hauptsumme nicht aufschreiben oder aufsagen durfen oder mogen."

"Item, daß Etliche allein Gelo in Munze hinwegleihen, lassen boch bie Verschreibung auf Gold stellen."

"Item, daß sie eine Summe Geldes auch vorgeblich hinleihen, dagegen muß aber der Entlehner ihnen etwa eine große Waare und ganz in einem geringen Werthe zustellen, darin sie ihre Hauptsumme und einen großen Gewinn wohl doppelt oder breisfach haben und befinden."

"Item, Etliche leihen ihr Gelb mit diesen verbotenen Bestingungen hinweg, daß der Entlehner zu vier Märkten, so sie ihm nennen, ein Namhaftes bafür verzinsen, oder Aufgeld geben muß, macht wohl etwas mehr, als von Hundert — zwanzig."

"Da aber solche und bergleichen Contracte unchristlich, in ben gemeinen geschriebenen Rechten verboten, so setzen, ordnen und wollen wir, allen Richtern, geistlichen und weltlichen gebies tend, wenn solche Wucher-Contracte für sie gebracht werden, daß sie dieselben für unwürdig, frastloß und unverbindlich erklären und barauf keine Execution ober Vollziehung thun. Zubem soll berjenige, so solchen Wucher hinfuro üben würde, ben vierten Theil an seiner Hauptsumme verlieren und dieser seiner Obrigsteit heimfallen."

8.

Selbst bie oft citirte Urfunde von ben Berzogen Albrecht und Leopold, bie wir hier in ihrer ganzen Ausbehnung mittheilen wol-Ien, und vermoge welcher bie beiben Turften eine außergewohnliche Bermogenssteuer von 10,000 Pfund Pfennige verlangten, und bie Einbringung berselben selbst ben Juden überließen, verliert ihre Kraft als ein Beweis besonderen Druckes, wenn man die gleichzei= tigen Klagen ber übrigen Bewohner Desterreichs nicht übersehen Die Ginführung neuer Steuern, ber Ropf = und Bermomid. genssteuer, war Tagesordnung geworben, und so sehr sich auch bie Stanbe bagegen straubten — sie ging burch und feste fich fest. Solchen Neuerungen konnten boch unmöglich bie Juden allein nur fremb bleiben; die Ausführung von 10,000 Pfund auf alle Juden in Desterreich in ben Tagen ber Noth ift baber weber etwas fo . Außerorbentliches, noch eine besondere Art des Druckes. Art ber Erhebung scheint und eber gunstig, als feindlich, wie überhaupt in ber ganzen Urfunde nichts liegt, was auf besondere Barte hinwiese. Doch fie moge felber sprechen:

send pfunt wiener pfennig, die wir durch unser notdurst willen zu hilste und zu stewre in unser kost und geltschuld haben wollen, von unsern Juden gemainclichen in Desterrich daz die so nachgeschris ben unser fünf Juden Svogel von linez, David von Egenburg ze. durch ire besichtekait und gute willen, die sie zu und habent und durch gemach und gemain gut aller unser Juden in Desterrich ges mainclich sich des angenommen habent willeclich und gerne und auch wir sie darczu genommen und gesetzt haben mit unsern vullen gewalt

bag fi bie egenanten X. M. lib. nach bem auffate und ber orbe= nung irs obriften und hochstes pannes irs grozzisten abbens als ber Juden recht und gewonheit stet anlegen sullen und mugen auf all vnser Juden und Judinn gemainclich und ungevarlich in unserm lande und ben ftetten zu Defterrich ft habent unfer troftbriefe ober funft unfer ober unfer amptleut gnabe an allen auf unfer Juben sceuzzen, ben wir sunderlichen vorbebebt und ausgenommen baben mit allen ben bie in seinem Brief mit namen geschriben ftent und bie zu ihm gehörent an alles gever wann fie in ben vorgenanten X taufend phunt nicht geben sullent und in biese summ nicht ge= horent, wer aber, bas wir dhainen andern Juden wolten abczischen und sundern under ber gemain unser Juden zu Desterrich zc. fo fol uns an ber vorgenanten fteibr abgen fwag bie vorgenanten funf anleger auf benfelben Juben gelegt betten an geverbe, wir welent auch benfelben anlegern\*) banten und fi ergeczen gnebielich ir mu und arbait bi fi habent und tund burch unfern willen, und ob bas wer bag fie gen uns ober unsere amptleibt hemand besagen wolt von ir fumm wegen, bi auf in leit und bie benfelben absammern wol gewissen ist was st baran tun und wie ste die geben sulln also bag ft in bie egenant X. M. lib. nach ire maffe alz vil geben fullen, alz fi vormals nach ir mas geben habent bag wir barumb nieman über fi gelouben fullen anders benn fi felber fagent nach bem vor= genanten ande uns panne. Precht auch bi absammung bes vorge= nanten gelt nach solichen aufsatze als vorgeschriben stet, an gever icht mer benn X. M. lib. ober ob in baran nach bem auffate unb ber ordnung als vorbeschrieben ist icht ungenarlich abgieng vnb barczu was ir cost und zerung so die sache ein ende gewinnet, bar= über gangen und gelouffen were an gever, bag fullen bie vorge=

<sup>\*)</sup> Die Juden, welchen die Bestimmung, wie viel von jedem einzelnen Inden zu den 10,000 Pfund beszustenern sei, übertragen wors den war.

nannten absammer für uns tragen und sullen auch wir bag gen in erkennen gnebenclich nach tat und erkanninizz unser I. g. N. und barczu nach erkanninizz unser vorgenanten zwahr Juben an geverbe wer auch ber stewr nicht gebulben noch erleiben mag als st bi vorgenannte Juben anlegen sullen ben sol sein and barumb tun auf seiner duntschaft und fol benn ben sacz geben ben bie egenan= ten fünf anleger angesaczt habent, alz baz mit gemainen willen ber Juben geschehen ist vnd si baran woll genug hat von unserm lant marschalf und unferm fammermeister, wer aber bag bi ege= nanten funf Juben heman begriffen, bes abbes und duntschaft nichs gerecht were, baz biese funf anleger beucht nach ire trewe und bei bem panne ben st empfangen habent, biesen Juden habent st vollen gewalt barumb zu pessern und auf ir gut je vallen ez si in irn gemachen ez ft varund hab ze nennen felber on all unser ampleute, wa ft barauf chomen mugen und fulln bes alles untentgolten sein wan wir in baz erlaubt haben bag ft es wol getun mugen mit unserm gutlichen willen ben wir nach unsers rates rat bartzu ge= ben haben und solich pefferung sol gevallen in unser stewr, wolt auch pemant bieser funf absammer (Absammler \*) mit bhains bieser porgeschriben stuth wie bas teme, gegen uns ober unsern amptleuten besagen bez sullen fle gen uns und benselben unsern amptleuten unentgolten fein an irn leiben und an irn guten wan ft biefer handlung alle tund in unserm Dienst wer st aber barüber wolt übel handeln ober strafen mit worten ober mit werthen die gegen irn eren giengen ben wollen barüber pezzern an leib und an gut wer ouch ben egenanten and swern wil ber sol bag tun zwischen hier und fand gilgen tag wer aber bez nicht tet bez ahbes fol man fürbazzer nicht nemen und fol berfelb lehben swaz benn bi funf auf in gelegt haben und fol auch baz geben unverzogenlich mit

<sup>\*)</sup> Wollte aber Jemand biese funf Absammler eines bieser vors geschriebenen Punkte willen bei uns — verklagen (angeben, besagen).

andern Juden steinre was ouch bie egenanten funf absammer nach bem aufsate und der ordenung als vor beschaiben ift bedürffen unsers scherms und helffe an irs felbs leiben und guten und unfers gewaltes inczepringen bie vorgenannt fumm gelts an folchen stetten und gen folden lewten in unsern landen, ba man In bes ungehorsam wene, ba sulln unfer Landmarschalf in Desterrich unser houptmann ob ber ens unser hofmaister und unser kammermeister und alle andre unfer lantherren purggraffen ritter und chnechte amptleut und phleger richter und purger und all ander unfer unterthanen ben wir bag mit biesem brief vestechlich berfelben funf Juben irm gefinde und irn helffern bag fi ficher leibs und guts friblich und volkommenlich mit beschaibenheit ober mit gewalte inczepringen und abgefammen mugen bie vorgenant summe gelts in aller ber mazze als vorgeschriben stet baz lobez wir ben vorge= nanten Juben alles ftet zu haben und ze volfüren mit unfern gnaben an alles gever mit urchunt bicg briefe."

9.

Wie Albrecht III. 1368 12. Marz im Allgemeinen bestimmte, bag Niemand, außer sein Kammerer und die Hausgenoffen, Geld und Silber ober Munzen kaufen und einwechseln soll, so setzte er auch besonders fest:

"Wir mainen auch ausgenamenlich baz chain jub vnterkauf treiben sol weder mit gold noch mit silber noch mit chainerlay munß noch mit chainem wechsel benn allain mit iren clainaten und mit iren phanden die mugen sie verkaussen so si pest mugen und als das von alter her chumen ist."

Wurde dagegen gehandelt und bies vom Münzmeister ober seinem Anwalt erhartet:

"sol vns das in vnser chamer veruallen sein das st pey den ju den pegriffen, ez wer gold oder silber, das st durch verkaussens willen vail truegen vnd wolten sv auch darzu pessern an leib und an guet."

# Gleichzeitige Berichte.

"Cum apud St. Ypolitum inimici crucis Christi Judaei comperti fuissent (ut antea pluries impune fecerant) blasphemiam et ludibrium Sacramento dominici corporis irrogasse, fideles fidei zelo accensi, commoto in eos impetu, aliquos trucidaverunt, vulgo mobili atque ut semper improvido, aliquid de eorum substanciis rapiente. Ex qua re Dux Rudolfus occasionem accepit, quam et Rex (Albertus) fortius agravavit, civitatem crudelissima obsidione afflixit (Chron. Claustroneob. apud Pez., T. I. p. 479).

Circa idem tempus simul et annum (1306) apud St. Ypolitum Judaei circa corpus Christi sacrilegia commiserunt crudelia. Indignati ergo cives cunctos Judaeos habitatores ipsius civitatis ferro pene presserunt et gladio. Quam ob causam injurias, et continuas rapinas ab hominibus Ducis sibi illatas cives non sustinentes... se pariter et civitatem ditioni Ducis subdiderunt. (Chron. Paltrami, 1. c. p. 725 ad annum 1306.)

#### 11.

So schließt ber "Aussührlich = und eigentliche Bericht ber Wundervollen Histori, welche sich bald nach Ansang des breyzehensten christlichen Säculi, oder Jahr = Hundert in Unter = Desterreich zu Corneuburg, in einer Judenbehausung allda mit dem Allerhei= ligst = und Hochwürdigsten Sacrament des Altars hat zugetragen. Und hernach im Jahre Christi 1305 durch wunderbare Schickung Gottes geoffenbaret; wie auch sowohl damalen, als folgender Zeit, mit häussig = und herrlichen Wunder-Zeichen ist bewehrt worden."

Dieses Werklein, von den Augustinern zu Kornneuburg, in deren Kloster die heilige Hostie aufbewahrt wurde, verfaßt, erschien im 3.1746 das sech ste Mal (Wien bei Kurzbock) — so recht eigentzlich dazu bestimmt, ein Buch des Volkes zu sein. Dies beweisen die

bilblichen Darstellungen; und wenn man bebenft, baß bie er ste Auslage bereits um die Mitte bes 17. Jahrhunderts in Vieler Sande gekommen war, laßt sich der Einfluß, den bas Werklein auf die Massen genommen hat, nicht übersehen. Uebrigens wird eine nur oberstächliche Durchlesung genügen, um das Unhaltbare der ganzen Sachlage zu übersehen!

#### 12.

Contingerant his annis ut in pluribus Germaniae locis, sic et in Austria facta quaedam Hebraeae gentis facinora, praecipue in Sacro-Sanctum Christi Corpus, cujusmodi nefandum ludibrium in oppido Sancti Hyppolyti compertum, sideles ad ultionem accendit; qui commoto in eos impetu nonnullos trucidaverunt, facultatum parte direpta; qua ex re, ut scribit Chronographus Neoburgensis, Rudolphus Dux occasione sumta quam Rex Albertus fortius aggravavit, civitatem crudelissima obsidione afflixit, eratque mussitatio quod ipsam dirutam in locum alium in Potenprun, qui de fundo suo est, transferri mandasset. Venerabilis vero Pater Dominus Bernhardus Episcopus cives suos ac clerum Ypolitensem ab hujusmodi angustia diu liberare non voluit. Sed inter haec non solum ipse verum omnis Clerus, totaque pene Ecclesia fidelium per Austriam simul cum ipso improperium Christi portans scandalizata devotione orandi pro rege extincto apud quam plurimos sibi etiam fidelissimos tabescebat. tandem hoc malum datis tribus millibus quingentis talentis cum difficultate maxima complacatur. Hoc autem factum in Rege ex consequentibus Domino displicuisse probatur dum abinde negotiorum ejus prosperitas omnis in deterius relabi videtur. filius ejus Rudolphus praedictus Rex factus ab eo in Bohemia, dum parato sibi regno procedere et regnare deberet, moritur, rebellantibus Baronibus ipse Romanorum Rex per aestatem cum copiosa armatorum multitudine in Bohemia demoratus, nihilque

proficiens non sine damno suorum exivit ex regno Bohemiae a filiis suis, in quos illud hereditare ipso constituente jam coeperat, ac sibi promissum, exhibitione necdum completa, retrahitur, ex Hainrico Carinthiae Duce ignaviter illud occupante usque nunc confusum incerto domino vacillat. Hucusque Chronographus, qui ut ex verbis postremis apparet extitit aetate suppar, qui licet vitio det Principi animadversionem in Sanct-Ypolitanos susceptam tamen illud reputare debuerat, jure vindicatam licentiam, qua saepe convictis in Hebraeos criminationibus occasio quaerebatur seditionis et rapinarum: ita construendam, hostiam non consecratam cruore tingeret atque in aede sacra deponeret: eo dolo factum, ut frementibus in gentem persidam sidelibus, illud praeterea eveniret, ut ad instar veri Corporis Christi adoraretur bono temporis spatio; quin hostia vermibus tinerisque corrosa accumulata fraus per temeritatem alterius cujusdam Clerici, qui in locum consumtae substituit aliam in eundem modum cruentatam, cujus veneratio per plures in de annos apud vulgus obtinuit. Rem denique explorandam sibi sumsit Bernhardus Ep. qui fraudem adoratus demum comperit, quod res erat, ipsius Clerici, qui patraverat, professione.

#### 13.

Isto autem anno ortum est de Judaeis verbum inauditum, quod Sacramentum altaris male tractassent, sed veritas experiri non poterat, cum autem hoc verbum in terra Styriae divulgaretur, apud quemdam Judaeum prope Fürstenfeld inventa est hostia sanguinolenta, plures quam decem fixuras habens, et semper profundior fixura erat, quam hostia, et tamen hostia nunquam fuit perforata, sed fixura omnis, ut recens vulnus erat cruore plena: propter hoc ipsi Judaei in Styria et Karinthia fere omnes fugerunt, interemti quidam igne, quidam vero ferro et sic de aliis. (Anonymus Leobiensis ad annum 1312 bei Pez.)

## 14.

Anno isto (1338) inventum est Corpus domini in Pulka et facta est magna strages Judaeorum. (Chron. Mellic., Bez I. p. 246.)

Hoc anno Pasca Christianorum cum Pasca Judaeorum convenit, propter quod maximum exterminium factum est Judaeorum. Nam post festum Pascae repertum est in Pulka in domo cujusdam Judaei hostia tota cruenta, et multis miraculis approbata, et non solum ab indigenis, verum etiam ab omnibus circumquaque terrarum populis humiliter visitata, et devota venerata. Propter quod factum Christiani zelo divino permoti, circa festum S. Georgii omnes Judaeos in Pulka, Retz, Znoyma, Horn, Egenburga, Neunburga, Zwetl occiderunt et combusserunt et in pulverem redegerunt. (Chron. Zwetl., Pez p. 539.)

Anno Domini 1338 Judaei per totam Boemiam, Moraviam et Austriam etiam cum uxoribus et infantibus in cunabulis occiduntur. Et mirabile contigit, quod de nullo Judaeo sanguis emanavit, sed omnes sine sanguinis effusione mortui sunt. Judaei etiam propter hostiam inventam in Pulka, in multis locis deleti fuerunt. (Chron. Boh., Pez II. p. 1039.)

### 15.

Mox circa festum Johannis Baptistae (1349) facta est pestilentia, qualis nunquam audita, vel visa est, ita ut in Civitate
Viennensi una die quinquaginta funera haberentur: et tamen
omnes rite Sacramentalibus procurati, per triduum, et quasi
dormiendo, et cum magno foetore leniter decesserunt; ulcera
habentes quidam circa genitalia sicca; quidam vesicas in cute.
De quibus suspicati sunt quidam, Judeos hoc in ultionem inter
Christianos effecisse: quidam, pulveres, fontes et omnes aquas
per nuntios etiam Christianos infecisse: de quibus plurimi sunt

exusti, et in superioribus partibus omnes Judaei occisi et jugulati sunt. (Chron. Zwetl., Pez I. p. 541.)

Incusati autem Judaei, quod fontes et aquas eciam fluentes quibusdam pulveribus toxicassent, unde in superioribus partibus undique aut jugulati et in Chremsa adusti sunt una cum domibus eorum. (Chron. Zwetl., Rauch II. p. 324.)

## 16.

Forsitan eodem hoc tempore Judenburgis. Hebraeopoli, excidium Judaeorum contigit, cum enim persidi Judaei Christianorum internecionem nocte S. Nativitatis Dominicae, in hac urbe meditarentur, eosque omnes, dum divinis de nocte interessent, intersicere condixissent, puella quaedam Judaea, Christiani amasii sui miserta, eidem rem omnem aperuit, rogans ut urbe excederet, sicque vitae suae consuleret; re detecta eadem nocte, Judaei omnes Judenburgi occisi sunt, nec unicus ausugiens in plateae cujusdam, hodie adhuc inde bas Jubengási dictae, porta deprehensus, essus licet maximis precibus, vitam obtinere potuit; ita ex traditione plurimorum vigente, mihi communicavit vir pro patria nostra zelosissimus P. Albertus Fink Ord. S. Francisci strict. observantiae Feldbaci degens. (Caesar, Annales II. p. 412.)

#### 17.

Hoc eodem anno (1406) quinta Novembris circa pulsum pirtegii, ignis exuberat in vico Judaeorum Viennae. Ob quod commota est civitas, et infractis domibus, etiam salvis eorundem et cubilibus, omnia pretiosa in eisdem comperta in auro, argento, lectisterniis, et utensilibus abstulerunt, et laxatis sirmissimis clausuris, omnia diripuerunt. Duravit hic ignis ante plenam susfocationem usque ad triduum. Fertur, multos egentes hac vice locupletatos, et licet multi ad restitutionem artarentur,

non tamen uti didici, nisi quaedam parvi momenti bona sunt Judaeis restituta: qui et toto ignis tempore in specubus se taliter occultaverunt, ut nullus alicujus conspectui patuisset. (Ebendorfer, Pez T. II. p. 829.)

#### 18 a.

Urtheil über die Juden, welches in Wien auf dem Rathhause dem Volke bekannt gemacht worden. Um 12. März 1421.

Hortt und Merket manigkleich. euch Latt wiffenn under ges nabiger herr hertzog Albrecht, bas er geschafft und empholhen Hatt an bem phingtag vor bem Beiligen Phingsttag nagft vergangen, Alle Judischaitt in seinem Lanndt oberhalb und nyberhalb ber Enns zu seinen Sanden zu nenen, ber bie unt her in vankchnus gehalten Satt vor ber Hannolung wegen, bie sich laiber an bem Beiligen Sacrament por ettlaichen Jarn bat Enns vergangen Satt. Mw ift bet in furt ein weib, bie vor zeitten Mesnerin bat enns bey ber pharrkirchen gewesen ist, gefanngen worden; die hatt man her gen Wienn pracht, die Hatt aigenkleich und lawter gesagt und bekannt, bas sy bas Heilig Sacramentt aus ber kirchen bag enns genomen, Bnd ainer Iubin und einem Juden verkawfft und vber geantwurtett Sab. Die habent barnach biefelbig Beiligfaitt furbas ausgetailt und zuegesannbt andern Juben und Jubin Inner Landes und Auffer Lanndes, und habent bas auch Juden und Judin zu gleicher weis auch also bekannt. Und wann Manigkleich woll ver= ftett, bas einem zugleichen Chriften Menfchen Dugleichen fol zu Bergen gen, bas bie unere und Schmachhaitt, bie got und Chris ftenleichem glauben von ben Juben, die ba find veint gots, ernft= lichen bub Strengigkleichen gepuesset werben, Alls ber obgenant Buser genabiger herr alle Juvischaitt allenthalben in feinem Landt auf Hemtigem tag geschechen zu Richten mit bem prannt (sic) Actum in die Gregorii, Anno etc. MCCCCXXI.

18 b.

Urtheil über die Megnerin von Enns. Am 16. April 1421.

Wiffet allermanigkleich, bas bas Weib, bie man auf Semt Richten wirbet, vor zeiten Mesnerin zu Enns gewesen ift. Die hat bas heilig Sacrament gots leichnam meinger Stufch aus ber pharrkirchen baselbs zw Enns verstollen, Bub bas einer Jubin und ainem Juben vmb guet verkawfft und vber geantwurtt. bentt Darnach bieselbig Seiligkhaitt andern Juden und Judin Inner Landes und ausser Landes fürbas ausgetailt und zuegefant. Als bie Mesnerin und Juden, vnb auch Judin lautter bekannt und gesagt habent. Bud wann mugleich ainem geben Criften menschen fol zu Hergen geen die vneer und Smachaitt, die got und Cristenleiten glauben laiber in ber Beiligen mannblung bes Beiligen Sacraments wiberfaren ift, barumb man vor bie Jubischhaitt gericht Hatt. And also hatt under genabiger Herr Herpog Albrecht bas obgenant weib auf hewtigen Tag auch geschafft und empholhen zu Richten mit bem pranntt. Actum feria 4ta post Tiburczi (am 16. April) Anno etc. XXI.

19.

a.

Post cujus (Alberti V.) reditum vulgaris fama percrebuit, in Anaso Judaeos grande Sacrilegium in dignissimum Eucharistiae Sacramentum admisisse. Israel Judaeus enim praedives in Anaso ferebatur ab uxore aditui ibidem sibi obnoxia ab Ecclesia Sancti Laurentii parochiali a communi hominum frequentatione separata, post Paschalia ejusdem anni festa, multas Sacramenti particulas comparasse, et eas ad illudendum suis paribus destinasse; quae Sacrilegia et mulier praefata quaestionata confessa est. Israel Judaeus tamen cum uxore et aliis hujusmodi flagitii consciis et suspectis id constanter negare studuerunt, certum

tamen licet furtum esse commissum Sacerdotibus foret de Sacra-Hinc uno die eademque hora in universis Austriae locis Ducis Alberti adjiciuntur captivitati, confiscantur eorum bona, et relegatis popularibus reservantur magis honorati eorundem. Quoniam\*) tum hyems asperior ingruisset quidam mutuis ex eis cecidere vulneribus, alii vero manus sibi injicere non dubitaverunt: de quorum numero uxor praefati Israelis apud surum praeconem se proprio peplo suffocavit, et alter de Tulna cultro sibi vitam Desperati siquidem, ne sidei jugo submitterentur, in suae perfidiae dedecus et parentum, aut Christianorum ludibrium sierent, laqueis lorisque noctu mortem sibi constituere ut in Medtling et Perchtoldtstorff mulieres. Alii pertinaci furore succensi, et conjugibus et propinquis velatis faciebus senum per facinus arteriis amputatis, vitam miserius adimebant, quorum corpora asinorum tradita sunt sepulturae. Caeteri autem sacro Baptismate initiati in side perstiterunt, alii vero diversis sub coloribus ad vomitum reversi prosilierunt. Qui vero sibi asylum salutis suam persidiam delegerunt, duodecimo Martii Anno Domini 1421 ipsa die S. Gregorii in Erblburg in prato penes Danubium simul igne sunt absumpti: et ne aliqui Judaeorum in antea Austriam inhabitare praesumerent, sunt perpetuo banno suppositi. (Haselbach, Chron. Austr. bei Pez T. II. p. 851.)

b.

Hoc anno (1420) Dominus Albertus V. Dux Austriae, captis omnibus Judaeis in tota Austria, in octava Ascensionis Domini sub ortum solis et plurimis conversis ad sidem, tandem in feria quarta ante diem Pascae sequentis anni, videlicet XXI omnes nondum converti volentes utriusque sexus fecit comburi sub una eademque hora: crematique sunt in Wienna CX solidi utriusque sexus. (Chron. Melic., Pez I. 254.)

Could

<sup>\*)</sup> Quo dnm.

C.

Postea anno Domini 1421 in die Sancti Gregorii combusti sunt omnes Judaei qui converti non voluerunt, in Austria; et sui Wyennae circa ignem. Ipsi inglutiverant florenos, quos Studentes et alii invenerunt in cineribus.

Juvenis. Quid de parvulis Judaeorum?

Senex. Reservati sunt, et aliqui dati sunt ad Monasteria, et plus aliis profecerunt. Nunc regit Priorissa ad coeli Portas, et Priorissa ad Sanctam Mariam Magdalenam de incendio praedicto reservata. (Dialogus historicus Martini Abbatis Scotorum Viennae Austriae bei Pct Tom. II. p. 631.)

#### 20.

Revers eines apostatischen Juben. Am 27. September 1421.

Ich Jacob von frembs etwann genannt ptsekl Jud vergich und tue kund offentlich mit dem prief allen lewten bet lembtigen und hernach funftigen als in ber Erbern Weisen Mertlen bes Tumelstain Richter und bes ganzen ratt paiber Statt Krembs und Stain Vennknuss komen pin von warer schulb wegen, So Ich an alle marter bechant hab, von abtretung fristenleichs glaubens wegen wiber zu treten In Jubischen und deterleichen gelauben barumb ich leib und leben verwircht hatte, habent mich bie egenant mein herrn ber Richter und auch ber gang Rat zu vordrift durch des allmechtigen gots und seiner heiligen Marter und auch durch ber lobsamen kuniginn Jungframen Maria willen und von Ir selbs erparmung wegen so Sie hiet mir meinen Weib und meinen finden gehabt habent mich berselben sach und venknuss ledig laffen, boch Inselcher mahnung, baz ich mit meinen fristenleichen trewn als ain frummer bewerter kristen gelobt und zw got und allen seinen heiligen ainen aufgereichten aib gesworen hab In bemfelben kristentumb

hin für stet zw beleiben und baraus mit chainerlay anders gelawbens nicht treten schol. — (Dann folgt die gewöhnliche Clause sel. Die Gefangenschaft an Niemanden zu rächen.) — Geben zw Frembs an Samtytag (sic) vor sand Michelstag nach fristigepurd vierzehen hundert Jar und barnach In dem ein und zwainzigisten Jare.

Die Ursehde eines Hussiten, die der vorhergehenden im Ausgang ähnlich ist, findet man in Hormayr's Geschichte Wiens, B. H. S. XCV.

## 21.

Wir Maximilian, von Gottes Gnaben Rom's König, zu allen Zeiten Mehrer bes Reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien etc. König, Ergherzog zu Destreich, Herzog zu Burgunb, zu Brabant, zu Selbern und Graf zu Flandern, zu Throl.

Bekennen für uns unfere Erben und Nachfommen offent= lich mit biefen Brieff und thun fund allermanniglich. nach Abgang wehland unfers lieben herrn und Batters beg Rom. Kanfers w. lobl. gebachtniß in bas Regiment unfer Erb- . lichen Fürstenthumb und Lande Destreich, Steher, Rarnten und Crain gegangen, sehn uns zu mehrmalen merklich und schwer Unehre, lafter und schmach, so unser Judischhait in benselben unfern Fürstenthumben und Lanben gefeffen bie S. hochw. Ga= crament zu vielmablen erzeigt, baß fie auch junge Chriftenliche Kinder jammerlich gemartert getobt vertilgt, ja blut von ihnen genommen und zu jrem erstockten verbammlichen Wesen gebraucht fürkommen. Und auch baneben unser Lanbichafft von Pralaten, Berrn, Ritterschaft, Statten und Markten gemanniflich bes obberurten unsers Fürstenthumbs Stehr anbracht, wie bieselb Jubisch= hapt ihr vorfordern und ste mit falschen Brieffen und Instegeln in andern wege inn und außerhalb rechtens in manigfaltige weise betrogen und vil machtiger und ander Geschlecht bamit in

Gant verberben und Armuth geset hatten, barums etlich gefans gen, folch ibel an ir gefunden, über ber ainsthails mit painlichen Rechten gestrafft, berselben Beschwerung fie ir Erben und Nachkommen, wo bas burch uns nit verhut wurde, taglich von ir gemartert worden. Und uns als iren herrn und Landes= fürsten bemütiglichen angeruffen und gebetten, sie in solchem gna= biglich zu versehen und wann wir nun als ein Romischer Konig und Chriftlicher Furst und Liebhaber ber Ehre Gottes und feines h. Glaubens, solches groben, erschräflichen und unleyblichen Sandels mit unbillichen merklich miffallen und Beschwarung tragen, Saben wir Gott zu loben und unsern Unterthanen bie uns zu Ablegung und ergeslichkeit unfer Rut und Rente fo wir von der gemelten Judischhait Iarlichen Gehalt hatten mogen im Summa Gelts zu unsern Sanden gestellt und geben haben benen uns wol begnüget zu gnaben, und bamit furan sollich ibel in bem obgenannten Furstenthumb und Lande nit mehr beschehen mit gutter vorbetrachtung geistigem Rath und auß vollkommenheit unsers koniglichen und fürstlichen Gewalts und Rechten wiffen, dieselb unfer Judischhait allenthalben auß bem obberürten unsern Land Stehr auch von der Newenstatt und Newenkirchen in ewig Zeit geurlaubt, und zwischen bie und ber heil. 3 Konigetag schwerst fraftig auszutreiben zugesagt, Urlauben und sagen ihn solches zu als Romischer König und regierender herr und Landesfürft, wiffentlich mit diesem Brieff, mainen segen und wollen, bas nun für ben gemelten ben beil. 3 Konigtag kain Jub in bie obberurten unser Land Stehr, Newenstatt und Newenkirchen nit mehr kommen noch barinnen einerlei Handlung mit Wucher noch in andre gestalt üben noch treiben sondern barauß gang ausgeschlossen und ja verbotten sehn soll. Es ware benn ob berselben Juben ainer ober mehr, wo wir, unsere Erben ober Nachkommen unsern königlichen ober fürstlichen Sof, in bem jest genannten unserm Fürstenthumb

Stehr hielten, seiner notturft nach uns besuchen ober mit unfer ober unsere Regenten ober Anwalt in Stehr ficherhait und ge= lait zu und burchziehen wurden, bas foll ja nit gewart werben, boch bas sie sich barinnen glaittlich halten, und wesentlich nicht bleiben. Es soll auch fain Jub, wo ber wohnhaft ist, kainem Stepern noch jenen armen leuten, nach Datto bes Brieffes, grund noch pob, bie innen ober außer unseres Landes Steyr gelegen sein mit lephen. Wo fie aber bas thaten und follich Brieff burch fie ober Chriften benen fie bie übergeben, innen ober außer Lands fürbracht wurden, die follen gang frafftlog und vernicht fenn. Wie unser Erben und Nachkommen wollen und follen auch die oberurt unser Landschaft bei felbichen Gnaben und Freis= haiten allzeit gnabiglich halten, handhaben, schuten und schirmen und bawider nit brengen, bekummern noch beschwaren, noch bas jemanbs andern zu thun gestatte, in fain Weise ungefehrlich mit urfund bies Brieffs. Geben zu ichwebischen werbe am Frentag bor bem Sonntag Judica in ben Fasten, nach Christi Geburth 1496; unfere Reiche bes Romischen in vinefften und bes Sungarischen im 6. Jahren.

Maximilian.

## 22.

General, die zaichen so die Juden an ihren kleidungen tragen sollen, vnd die Straff berselben verprechern betreffend ic.

Wir Ferdinand N. Embieten N. Allen und heben Prelaten, Grauen, Frehen, Herrn, Richtern, Knechten, landtshaubtleuten, Hauptleuten, Bigthomben, Vögten, Pflegern, Verwesern, Ambt=leuten, Burgermeistern, Richtern, Rathen, Burgern, Gemaindten und funsten allen unsern Bntherthanen und getreuen, Geistlichen und weltlichen, in was wirden standt oder wesen die Allenthalben in Vnsern Landen, ober und vordern oesterreichischen Fürsten=

thumben, obrigkheiten und gebieten gesessen sein, benen biefer unfer offen brieff fherkumbt, ben seben, lesen horen, ober bes fonst in erinnerung kommen, unser gnabt und alles guts, Nachbem uns nun zu mehr und offtermalen glaublichen angelangt, welcher massen sich die Judischhait welcher an etzlichen ortten unserer Kürstenthumben und lande zu hausen und zu tronen aus gnaben zugelassen und bewilligt, nicht allein mit ihrem unleibtlichen vnzimblichen gesuch, vnd wucherlichen Contracten und handlungen vnsern Christlichen und Antherthanen, zu berselben beschwar= lichen und verberblichen Nachtheil und schaden Sondern auch fonst in viel ander weg Sich allerlen bofer, Ergerlicher und lafter= licher thaten, zu schmach, verschimpfung und verachtung unsers heiligen Christlichen nahmens, glaubens und Religion, vben und gebrauchen, Welche ergerliche bose Sandlungen gueten tails auß bem eruolgen sollen, bas sie die Juden an mehr ortten, ohn alle Judische zaichen, und on untherscheibt ber Kleibung unnb trachten, unther ben Christen wonen und wandlen, und von benselben nicht unterschieden noch erkennt werden mugen. wegen bann vns als einem driftlichen Regierundten herrn vnb Landtsfürsten in crafft vufers tragenden Ambis zu stehen und nicht allein ber verderblichen, beschwerlichen gesuech und wuecher beh ben Juden, Sondern auch so viel möglich die ander lafter= liche bose handlungen und thatten, so aus der Juden behwonung, vnnd bas sie vor andern Christen nicht erkennt werben, abzu= stellen und verordnung zu thun, bas zwischen ben Christen unnb Juben an ber Claidung und tracht etwas ein untherschied ge= halten, budt die Juden an einen zaichen, wie an andern mehr Ortten beschicht, gemerkt vund erkhennt werden, und bemnach so setzen, ordnen und wollen wir mit Wollhebachten Muet, guetten Zeittigen ratt als Regierundter Herr und landtsfürst, aus landts= fürstlicher macht, hiemit wissentlich und in Crafft bes brieffs bas all und heben Juben, so in ernannten unsern erblichen Fürsten-

thumben und Landen gesessen sein, und barinnen bin und wiber handeln und wandeln, zu einem Zaichen barinn fie von ben Christen unterschieden und erkennt werden (vnangesehen aller Stattuten, ordnungen, Satzungen, Exemption und Freiheiten, fo fie gemeiniglich ober ihr etliche, von weiland unsern Vorfarn, Kanfern, Runigen, und Regierenbten Landisfürsten, loblicher Ge= bachtnuß ober uns erlangt haben mochten, welcher allen und yeden, souiel die dieser unser ordnung und satzung in ainig weg Abbruchig ober verhinderlich sein verstanden werden mugen, wir hiemit in Krafft bis brieffs gentlichen berogiert haben wollen) Nun hinfurahn und in Monathsfrist, nach Publicirung bieser vnser General anzufahen an seinem obern Rock ober Claibt auff ber linken seiten ber Pruft einen gelben ringt hieneben verzeichneter Rund und Prait bes Birkels und mit schmeler ober fleiner, von einem gelben Tuch gemacht offentlich und vnuer= porgen gebrauchen und tragen sollen; Wo aber einer oder mehr aus ben Juben, nach verscheinung angeregter Monatsfrift biese unser Satung und ordnung vbertreten unnd fich obbemelts Zeichen nit gebrauchen wurde ber soll zum ersten und andermal bie Rlai= bung so er antregt und alles basjenig was ben Ime gefunden wird verwirft haben, vnb ber halb theil besselben bem anzaiger, und ber vbrig theil ber obrigfeit, ober bem Gericht, barunter ben Judt galfo ohne Zeichen betretten worden, zuestehen und eruol= gen, Im Fall aber bas er zum Drittenmal betretten murbe, foll er nit allein ytt gehörtter Maffen bie Kleibung und was ben ihm befunden wirdt verwurtht haben, Sonnbern er fambt feinen Weib vnnb Kindern, noch barzu und alsbaldt Aller unser vester= reichischen Fürstenthumben unnd Lannde in ewigkeit verwiesen wer= ben, doch wenn die Juden ihren gewerb und notturft nach vber landt ziehen, sollen sie solch Baichen auf ber strassen zu tragen nicht schuldig sein, bis fie in ihre herbergen und nachtlager in bie Statt, Flecken ober Dorffer kommen, Alsbann follen sie bas Zaichen wieber

11\*

herfürnehmen, und tragen, und sich barburch für Juden zu erkennen geben, ohne geuerdt, Bnnd gedieten barauss euch allen und euer yeden in sonderheit mit allem ernst und wollen, das ihr ob dieser unser Satzung und ordnung vestiglich handthabet und haltet, gegen den Juden so in angeregten unsern Fürstenthumben und landen, ohne obbemelten Baichen betretten werden mit angeregter straff ernstlich versaret, und daneben alles das Ienige fürnembt, handelt und verzrichtet so zu volziehung dieser unser ordnung unnd satzung sürderlich und zu abstellung der verhandlungen, so durch die Juden dawider zu vben untherstanden würdt, die notturst erfordern wird, und auch hirstnnen anderst nicht haltet, Alles bei vermeidung unser schwerer ungnadt und straff. Geben in unser Stadt Wien am ersten Tag Augusti. Anno Im ain unndfünfzigisiten.

Terbinanbus

& Jonas Dr. Bice Cangler. A. Mandatum domini Regis pprium Andre Wagner.

23.

General ber Juben. Erstreckung von ben Terminen so Ihnen vorhin aus den landen zu ihnn gegeben worden.

Wir Ferdinand ic. Empieten N. allen und Jeden Prelaten, Graffen, Frehen, Herrn, Mittern, Knechten, Landshauptleutten, Hauptleuten, Bigthomben, Vogten, Pflegern, Verwesern, Ambt= leuten, Burgermeistern, Richtern, Räthen, Bürgern, gemaindten und sunst allen unsern Bnterthanen und getrewen, Geistlichen und Weltlichen, Was wirden, stands oder Wesens die Allenthalben in unsern Niederösterreichischen Landen und fürstlichen Graffschaft Görtz gesessen, fürnemblichen aber denen, unther Welcher Jurisdiction obsrigkeitt und gediett die Juden wohnhaft sein, denen dieser unser brief fürkumbt unser gnadt und alles guets. Wasmassen und aus was tresslichen und hochbeweglichen Vrsachen wir durch offene General beuelich verordnung gethan, das die Juden, wo und an welchem ortt

bieselben in unsern Rieberosterreichischen Landen und fürstlichen Graffichafft Gory gefeffen, vnfere Landt, in einer bestimmbten Zeitt Raumen und mit Weib, Kindt, Auch hab vnb guetern an andere ortt fich verfügen und ziehen follen unnd bann auch aus was be= wegnus wir vorbemelten Juden ihr gehabte uns bestimbte Beit, bemelte vnfere landt zu raumen, noch auf ein Iharlang mit gnaben erlengert und erstreckt, bes alles habt ihr euch aus unsern Iungsten berhalben ausgangen Generalen, nachlengst gehorsamblichen zuerinnern und zuberichten — Nun haben jeto Die Juben gemainiglich In vnferm Erzherzogthumb Desterreich unther ber Enng untherthenig zuerkennen geben, Wie wol sie vnserer folder gethaner gnedigen erstreckung nachzukommen und zu geleben gehorsambtlichen genaigt So fundten fie body nach gelegenheit biger leuff, bie= weil an wein und getreit kein sonberliche anwehrung vorhanden, Ihre schulden in solcher erstreckter Zeit von unnsern untherthanen nit bekommen, und berhalben auch bie Jenigen benen fle zu thun fin, so baldt nicht bezalen und zufriden stellen, bargu waren auch etliche aus ihnen gegen etlichen vnfern vntherthanen schulben und auforderungen halben bermaffen in recht gewachsen, bas biefelben recht fachen auch fo balbt nicht erortert werben, Und bann ihre grundt und gueter, ohne sondern groffen nachteil und schaden aus erzelten und fürgewendten priachen in ber Beit auch nit an werben und zu Geld machen fundten und bargegen uns ferner bemuthiglich angesucht und gebeten, ihren berurten vorerstreckten Termin, noch auf ein Jahr lange gnedigst erstrecken und zu prorogiren, Bnb bieweil wir bann in gehaltener Nottwendiger und fleisiger erkundigung Ihr ber Juden fürgebrachte und erzeltte vrsachen für begründt und gnugfam befunden, bind hierinnen weber unfere getreuen unther= thanen noch die Juden beschwärlicher weis, vberehlt und verfürzt werben, Saben wir in genediger vorbetrachtung angezaigter und funft anderer beweglichen Brfachen, mit wolbebachtem muth, und gueter zeitlicher vorbetrachtung angeregte hieuon gethane erstreckung, so sich auf negst fünftigen Sanct Johannes bes beiligen Taufferstag, bes gegenwertig funff vnd funfzigsten Jars enbet, noch auf ein Jar lang: Welches fein ausgang Auch auf Johannis babtiste bes negst eingehenden Sechs und fünfzigsten Jars haben wirdt, gnediglich erlengert und erstreckt, bergestalt, bub mit folcher mas und gelegenheit, das ernente Juden mittlerweilen in unsern Niederosterreichischen Landen wonen und bleiben unnd sich ihrer privilegien oder Frenheiten wie bisher, doch ausserhalb Wucherlichen und aller anderer Contract und handlungen barburch fie ferner auffgezogen ober verhindert werden mochten, frehen geniesen und gebrauchen, die schulden, so ihnen vusere untherthanen zu thun zeitlich einmahnen und einbringen auch ihre Seufer, Weingarten und andere grundt, was ste zuvor nicht anwerben, verkauffen und ihre glaubiger, benen fie zu thun sein, wie sich geburt entrichten und vergnuegen, und ban nach verscheinung, pyt bewilligter erstreckung, als balbt und von stundt an unsere Niederosterreichische lande und fürstliche Grafschaft Gort raumen, And also vnfern vorigen ausgegangenen Mandaten und gebotten gehorsamblich geleben und nachkummen und sich nit anderst halten und finden laffen, bey ben Peenen und straffen, in benselben unsern Generalen Manbaten vermeldt und begriffen, und gebieten bemnach euch allen und jeden Insonderheit fürnemblich aber unsern nachgesetzten Obrigkeiten, vnnb benen so unter ihrer Jurisdiction und gebiet Juden haben und halten, mit ernst und wollen, bas ihr nicht allein gebachte Juden in gemain, bey dieser vuser erstreckung, Sondern ste auch beh ihren Privilegien und Frenheiten, schutz und schirm, so fie von uns haben, abgehörter massen handt= habt, und sie daben berulichen unagetaß und unuerwaltigt, bis zu ihren abzug bleiben laffet, Sie bawieber keineswegs bringet noch be= schwärt, noch bas Jemanbt andern zu thun gestattet. nach geburlichen Dingen gegen vnfere unterthanen, fo ihnen zu thun schuldig, fürberliche und guete Ausrichtung verschaffet vnnd ac. bezalung wie billich verhelffet. Und nachdem die Juden ihre

Heuser vnnb grundt bisher ohne sondern Rachtheil und schaben ihrem Fürgeben nach nit zu geld machen fundten, bas ihr von obrigfeit wegen mit allen ernst bran und brob seit, bas sie bisfalls wieder bie gebur und Pilligfeit nicht bedrängt noch beschwärt werden Sonnbern wo ihr befinden werdt, das man fle in solchen verkauffen ihrer liegendten gueter zu hart und beschwarlich hallten, bringen ober in unvilligen schaben furn wolt ober auch ve soliche gueter in geburlichem wert mit anwerben mochten, bas alsban Ir unther welchen die Juden geseffen, und ihre gueter haben, beruerte ihre gueter ber Erbar und Pilligkait nach schätzet und wirdiget, und im Fall bas folde ichatung ben ben Rauffer ober verkauffer nit stadthaben wolte, Alsban folde gueter auf bie Gannt schlachet, und biefelben aufs hocheft muglich anwerdet und versilbern laffet auch Folgends bran und brob seit, bas die Jenigen benen die Juden zu thun sein, ber gebur nach bezalt und zufrieden gestelt werden, und nachmaln sie die Juden mit ihrer vbrigen hab und gueter ungeirrt, und unbetruebt ficher abziehen laffett und ihnen weder fur euch felbst, noch burch andere fein Irrung und verhinderung zufuegt, Auch andern solches zu thun keineswegs gestattet, in keinerley weis, Alles bey vermeidung vnfer schweren Ungnadt und straff, des wallen wir und zu euch allen und euer Juden in sonderheit gennylichen verlesen, und beschicht baran unser gnediger und ernstlicher willen und meinung. Geben in unser und bes heiligen Reichs Stadt Augspurg ben Letten tag Martis Anno Im funfundfunfzigsten unserer Reich des Romischen im funfundzwanzigsten und ber andern allen Im Neun und zwanzigsten.

24.

Wir Leopold ic. Entbiethen allen und heden Unsern nachgessetzten Obrigkeiten, auch andern Geist = und Weltlichen, was Würsten, Stands oder Wesens die allenthalben, in beyden Unsern Ertzscrzogthümern Desterreich, unter und ob der Ennß seß= und wohnshaft seynd, Unsere Gnade, und geben euch gnädigst zu vernehmen, daß beh Uns N. Richter und Behsitzer der gemeinen Judenschaft in

Unsere Stadt Wien, unterthänigst angebracht, ist auch ohne das beserits Landkundig, was massen jetzt gedachte Iudenschaft, wegen einer in nächst verwichenen Monat May ermordeten und beh der Iudensstadt allhier in einem Graben gesundenen Weibs-Persohn, in großen Argwohn, Gesahr und Verfolgung, beh dem gemeinen Mann gesrathen: derentwillen wir zur Verhütung besorgten Rumors und Aufstandts, alle Gewaltthätigkeiten gegen ihnen Iuden, mit Worten oder Wercken, auf was Weiß oder Weg est immer sein möchte, beh Leibs und Lebens Straffe, durch öffentlichen Rus allhier zu Wien werbieten, Benebenst aber erwehnte abscheuliche Mordthat, mit allem möglichsten Fleiß und Eyser inquiriren lassen, worinnen man annoch begriffen, und Wir gegen den etwa hersürkommenden Thäter die versbiente exemplarische Bestraffung fürzunehmen, nicht unterlassen werden.

Obwohlen nun sie die Wienerische Judenschafft hierdurch vor aller Gewalt bishero geschützet und erhalten worben, so waren boch die andern, in Unsern Erts-Hertgogthum Desterreich unter und ober der Ennß, hin und wieder wohnende Juden, eben dieser noch bato unwissend von wem begangener Morbthat halber, von bem gemeinen Pobel hart bedrängt, zumahlen felbiger, burch allerhand über solchen Mord erdichte unwahrhafte Lieder, Rupfferstich, Pasquille und in offenen Druck ausgesprengte falfche Zeitungen, zu mehrerem Saß, Born und Verbitterung wider fle Juden bewogen und angereitet werbe, also daß fein Jude fast nirgends sicher, noch ohne Leib und Lebensgefahr seiner Handel= und Nahrung mehr abwarten und nach= geben konne. Dahero Und fie um Unferen Landesfürstlichen Schut unterthänigst angeruffen und gebeten, ben Wir ihnen von Rechts und Billigkeit wegen gnabigst nicht verweigern wollen, zumahlen in bem von Uns über mehr besagte Mordthat angestellten Inquisition8= Proceg, basjenige, was burch unterschiedliche Uns furgebrachte, in Druck und sonsten ausgegebene Zeitungen, Lieber und bergleichen visfalls wider Juden und Christen aller Orten offentlich spargiret und ausgebreitet worden, noch zur Zeit in Wahrheitsgrund fich nicht

Defunden, und was hinfüran über möglichst anwendenden Fleiß und Nachsorschung von dem wahren Thäter, und dabey sürgegangenen Umständen zu erkundigen sehn wird, Uns und unseren nachgesetzten Gerichts-Stellen darüber Urtheil und Recht ergehen und vollziehen zu lassen, niemand andern aber, sich einiger freventlicher Beurtheilung erdachter falscher Zeitungen, Lieder und Pasquille, weniger ein und anderer eigenthätiger Antast= und Vergewaltigung gegen ihnen Iuden, zu unterfangen, und hiedurch zu gefährlichen Rumor und Austauf Ursach und Anlaß zu geben, geziemet, noch Uns in einigerleh Weiß zu gestatten, sondern vielmehrers mit aller Schärsse und Ernst zu verhüten und abzuwenden, obliegt.

Ist demnach Unser gnäbigster, gemessener und ernstlicher Wille und Besehl hiermit, daß männiglich, was Würden oder Stands der seize, sich beh Leib = und Lebens=Strase aller gewalthätigen Ansmassungen wider die Juden gewißlich enthalte, noch einiger Passquille, falscher Lieder, Gedicht, Mahlereyen und Kupferstich, von obgedachter Mordthat, anmassen sollet.

Wir gebieten auch barauf allen und jeden Eingangs ernennten Unsern nachgesetten Obrigkeiten, daß ihr in Unserm Ery-Heryogsthum Desterreich unter und ob der Ennß wohnende, oder sonsten sich darin aushaltende Juden, bey diesem Unsern gnädigsten Schutz Patent, vor aller unbilligen Gewalt verthädigen und handhaben, die von mehr berührter Mordthat im Druck, Kupfer, Mahlerei oder sonsten falsch außgesprengte Lieder Zeitungen und Pasquille, und darbey ungegründete Spargimenter, cassien und vernichten, noch hinsühro weiter gestatten, derselben Urhebern sleißig nachsorschen und gegen denen Uebertretern nach Besinden mit gebührender Bestrafsfung versahren sollet. Das alles mehnen wir ernstlich, beschiehet auch hieran Unser gnädigster Wille und Meinung.

Wien, ben 22ften September 1665.

## Die Juden in Böhmen und Mähren.

Die Grundsähe, welche zur Zeit der Babenberger für die Juden in Desterreich galten, erleiden auch auf Böhmen volle Anwendung. Auch hier treten sie historisch zuerst als kaisserliche Kammerknechte auf, mit allen jenen Rechten und Freiheisten, die bis in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts damit verbunden waren. Die Herzoge und Könige Böhmens, als ihnen das Recht, Juden zu halten, übertragen worden war, oder sie dasselbe in Anspruch nahmen, ließen nicht nur die herrschenden Bestimmungen in Kraft und Wirksamkeit, sons dern erweiterten und bekräftigten sie in derselben Weise, wie Desterreichs Fürsten.

Indessen auch in Böhmen zeigen sich bald dieselben feindlichen Elemente, benen wir in allen Ländern Deutschslands begegnen, kirchliche Satzungen regen auf; das Städtewesen drückt und fordert ohne Unterlaß, und der ausgebildete Begriff des servus romanus rechtsertigt jede Gräuelthat. Nur sind in Böhmen große, reiche Landherren, die um und an ihren Bürgern und in ihren Schutzstädten den Juden Schutz und Schirm versprechen, und mächtig ges

nug dastehen, das gegebene Wort zu bewahren. So konnsten und haben sich die Juden, während schon überall ihr Schicksal ein tiefdrückendes war, in Böhmen leidlich genug erhalten, und die ältesten frühern Verfolgungen beschränken sich fast durchgehends auf die königlichen Städte.

Die älteste Urkunde, die wir von den Rechten der Juden in Bohmen und Mahren kennen, ift um 24 Jahre junger als jener berühmte Freiheitsbrief Friedrich's bes Streitbaren, und — merkwurdig genug — fast wortlich mit diesem gleich = lautend 1). Wir konnen und daher über sie fehr furz faf-Ottocar II. gab fie zu Brunn im Jahre 1268 gunadift für Mahren; erst spater wurde sie auch auf Bohmen Die wenigen Abweichungen, die sich aus einem ausgebehnt. Vergleiche mit ber ofterreichischen Sandfeste ergaben, find -Wortversetzungen; nur ber Schluß bes Paragraphs 20, wenn die Aenderung nicht etwa in einer falschen Lesung ihren Grund hat, lautet bem Ginne nach hier anders: ,, Nos Judeum contra suspectum pugilem volumus exhibere " ("wollen wir einen Juden gegen ben Berbachtigen als Rampfer stellen"); in ber öfterreichischen Urfunde heißt es: "Nos Judeis contra suspectum pugilem volumus exhibere " ("wollen wir, daß den Juden gegen den Verdachtigen ein Kampfer gestellt werde") — und diese Leseart scheint in jeder Beziehung die richtigere.

<sup>\*)</sup> Sie ist gebruckt bei Senkenberg (Visiones. Lips. 1765. Append. II. Monument. IV.) und bei Herrmann, Geschichte ber Israeliten in Bohmen (Wien 1819, S. 111).

Wichtiger sind die beiden Zusätze, welche am Ende der Ottocarischen Urkunde erscheinen:

Item juxta constitutiones pape in nomine sancti patris districtius inhibemus, ne decetero Judei singuli in nostro Dominio constituti culpari debeant, humano generi utantur sanguine cum juxta preceptum legis ab omni prorsus sanguine se Judei contineant universi.

Item volumus quod quid Judeus mutuaverit sive aurum fuerit denarius vel argentum, idem sibi solvi vel reddi debeat cum usuru debita que accrevit.

Der erste Zusatz bezieht sich offenbar auf die merkwirsbige papstliche Bulle vom Jahre 1553, in welcher Innoscenz IV. bei Strafe des Kirchenbannes verordnet, daß kein Jude, welcher sich irgendwo in Böhmen mit landesfürstlicher Beswilligung aufhält, zur Taufe gezwungen, demselben kein Nebel zugefügt, sein Vermögen ihm nicht entzogen, derselbe in der Feier des Sabbaths und anderer Gewohnheiten des Landes nicht gestört, die Grabstätten der Juden nicht verheert, und überhaupt die Juden mit schimpstichen Vorwürfen, daß sie nämlich bei ihrem Gottesdienste das Blut der Christen gesbrauchten, nicht beunruhigt werden sollen \*).

Ottocar bestätigte im Jahre 1254 die Bulle und fügte noch einige Satzungen hinzu, die wieder wörtlich in der Urstunde von 1268 vorkommen. Sie sind jene Paragraphen,

<sup>\*)</sup> Welclaw calend. hist. auf ben 15. Sept. S. 499 aus bem Archive ber Altstadt Prag.

welche die Sicherheit der Person und die Wahrung der bes
stehenden Rechte betreffen.

Der guten Meinung und driftlichen Dulbung bes Pap= ftes Innocenz IV. wurde indeffen nicht lange nachgelebt. Der Rirdensynode zu Wien im Jahre 1267 wohnte auch ber Erzbischof von Brag mit mehreren Gliedern seines Metropolis tancapitels bei, und die Satungen, die auf berselben wider bie Juden gefaßt wurden, follten ebenso gut in Bohmen, wie in Desterreich gehalten werben. Noch undulbsamer zeig= ten sich ber Erzbischof von Prag, Arnest I., und Beno, Bis schof von Ollmus im vierzehnten Jahrhundert; jener im Prager Provinzialconcilium des Jahres 1347; dieser in einem Schreiben an Papft Gregor X. Man legte ben Juben gur Laft, daß fie driftliche Caugammen hielten, Budger trieben, öffentliche Aemter versähen und gestohlene Sachen verkauf= ten, und erneuerte alle beschränkenden Sayungen, die bisher für Bohmen und Mähren gemacht worden waren, mit aller möglichen Strenge.

Die weltliche Macht hielt aber fest an den Rechsten und Freiheiten, die Ottocar im Geiste der Neberlicsferung gegeben hatte, und der kirchliche Einfluß blieb auch in diesen Ländern Anfangs nur ein moralischer; er bedurfte, um wirksam im politischen Leben zu werden, noch anderer Elemente, und diese entstehen und erstarken in Böhsmen und in Mähren, wie in Desterreich, mit dem vierszehnten Jahrhundert.

Das Städtewesen hatte in beiden Ländern erst Ottocar II. gegründet, und weil er in demselben, gleich den übrigen Für= sten seiner Zeit, einen kräftigen Damm gegen ben Uebermuth mächtiger Basallen sah, mit großen Freiheiten und Nechten ausgerüstet. In kurzer Zeit kam es daher zu Flor und Anssehen, und da konnte es auch nicht sehlen, daß sich bald seine natürliche Abneigung gegen die Juden offenbarte. Weil dieser aber die landesssürstlichen Bestimmungen noch imsmer entgegenstanden, griff sie zu denselben Mitteln, wie in Desterreich. Die leicht erfundenen Geschichten von heiligen Hostien, Kinderraub und Wucher, mussen das eigentliche Motiv becken und zur Rechtsertigung eigenmächtiger Bedrütstung und Mißhandlung dienen.

Schon im Jahre 1290 ermordeten die Prager Bürger eine große Anzahl Juden, weil einige Glaubensgenossen dies ser Unglücklichen — irgendwo in Deutschland eine geweihte Hostie an das Kreuz geheftet haben sollten; und als 1348 der schwarze Tod über Deutschland hereinbrach, und die Ursache desselben die Brunnen sein mußten, welche von den Juden vergistet worden waren, lieferte auch Böhmen, das doch zum großen Theile von dem Nebel verschont blieb, seisnen guten Beitrag zu der allgemeinen Judenverbrennung.

Im Jahre 1388 legte man ihnen Kindermord zur Last; sie wurden in Böhmen, Mähren und Desterreich verbrannt, und der gleichzeitige Chronist bei Dobner (Monum. hist. boh. P. IV. p. 21.) verherrlicht seine Erzählung mit der Wundersgeschichte, daß von keinem der Ermordeten Blut gestossen sei!

Gleich im darauf folgenden Jahre gaben einige Burger von Prag vor, daß einer der judischen Glaubensgenossen einen Priester der Christgläubigen, welcher das heilige Abend= mahl jum Krankenbette getragen, mit einem Steinwurf miß= handelt habe. Dies war genug, um die Juden zu überfal= Ien, zu ermorden und zu verbrennen; die Gräuel dieses Un= fuges blieben aber ungeahndet. Mur im Jahre 1399 fam ihnen die Erklarung des koniglichen Landesunterkammerers, baß bie Juden Rammerknechte ber Krone feien, zu statten, und schützte sie vor ben bosen Folgen eines harten Unfalls. Einige Juden in Prag hatten sich nämlich taufen lassen, wa= ren aber balb wieder zu ihrer Glaubenslehre zurückgetreten. Der Erzbischof wollte fie festnehmen laffen, und nur durch die obenerwähnte Erklärung entgingen sie ber schweren Be-Der königliche Beamte wurde bagegen mit bem strafung. Rirchenbanne belegt und vor das erzbischöfliche Gericht gelaben, um von seinen Religionsmeinungen und von seinen Handlungen Redjenschaft zu geben. Dessenungeachtet wurden viele Juden verbrannt, und ihre Häuser zerstört \*).

War dies auch der lette Vernichtungskampf, welchen die Bürger Prags gegen das Leben der Juden frech und eigenmächtig führten, so erfanden sie nun ein anderes Mitztel, ihren Nasereien freien Lauf zu lassen: sie sielen ohne alle Veranlassung über die Judenhäuser her und plünderten und raubten nach Herzenslust. Dieses thaten sie in den Jahzren 1422, 1448 und 1503.

Was aber die Hauptstadt im Großen unternahm und ausführte, das ahmten die übrigen königlichen Städte des Landes im Kleinen nach; und wir haben leider kein Beispiel

<sup>\*)</sup> Berrmann, Gefchichte ber Israeliten in Bohmen G. 38.

auffinden können, daß gegen solchen Nebermuth die Fürsten, wie in Desterreich, mit gewaffneter Hand aufgetreten wären. Selbst die Bestrasung des einzelnen Frevels scheint nicht imsmer mit dem gehörigen Ernste ausgeführt worden zu sein; und so bleiben denn auch die zeitweiligen Bestätigungen der alten Nechte und Freiheiten ohne besondere Nachwirkung. Dazu kam, daß sich bald selbst die Fürsten nicht mehr scheuesten, im Geiste des römischen servus zu handeln, und daß endlich mit Kaiser Karl IV. dieser vollkommen fertig war.

Karl IV. bestätigte zwar im Jahre 1356 auf bem Schlosse zu Staussen die Satzungen, welche in Ottocar's Urstunde sestigestellt wurden, und verhängte gegen den Nebertrester eine Strase von 50 Mark Goldes; aber in eben derselsben goldenen Bulle erklärte er auch die Juden in Böhmen für seine Kammerknechte, indem er schon früher die Burgsgrafen von Nürnberg und später im Jahre 1363 einige böhmissche Edelleute von dem Capital sowohl, als den Zinsen losssprach, welche sie an Juden schuldig waren.

f

König Wenzel verordnete im Jahre 1379, daß die Justen in Eger, welche sich beschwerten, von auswärtigen Obrigsteiten vor Gericht geladen und gedrückt zu werden, als seine Kammerknechte ferner vor niemand Andern als den königlichen Richter ber Stadt Eger geladen werden sollen.

Derselbe König sprach die Bürger und die Juden der Stadt Eger und des Egerlandes auf fünf Jahre von allen Steuern und Abgaben frei, weil sie ihm zu seiner Nothdurst eine Summe Geldes vorgestreckt hatten; und zwei Jahre spåster ertheilte er den Juden einen Schirmbrief, der sie im

- - -

beutschen Reiche und in Böhmen sichern sollte, weil sie ihm als einem König von Böhmen pfandweise angehörten \*).

Diesem Grundsaße aber gemäß vernichtete auf vieles Bitten des Ollmüßer Bischoss Konrad sowohl er im Jahre 1411 die über zehn Jahre alten Schuldverschreibungen an die Juden, als auch sein Nachfolger R. Sigismund durch einen Majestätsbrief vom 20. Juli 1436 die den Juden versschriebenen Zinsen löschte.

Der rechtlose Zustand, welcher mit diesen und ähnlichen Versügungen ausgesprochen wurde, konnte auf die Erzseinde der Juden, die Städte, nicht ohne Einsluß bleiben, und so geschah es denn auch, daß im Jahre 1506 die Juden aus Budweis\*) vertrieben wurden, und im folgenden Jahre der Versuch der Prager Bürgerschaft, die Landesverweissung der Juden zu bewirken, in so ungestümer Weise gesschah \*\*\*).

Bei dem Allen war aber, im Vergleiche mit andern deuts schen Ländern, das Verhältniß der Juden in Böhmen und

<sup>\*)</sup> Beibe Urkunden befinden fich in Petel's Geschichte K. Wenzel's Th. I. S. 76 u. 242.

<sup>\*\*)</sup> Die Stadt Budweis hatte im Jahre 1341 die Erlaubniß erhalten, drei Judenfamilien aufzunehmen, denen eine zehnjährige Steuersfreiheit verliehen wurde. Die Begünstigten mußten dagegen an die Stadt selbst einen festgestellten Zins zahlen, welcher die Bestimmung hatte, damit die Schulden der Bürger an auswärtige Juden abzutragen. Um nun diese Duelle ergiedig zu machen, gestattete man die Bermehrung der Judenfamilien in solchem Maße, daß sie bald eine ganze Straße allein bewohnten und eine Synagoge errichteten.

<sup>\*\*\*)</sup> Theobald, bellum hussiticum, L. 3. c. 31. Lussac. ephem. 1. Mai.

Måhren noch immer sehr erträglich. Der Abel, welcher ihre stets rege Thätigkeit für den Absatz der Landesproducte ganz richtig würdigte, blieb ihnen fortwährend günstig, und er bewies dieses auf dem allgemeinen Landtage im Jahre 1501 durch den Beschluß, den Juden in Böhmen einen offenen Bersicherungsbrief aussertigen zu lassen, "daß sie zu ewisgen Zeiten bei der Eron Böheims geduldet, und wenn einer oder der andere aus den Juden wisder die Landesgesetze sich vergehen sollte, nur allein der Thäter bestraft, desselben Berbrechen aber keineswegs von der sämmtlichen Judenschaft vergolten werden soll."

König Wladislaw bestätigte diesen Landtagsbeschluß und ließ den Juden einen Majestätsbrief aussertigen, dem zu Folge sie bei ihren von frühern Regenten und den Ständen des Königreichs ihnen verliehenen Begnadigungen und Freiheiten erhalten, und daher zu ewigen Zeiten aus dem Königreiche nicht vertrieben werden sollen.

Mit dieser Versicherung traten die Juden Bohmens in die neue Zeit, welche mit Ferdinand I. beginnt und so recht eigentlich ihre Benennung verdient, weil durch die possitive Gesetzgebung die alten historischen Rechtsverhältnisse versdrängt werden und auch hier, wie in Desterreich, einem — fremden Geiste weichen mussen. Die durch Ottocar II. anerstannten und aufgestellten Grundsätze, nach welchen die Juden in Böhmen und Mähren eine selbsitständige Genossenschaft bils beten, und alle jene Freiheiten genossen, welche wir in der Geschichte der österreichischen Juden nachgewiesen haben, hats

ten jest, wenn sie nicht schon früher durch die kirchlichen Satungen vielsach angeseindet, durch die Städte erschüttert und mit dem servus romanus vollends niedergestürzt worden wären, gleich den Institutionen der übrigen Genossenschaften untergehen müssen! Dabei bleibt indessen wohl zu bedenken, daß die letzteren, indem sie wenigstens eine neue Consistenz erlangten, aus dem Kampse endlich wieder siegend hervorgingen, weil erwordene Rechte durch einen Machtspruch wohl aufgehoben, nie aber — vernichtet werden können; während die Verhältnisse der Juden sich kaum der ewigen Schwankungen erwehren konnten.

Kaiser Ferdinand bestätigte zwar im Jahre 1527 ben von Wladislaw seierlich gegebenen Freiheitsbrief; allein schon 1541 schrieb er an seine Kammerrathe von Linz aus:

"Was die Juden, sowohl die in Prag Wohnenden, als die im ganzen Königreiche Böhmen sich zerstreut Aushaltenden andetrisst; so werden unablässig von den Christen viele und mannigsaltige Beschwerden hinsichtlich des bösen Treibens derselben Uns vorgetragen und um baldige Abhülse dringend gebeten. Auch wurden uns die Besenntnisse, welche zur Beweissührung des ausgesprochenen Urtheils abgelegt worden sind, gehörig eingesendet und zur Durchsicht und Würdigung unterbreitet. Die Juden widersprechen, ihr heilloses Handlus abgeschickten Boten, den geschehenen, ihr heilloses Handlus beschätigenden Aussagen, indem dieselben vorgeben, das sie in Nichts schuldig sein, und das viele der Zeugen theils durch die Marterschmerzen und ausgestandenen Quaslen, theils durch Ueberredung bestimmt worden wären,

gegen sie und ihr Handeln Zeugenschaft zu geben! Da aber fo viele begründete Klagen (!), so viele und oft wiederkeh= rende Berichte, die nur von der schlechten Handlungsweise der Juden sprechen, an Uns gelangen, und da überdies die Turfen, unsere größten Feinde, mittelft ber Juden Runde über unsere Lage einziehen; so geruhen wir euch, unsern be= vollmåchtigten Abgeordneten zu befehlen und aufzutragen, mit ben Stånden bes Königreichs Bohmen beshalb in Verhand= lung zu treten, und dafür Sorge zu tragen, daß alle Juden aus bem ganzen Konigreiche Bohmen verwiesen werben, infofern die bohmischen Stande hieruber unter sich übereinkom= men und die nothigen Beschluffe faffen. Es soll den besag= ten Juden eine bestimmte Zeitfrist anberaumt, und biese ihnen namhaft gemacht werben, bamit sie im Berlauf ber bewilligten Frist alle ihre Geschäfte gehörig in Ordnung bringen und beenden, dann die ausstehenden Forderungen einheben und endlich lebenssicher sammt Hab und Gut, Weib und Kindern insgesammt (d. i. alle biejenigen, welche sich nicht werben taufen lassen wollen) sowohl aus bem ganzen Königreiche Bohmen, als aus allen unsern Landern ausziehen konn= Wir wissen uns in bieser Lage keinen bessern Rath zu geben, als dafür zu forgen, daß sowohl Wir, als alle unfere lieben Unterthanen von folden Leuten befreit werben möchten, und zwar zur Verhütung noch größerer und weiterer lebel, welche burch bieselben erwachsen wurden. Gegeben zu Ling am 10. September 1541."

Der Landtag willigte in den Vorschlag, und der Besichluß sollte im vorigen Jahre vollzogen werden; allein auf

die Vorbitte vieler Großen des Neichs wurde er am 14. April 1544 widerrufen, unter der Bedingung, daß die Justen für diese Bedingung ein jährliches Schutzeld von 300 Schock \*) bei der königlichen Kammer erlegen und auf dem

Spåter zahlten sie eine Ropfsteuer, und biese wurde auf bem Landtage 1522 in folgender Weise festgestellt: Jedes Familienhaupt sollte von jedem Schocke bohmischer Groschen seines Vermögens zwei böhmische Groschen, und jeder jüdische Hausgenosse von jedem Schocke böhmischer Groschen einen bezahlen.

Vom Jahre 1567 — 1569 mußte jeder Robf über gehn Jahre alt in ber Hauptstadt 48, und jeder Kopf unter gehn Jahre alt 10 Groschen, bie Juben auf bem Lanbe aber alle Jahre zwei Mal fieben und einen halben Grofden fleuern. Bon 1569 bis 1573 hatte jeder Ropf über 20 Jahre alt und verheirathet 2 Ducaten, ober 11/2 bohmische Schock; unter 20 Jahre alt einen Ducaten ober 45 behmische Grofchen, bis jum Jahre 1577 aber nur bie Salfte zu entrichten; in bem barauf folgenden Jahre fielen auf einen Ropf, ber über 20 Jahre alt und verheirathet war, zwei ungarische Gulben ober 45 bohmische Groschen; bie unter 20 Jahre gahlten bie Salfte. In ben nachsten zwei Jahren noch zwei Mal foviel, und im Jahre 1578 nur bie Salfte. ben Juben von biefer Zeit an gestattet, burch ihre vorgesetzten Glaubenes genoffen ordentliche Rechnungen über bie unter fich felbst vertheilten und eingehobenen Steuern und Abgaben verfassen und folche ben Steuer= einnehmern ber Stanbe bes Konigreiches vorlegen zu laffen. 1580 hatte jeder Jube über 20 Jahre alt ein Schock bohmischer Grofchen, und bie Jungern bie Salfte als Ropffteuer zu entrichten. Seit bem Landtage von 1580 wurden aber bie Steuern ben Juden nicht mehr bemeffen, sonbern es ward bem Ronig überlaffen, bie Juden, weil

<sup>\*) = 400</sup> Ducaten. — Die alteste Spur einer gemessenen Judenssteuer in Böhmen kommt 1124 vor. Für den Mantel, den der Jude trug, mußte er bei dem Brückenzoll (den König Przemist Ottocar angelegt hatte) einen Heller, jeder Schüler für das Schreibzeug, das er bei sich führte, zwei Pfennige erlegen.

Mantel als Unterscheibungszeichen einen gelben Tuchlappen trasgen sollen. (Welclaw. calend. hist. 4. April.)

Auch bas Verbannungsedict von 1561 blieb ohne Er= folg, und Maximilian II. bestätigte im Jahre 1567 den Ma= jeståtsbrief von 1501 in seiner vollen Ausdehnung. thaten Rudolph II. 1577 und Mathias im Jahre 1611; und Ferdinand II. erneuerte 1627 nicht nur die alten Begnadigun= gen, sondern erweiterte sie, weil die Juden eine namhafte Gelbsumme zur Bestreitung ber Kriegskosten erlegt und ei= nen jahrlichen Zins pr. 40,000 Fl. an die Kammer zu ent= richten gelobt, mit königlicher Freigebigkeit. Nach dem In= halte dieses Gnadenbriefes durften die Juden, gleich allen andern Rauf = und Handelsleuten ohne Ausnahme, die offent= lichen Jahr = und Wochenmarkte besuchen und dort ungestört Handel treiben. Sie wurden nicht mehr, wie früher, ver= halten, hohere Mauth = und Zollgebühren, als die driftlichen Glaubensgenossen, zu entrichten, und es ward ihnen gestat= tet, sich aller Orten und selbst ba, wo das königliche Hof= lager war, aufzuhalten und Handwerke zu treiben \*) 2).

sie zu seiner Kammer gehörten, nach Wohlgefallen zu taxiren. Mur jene Juden, die sich auf Besitzungen der Stände aushielten, hatten die näms lichen Steuern abzutragen, die jenen von 1580 bis 1583 gleichkamen. (Hermann, Gesch. der Israeliten in Böhmen nach dem handschristzlichen Systema status publ. et cameral. in regno Bohemiae ex docum. publ. von E. Joseph Kittlin v. Ehrenherz.)

<sup>\*)</sup> Weingarten, Fasc. div. juris. L. I. P. 1. p. 233.

Bu biefer großen Begunstigung fam noch im Jahre 1623 die königliche Declaration, burch welche die Juden im Besitze jener Sauser bestätigt wurden, welche von ihnen nach ber beigelegten innern Unruhe in ber heutigen Judenstadt ju Brag erkauft worden waren — eine Magregel, welche bem raschen Ausbreiten ber Juben, bas sich auch in furzester Zeit zeigt, außerordentlich günstig war. Dabei hatte freilich Ferbinand II. die geheime Absicht, die Juden jum Uebertritt ju bewegen, und er verließ auch am 18. August 1630 bie Berordnung, daß die Juden zu Prag an jedem Sonnabend in ber Kirche zu unserer lieben Frau, an ber Lade genannt, eine driftliche Predigt in deutscher Sprache anhoren, dabei immer wenigstens zweihundert judische Glaubensgenoffen, und unter benselben nicht mehr als 40 Köpfe von 15-20 Jahren, theils mannlichen, theils weiblichen Gefchlechtes, unter ber Strafe eines Reichsthalers und Verdoppelung biefes Strafbetrages bei ofterem Ausleiten, erscheinen sollen. Dieser Strafbetrag wurde für diejenigen bestimmt, die zum Christenthume übergehen würden, und ganz vorzüglich war es den Juden untersagt, bei diesen angeordneten geistlichen Reden zu schwagen ober gar zu schlafen.

Es ist nicht bekannt, in wiesern der Wunsch des Raisers von einigem Erfolge begleitet war; gewiß aber ist es, daß die Juden in Prag eine rastlose Thätigkeit entwickelten und sehr schnell zu Reichthum und großem Verkehre kamen. Darüber entstand, wie natürlich, Lärm unter den christlichen Rausleuten; ein königliches Rescript vom 12. Mai 1642, bestimmte, daß die Juden keine höheren Zinsen als 6 von

100 ziehen, die bei ihnen eingelegten Pfänder der Christen zur Verfallszeit bei der Obrigseit niederlegen und als Faustspfand keine Schuldbriese übernehmen sollten! Im Nebrigen genossen sie dei der Ausübung ihrer Rechte den nachdrücklichssten Schut, und so konnten sie denn auch zu dem lebendigen Selbstgefühle gelangen, das bald Gelegenheit fand, für Fürst und Vaterland einzutreten und Veweise erkannter Bürgerpslicht abzulegen. Als die Schweden im Verlause des dreißigiährisgen Kriegs Prag belagerten, wetteiserten sie in der Vertheisdigung der Hauptstadt mit allen übrigen Bürgern, und mit Recht mochte Juda Low in der Geschichte des errungenen Siegs, die er hebräisch niederschrieb\*), voll freudiger Zuwerssicht auf die Verdienste hinweisen, welche sich seine Glaubenssgenossen dabei erworben haben.

Ferdinand III. bestätigte auch im Jahre 1648 nicht nur die von seinen Vorsahren den Juden in Böhmen verliehenen Privilegien, sondern fügte noch, in voller Anerkennung ihres Wohlverhaltens, bedeutende Erweiterungen hinzu. In Kraft derselben ward ihnen gestattet, an allen Orten des Landes, in allen königlichen Städten und auf den königlichen Kammergütern, wenn sie ehedem daselbst wohnten, zu verbleiben, und sie durften ohne Vorwissen des Königs aus ihren Wohnstern nicht vertrieben werden. Sie erhielten die Berechtis

<sup>\*)</sup> Der berühmte Professor zu Altorf, Joseph Ehr. Wagenseil, hat sie ins Lateinische übersetzt und in beiden Sprachen herausgegeben. (Exercit. varii argumenti. Nro. III. Altors. 1687. 4.)

gung, öffentliche Rauflaben auf ben Plagen und Markten zu halten, — in der Judenstadt Getränke auszuschenken und gegen sechs von hundert auf Pfander zu leihen. Sie wur= ben ferner von der Berbindlichkeit freigesprochen, ein von den Christen erkauftes ober verpfandetes Gut, wenn es entfrem= bet worden, ohne ben Beweis, daß es geraubt ist, und Mit Ausnahme bes Budgenma= unentgeldlich herauszugeben. der=, Schwertfeger= und des Platiner = Handwerks durften sie alle übrigen Handwerke erlernen und betreiben, jedoch ohne Ward ein Jude Schulben halber von driftliche Gesellen. einem Christen belangt, so mußte bies, wenn ber Beflagte in der Hauptstadt sich aufhielt, von nun an bei dem Magistrate, auf bem Lande aber bei ber Ortsobrigkeit ge= schehen, wenn ber Klager biefen Weg bem Jubengericht Wider einen seßhaften und der Flucht nicht verdach= tigen Juden durfte der Proces nicht mehr mit der Execution anfangen; es burfte nur nach dem ordentlichen Gerichts= brauche verfahren, und von keinem Juden eine erhöhte Ge= richtstare abgefordert werden. Ueberhaupt kamen benfelben alle Rechtswohlthaten zu statten, und bie Aeltesten ber Jubengemeinde follten nicht mehr verhalten werden konnen, eis nen abwesenden Juden zu stellen, dessen Aufenthaltsort unbekannt war. Endlich ward auch ber bisher übliche Ge= brauch abgestellt, bem zu Folge, sobald ein Verbrecher wi= ber einen Juden aussagte, wobei es auf eine Confronti= rung ankam, alle Juden zu bem Berbrecherr ins Gefang= niß, ober dieser unter den Juden herumgeführt murbe. (S. Weingarten, Fascic. divers. jur. L. I. P. I. p. 233 u. folg.) Solche Verfügungen waren in der That ganz geeigsnet, das gedrückte Haupt der Juden zu erheben und ein freudiges Zunehmen des Bevölkerungszustandes herbeizusühzren. Und wirklich, ungeachtet einzelner Beschränkungen, die unter Leopold I. in Rücksicht des Aufenthaltes ergingen, war der Wohlstand derselben in so raschem Zunehmen, daß bezreits im Jahre 1680 die Juden 318 Gebäude in Prag bezwohnten: da vernichtete aber ein Naturelement alle ihre reizchen Hossmungen. Von Frankreich gedungene Mordbrenner, nachdem sie schon mehrere Städte Deutschlands in Brand gezsteckt hatten, bereiteten dasselbe Schicksal der Hauptstadt Böhzmens, die Flammen brangen in die Wohnstatt der Juden, und in kurzer Zeit war sie mit allen ihren Synagogen einzgeäschert.

Nun erzählt Wagenseil, der berühmte Polyhistor zu Altorf, der 1690 in Prag war:

"Dem Wunsche ber Prager Bürger und ihres Magisstrats, aus dem Umkreise der Stadt die Juden nun gangslich auszuschließen, stand des Kaisers Milde entgegen. Er gab diesen die Erlaubniß, ihre zerstörten Häuser wieder hersusktellen. Da die christlichen Einwohner, so ihre Absicht nicht durchsetzen, versuchten sie wenigstens zu erwirken, daß die Juden ihre Stadt mit Mauern umgeben und sich auf diese Weise von allem Verkehr mit ihnen abschließen sollten. Dagegen schützten die Juden ihre Armuth vor: sie wären kaum im Stande, ihre Wohnungen auszubauen; schon dazu müßten sie bei ihren auswärtigen Glaubensgenossen das Nös

- Colo

Kosten zum Baue der Mauern auftreiben? Das Ende das von war, daß der Kaiser befahl, die Juden sollten nur steinerne Häuser aufführen, und gegen die Seite der Christenstadt weder Erter noch Thore, Fenster, Thürme oder Gitzter anbringen dürsen, wodurch ohnedies ihre Gebäude die Gestalt von Mauern darböten. Demzusolge arbeiten nun diese mit unermüdeter Thätigkeit, besonders an ihren Synzagogen, deren Zahl jest auf zwölf sestgesest ist, obzgleich sie früher größer gewesen"\*).

Im Jahre 1708 waren bereits wieder 300 Häuser erbaut und (nach Pepel) von mehr als 12,000 Juden be-

<sup>\*)</sup> Joh. Christophori Wagenseilii de Hydraspide sua ad Petrum Valkenierium - epistola. Norimb. 1690. 4. Mir konnen nicht umhin, hier eine noch weitere Angabe bes gelehrten Berfaffers anzuführen. Er fahrt fort: "Bu Mifolsburg in Mahren habe ich bei einem Juben ohne alle Gelehrfamfeit mehrere Bucher gefunden, unter welchen zwei Bibeln in Sandschrift gang gewiß fehr merkwurdig find. Der einen, in hebraischer Sprache, und nach allen außern Kennzeichen aus bem Driente stamment, ift ein chalbaisches Buchlein beigefügt, die Geschichte bes "Antiochus Epiphanes" enthaltend, welche bei une, so viel ich weiß, in biefer Sprache niemals vorge= kommen ist. Hebraisch findet sie sich in einigen Ausgaben judischer Gebeibucher, und wird zum Feste ber Tempelweihe gelefen. Die zweite, und lateinische Bibel hat zwischen bem alten und neuen Testament bies Werklein "Pharao's Traum" betitelt; boch ift es nicht vollständig, Ich faufte beibe Handschriften mit zwei am Enbe fehlen zwei Briefe. andern hebraischen, die noch nicht burch ben Druck befannt gemacht worben find, und von benen bie eine, "Canbebar's Apologien," bie andere "Tempel bes herren" genannt, bie Gebrauche ber alten jubifden Rirche enthält. "

wohnt. Um jedoch ihrer allzu großen Anhäufung Einhalt au thun, ward geboten, baß fernerhin fein frember Jube ohne Zeugniß über sein Wohlverhalten nach Bohmen ein= treten und nicht über sechs Wochen baselbst verweilen burfe; der llebertreter dieses Gebotes wurde das erste Mal mit der Lanbesverweisung, bas zweite Mal aber mit bem Staubbe= fen und ber Brandmarkung bestraft. Audy sollte das Ver= gehen eines jeden fremden Juden mit einer Strafe von 100 Man muß indessen zu bieser Reichsthalern belegt werben. und einigen andern Beschränkungen, die im Anfange des vorigen Jahrhunderts erfolgten, hinzuseten, daß sie gro= Bentheils felbst von ben Aeltesten ber Prager Jubenschaft veranlagt worden sind. Die Verbefferung bes bürgerlichen Zustandes ber Juden blieb fortan ein besonderer Gegenstand der landesfürstlichen Vorsorge. statteten ihnen die beiden Patente vom 19. October 1724 und 26. November 1725 aud, die bis dahin versagte Sulfe frem= ber Heil= und Wundarzte anzurufen, sich dristlicher Hebam= men und zum Betriebe ihres Handels und zum Fuhrwesen fremder Glaubensgenossen zu bedienen, auch ihre nothigen Rleidungsstücke von den Letteren anzukaufen; nur blieb es bei dem Berbote, fremde Glaubensgenoffen bei sich zu beherbergen.

Spåtere Bestimmungen, welche die so schnelle Vermehrung der Juden zu verhindern suchten, wie jene vom October 1726 und 18. November 1727, greifen zwar in das Bestehende nicht störend ein, allein sie sind doch Beweise, wie der Rechtszustand der Juden auch in Böhmen nie qu einer bestimmten Abgrenzung kommen konnte. Er blieb immerfort schwankend und prekar. Hatten ihm tausend Opfer selbst zu den günstigsten Aussichten die Bahn geöffnet; schien er bereits kräftig genug, um jede noch so freudige Zuwerssicht zu rechtsertigen; so verschwand die Gesahr doch nie ganz. Sie wuchs im Stillen und erhob sich plöglich mit dem Schlage der Bernichtung. Nie schien die bürgerliche Eristenz der Juden gesicherter, als in den ersten Regierungsziahren der Kaiserin Maria Theresta. Zahlreiche Urkunden sprachen dasür, und in mehreren war es ausdrücklich für alle Zeiten bestimmt worden, daß sie nicht wieder vertriezben werden sollten. Da beschloß mit einem Male Maria Theresta die ewige Verweisung derselben aus allen böhmizschen Erblanden!

"Wir haben" — hieß es in dem Patente, das am 18. December 1744 verkündigt wurde, — "wir haben aus mehrerlei uns bewegenden höchst triftigen Ursachen den Entschluß gefaßt, daß künstig kein Jude mehr in unserm Erbstönigreiche Böhmen geduldet werden soll" \*).

Um ihre Geschäfte in Ordnung zu bringen, ward ihs nen ein sechsmonatlicher Aufenthalt auf dem Lande zugestan= den; am letzen Tage des Monats Juli 1745 sollte sich aber im ganzen Königreiche kein Jude mehr sehen lassen. Den Pragern wurde auf vieles Bitten der Termin um einen Mos

- - inch

<sup>\*)</sup> Deffentliche Stimmen beschuldigten bie Juden der Landesverratherei; ben Beweis ist man aber bis heute schuldig geblieben! —

nat verlängert; nach Ablauf besselben gehorchten die Bersbannten in Demuth und zogen mit Weibern und Kindern ab. Sie dursten zwar zwei Stunden weit von der Hauptsstadt ihre Wohnstätten ausschlagen; allein in den königlichen Städten Neuburg, Königgräz, Pardubiz, Kostelez an der Elbe, Mellnik, Eger, Ellbogen, Saaz, Brück, Laun, Commothau, Leitmeriß, Außig, Beraun, Pilgram, Arumau, Neuhaus, Pisek, Wodnian, Mieß, Kostizan, Thauß, Klattau, Pilsen, Schüttenhosen, Sobieslav, Wittingau, Tabor, Budweis, Kaurzim und Chrudim ward ihnen jede weitere Dulbung versagt.

In Erwägung indessen, daß ber Credit ber Juden mit jenem ber übrigen Bewohner vielfach verflochten, und bie dafür erforderliche Ordnung bis zum Ablauf des festgesetzten Auswanderungstermins nicht hergestellt werden konne, wurde ihnen am 15. Mai 1745 ber fernere Aufenthalt im Lande auf — unbestimmte Zeit bewilligt. Und ba auch in ber wei= tern Folge alle Stande bes Königreichs sich in der Neber= zeugung vereinigten, daß durch den beschlossenen Abzug einer so zahlreichen Classe ber Landeseinwohner ben übrig bleiben= den Producenten und Gewerben ein auf viele Millionen sich belaufender Verluft bevorstehe, so gab die Konigin diesen Vorstellungen Gehor und bewilligte am 29. Juni 1748 ben Juden in Bohmen regreßmäßig einen weitern zehnjährigen Aufenthalt im Konigreiche. Doch ward unter Ginem gebo= ten, daß sie durch die ersten funf Jahre in jedem derselben 204,000 Fl. und in den darauf folgenden andern funf Jah= ren 205,000 Fl. als orbentliche Steuer entrichten sollen.

Dem zu Folge kehrten bie Juden gegen bas Ende bes Jahres 1748 wieder nach Prag zuruck, und nun gelang es ihnen auch, nach und nach wieder in den Besitz ihrer frühesten Rechte und Freiheiten zu kommen. Nur ward ihnen untersagt, an gebotenen Feiertagen der Christen knechtische Arbeiten zu verrichten, oder ihre Waaren feilzubieten, aus ihren Apotheken Arzueien an Fremde zu verkausen, ihre Gesbete außer den Synagogen zu halten, gute Münzsorten aus dem Lande zu schleppen und sittenverderbende Bücher zu verbreiten.

Die gahlreichen Satungen, Die unter Maria Theresia noch ferner erflossen, beabsichtigten übrigens fast burchgehends Erleichterung und festere Begrundung ber judischen Berhalt= Co wurde ber Geistlichkeit bes Landes verboten, für nisse. bie Hochzeiten ber Juden Taren zu fordern, und den Erst= geborenen ohne alle Beschränkung gestattet, sich zu vereheli= den. In ber Folge wurde sogar mehreren ihrer Sohne bas Incolat und die Heurathsbewilligung zugestanden, unter der Bedingung, daß jene auf dem Lande, die sich verehelichen wollen, ein Vermögen von 250 Fl., bei bem mannlidjen Ge= schlechte ein Alter von 18, und bei dem weiblichen von 15 Jah= ren, auch ein sicheres Nahrungsgewerb aufzuweisen haben sollen (circul. 22. Marz und 31. Mai 1749). Außerdem ward geboten, daß ohne Einwilligung der Aeltern fein Jubenkind, und dasselbe nur in dem Falle zur Taufe zugelassen werden soll, wenn es sich in der außersten Lebensgefahr be= findet, ober von den Aeltern und Vormundern verstoßen wurde; bie Großiährigkeit ber Juden ward nach ihren Religionssa=

pungen und Gewohnheiten bestimmt; ihre Mißhandlung bem Pobel und den Studirenden, und zwar den Letteren bei Berslust ihrer akademischen Borrechte untersagt, und versügt: daß kein zur öffentlichen Arbeit verurtheilter Jude am Sabbathe oder andern festlichen Zeiten zur Arbeit verhalten werden möge. Endlich aber durste zwar den Juden das Drucken und Färben der Leinwand, als eine Beeinträchtigung der bürsgerlichen Nahrungszweige, keineswegs, außerdem sedoch eine mit sener der übrigen Einwohner vollkommen gleichsörmige Handelsfreiheit, und den von der medicinischen Facultät gesprüften Wundärzten die freie Ausübung ihrer Wissenschaft bei ihren Glaubensgenossen gestattet werden.

Diese Zugeständnisse, die Folgen von mehr als zehn Patenten und Berordnungen, waren allerdings so beschaffen, um das Vertrauen der Juden zu wecken und sie in der Erswartung einer besseren Zukunft zu bestärken; allein noch bliesben immer so manche Sapungen in Wirksamkeit, die drückend genug waren, um einer besseren Stunde mit Sehnsucht entzgegen zu sehen. Diese führten Joseph's II. allgemeine Tosleranzedicte herbei. Die demüthigenden und den Geist tieszdrückenden Zwangsgesetze, welche zwischen den Juden und andern Bürgern einen Unterschied in der Kleidungsart durch besondere äußere Zeichen bestimmten, wurden ausgehoben, und zugleich erfolgten zahlreiche Anordnungen, welche ganz geeigenet waren, auch in geistiger Beziehung die jüdische Bevölsterung Böhmens zu heben und der übrigen gleichzustellen.

Wir erwähnen hier nur der Errichtung judischer Haupts schulen unter so freisinnigen Bestimmungen, daß sich an einem

höchst erfreulichen Resultate ferner nicht zweifeln ließ, und der Verbannung alles christlichen Einstusses auf das Relisgionswesen, die gottesdienstlichen Uebungen und Gebräuche der Juden.

Für die bürgerlichen Streitigkeiten berselben war die allgemeine Gerichtsordnung als Norm erklärt; der Zug von dem ersten Spruch an das allgemeine Apellationsgericht vorsgezeichnet. In Fällen, welche auf die Glaubenslehren der Zuden Beziehung hatten, wurden ihre eigenen Gesetze sanctionirt. Ihre Erbschaftsverhandlungen auf dem Lande wurden den den Ortsobrigkeiten, deren Schutz sie genossen, untergesordnet; die bis dahin erblichen Sterbetaren wurden von 8 auf 1 herabgesetzt, u. s. w.

Aus welchem Gesichtspunkte biese und andere Versüsgungen Kaiser Joseph's zu würdigen sind, haben wir bereits zu beurtheilen Anlaß gefunden und kommen im weitern Verslauf wieder darauf zurück. Was noch aus der neuesten Geschichte der Juden in Böhmen zu ergänzen wäre, sinden wir in dem Artisel Jude in der österreichischen Nationalenschstopädie (Wien 1835) recht sünnig zusammengefaßt. "In gleichem Geiste, "heißt es dort, "versuhr Kaiser Leopold II., immer mehr sant die gegen die übrigen Bewohner des Reisches bestehende Scheidewand, es wurde ihnen (Hofd. vom 30. October 1789) nicht nur der Besuch der Universitäten, sondern auch die Annahme der Doctorwürde und juridischen Praxis gestattet. Nach gleichen milden Principien und Grundsfähen der Duldung, nach dem angenommenen Systeme, die Juden zu ihrem und des Staates Besten der bürgerlichen

Bestimmung immer naber zu bringen, beschloß Raiser Frang I., daß aus allen bis bahin emanirten Sayungen, welche für bie bohmische Judenschaft über die Religionsübung, den Unterricht, die Gemeindeverfassung, den Bevolkerungszustand, die Nahrungswege, die politischen und Rechtsbehörden und die Pflichten gegen ben Staat bestehen, ein eigenes und ordent= liches System gebildet werde, "damit (so lauten die merkwurbigen Worte bes bereits 1797 erlaffenen Judenpatents für Böhmen) die Gesetzgebung den Unterschied, welchen fie bis bahin zwischen ben driftlichen und jubi= ichen Unterthanen zu beobachten genothigt war, enblich gang aufzugeben in ben Stand gefest Wir konnen in biefen Maßregeln und Worten werbe." nur die consequente Durchführung eines Fortschritts in ber Sache ber Juden nach ben ewigen Grundsaten ber Gerech= tigfeit und Billigfeit erblicen, wenn gleich auch hier bie iso= lirte Verfolgung bes historischen Anspruche zu ahnlichen Ergebniffen hatte führen muffen. Wenn brangsalvolle Zeiten mit ihren langen bosen Folgen und andere Umstände, auf welche wir vielleicht späterhin noch zurückkommen, hemmend auf eine weitere Energie in solcher weiteren consequenten Durchführung eingewirft haben, und es verhinderten, daß jene kaiserliche Zusagen selbst nach einem Zeitraum von 45 Jahren sich zur Wahrheit erhoben, so sind wohl bagegen die im Jahre 1841 in Ansehung ber bohmischen Juben ergrif= fenen Maßregeln als Einleitungen zu beuten, die auf die balbigste Enthüllung bes in ber Zwischenzeit völlig gereiften Kernes einer bessern Zeit mit trostvoller Zuversicht schließen lassen.

# Beilagen.

I.

"Jura Judaica, civitatis Brunensis, ex privilegio Ottocari II. Boh. regis Judaeis in Moravia anno 1268 concesso, desumpta; ac dictae civitati Hradicensi pariter transmissa."

"Incipiunt jura judaica."

- , Primum quidem statuimus ut pro pecunia mobili aut pro re immobile, aut in causa criminali, que tangit personam aut res judaei. Nullus christianus contra judeum nisi cum christiano et judeo in testimonium admittatur."
- nora obligaverit et hoc judeus descit si christianus judei simplici verbo sidem noluerit adhibere judeus jurando super equivalente sibi obligato pingnore probabit et transeat solutus."
- "Item si christianus pingnus judeo affirmans quod judeo pro majori pecunia obligaverit quam judeus confiteatur jurabit judeus super pingnore sibi obligato et quid quia jurando probabit christianus sibi reddere non recuset."

#### 2. De testibus.

"Item si judeus christiano non assumptibus testibus dicat, se pingnora mutuasse et ille negaverit. Super hoc christianus solus sui juramento se expunget."

- "Item judeus recipere poterit nomine pingnoris, Omnia que sibi fuerint obligata quocunque nomine vocentur, nulla de hiis inquisitione facta, exceptis vestibus sanguinolentis et madefactis et sacris vestibus, quas nullatenus aceptabit."
- habet, ei furtive vel per violentiam sit ablatum, judeus juret super illo pingnore quod cum recepit furtum ablatum vel raptum ignoraverit hoc suo juramento\*) quanto sit ei pignus obligatum hujusmodi et sic expurgatione facta. Christianus forte met usuras ei persolvat que medio tempore acreverunt."

## 3. Item de pingnoribus.

"Si autem per casum incendii aut furtim aut per furtum res suas cum obligatis sibi pingnoribus amiserit. et hoc constiterit et christianus qui hoc obligaverit nichilominus inpetit eum Judeus juramento proprio se absolvat."

- 4. Cum judei inter se querram moverint.
- "Item si Judei inter se discordiam de facto moverint aut querram.

  Judex civitatis nostre. nullam Jurisdicionem sibi vendicet in eosdem, sed Rex aut Dux, aut summus terre vel regni Camerarius Judicium exercebit. Si autem reatus vergit in personam soli Regi vel Duci. Casus reservabitur judicandus."
  - 5. Cum christianus judeum vulnerat.
- ,, Item si christianus Judeo vulnus qualecunque inflixerit. Reus regi sive Duci solvat duodecim marcas auri sue Camere deferendas. Et vulnerato duodecim marcas argenti et expensas, quas pro sua curatione inpenderit medicine."
- "Item si christianus Judeum occiderit dingno judicio puniatur,

<sup>\*)</sup> In margine: "multiplicatio."

- et omnia rei mobilia et inmobilia eciam in Regis transcant potestatem. "
- ,, Item si Judeus christianum, ita ut sanguinem non effundat, leserit, solvat Regi IIII. marcas auri percusso seu leso quatuor marcas argenti. si vero pecuniam non habuerit per detruncationem manus satisfaciet et pro commisso. "

### 6. De theloneo Judeorum.

"Item ubicunque Judeus dominium nostrum transierit nullus ei aliquod impedimentum prestabit nec moesticiam inferet aut gravamen. Sed si aliquas merces duxerint de quibus marca debeat provenire per omnia mutarum loca non nisi debitam solvant mutam. Quam solveret unus Civis Civitatis illius in qua Judeus eo tempore moratur."

# 7. Item de ductura mortuorum Judeorum.

"Item si Judei juxta suam consuetudinem aliquem ex mortuis de Civitate ad Civitatem, de pronvicia ad pronviciam aut de sua terra ad aliam terram duxerint nichil ab ipsis per mutarios volumus extorqueri. Si autem mutuarius aliquid extorserit ut predo, qui vulgariter dicitur raub puniatur."

#### 8. De invasione Cimiterii.

- "Item si christianus Cimiterium eorum quacumque temeritate dissipaverit, aut invaserit forma judicii moriatur, et omnia sua perveniant ad Cameram Regis."
- "Item si quis jactaverit super scolas Judeorum temerarie duo talenta volumus ut persolvat."

#### 9. De Emendis Judeorum.

"Item si Judeus sua Judici in pena penitenciaria que Wandel dicitur reus inventus fuerit, non nisi duodecim denarios solvat ei."

## 10. Item de Emendis ipsorum.

- "Item si Judeus per edictum sui Judicis vocatur ad Judicium primo et secundo non venerit pro utraque vice Judici quatuor denarios persolvat, si ad tercium edictum non venerit solvat triginta sex Denarios Judici memorato."
- "Item si Judeus Judeum vulneravit suo Judici in pena duo talenta solvere non recuset."

## 11. De Juramentis corum.

- "Item statuimus quod nullus Judeus juret super Rodal preter quam ad nostram presentiam evocatur."
- "Item si Judeus Clam fuerit interemptus ut per testimonium constare non possit amicis suis, quis eum interemit, si post inquisitionem factam aliquem suspectum ceperint, nos Judeum contra suspectum pugilem volumus exhibere."
- "Item si christiani alicui Judea manum injecerint violentam manus volumus detruncari."
- "Item Judex judeorum nullam causam ortam inter Judeos ad Judicium deducat, nisi per querimoniam fuerit invitatus."

#### 12. De Vsuris.

- Vsuram non solverit. easdem Vsuras si infra mensem non dederint, illis Vsuris crescent Vsure."
- "Item nullum in Domo Judei volumus hospitari."
- "Item si Judeus super possissiones aut litteras magnatum terre pecuniam mutuaverit et hoc per suas litteras probaverit Judeo aliorum pingnorum assingnabimus obligata et eis eas contra violentiam defendemus."
- "Item si aliquis vel aliqua seduxerit puerum Judei, ut fur volumus condempnetur."

## 13. De pingnoribus.

- "Item si Judeus receperit a christiano pingnus et per spacium unius anni tenuerit. Si pignoris valor mutuatam non excesserit Judeus pingnus Judici suo demonstrabit, et postea habet potestatem vendendi, sed postquam pingnus apud Judeum Diem et annum tenuerit nulli postea desuper respondebit.
  - "Item volumus ut nullus Judeum super solucione pingnorum in sua festivali die audeat coartare.
  - "Item quicunque christianus Judea per vim abstulerit pingnus suum aut violentiam in domo sua exercuerit ut dissipator nostre Camere puniatur."
  - ,, Item contra Judeum non nisi in scolis procedatur nobis exceptis qui eos possumus ad nostram presenciam evocare."
  - "Item juxta Constituciones pape in nomine sancti patris nostri districcius inhibemus ne decetero Judei singuli in nostro Dominio constituti culpari debeant humano generi vtantur, sanguine cum juxta preceptum legis ab omni prorsus sanguine se Judei contineant universi."
  - denarius vel argentum Idem sibi solvi vel reddi debeat cum vsura debita que acrevit Et omnia que premissa sunt, ut perpetuum obtineant firmitatis robur presens instrumentum cum testium anotacione ipsis dedimus cum sigilli nostri Karactere\*). Testes vero sunt hii, Hartlervs moravie Nezamisla pincerna Rzanata dapifer Smylo de Brunaw Thymo camerarius olomuczensis Bohemie marschalius. Et alij quam plures fideles nostri actum apud Brunam anno domini. MCCLXVIII. Et datum ibidem per manus magistri Patri venerabilis Wyschengradensis prepositi Cancellarii regni nostri Decimo Kalendas Septembris Indictionis X., Coronationis

- sauch

<sup>\*)</sup> Suppleatur "munitum."

nostre anno octavo. Nos igitur Jacobus de Ros. Judex et Jurati Cives Civitatis nostre Brunne presentibus recognoscimus publice universis, Nos litteras quondam serenissimi principis Domini Regis Otokari originales vidisse in presenti copia fideliter de verbo ad verbum per omnia translatas super Juribus et statutis Judeorum moravie ut in premisorum serie evidenter est expressum sub harum quas sigillo nostre Civitati significamus robore litterarum Datum per cospiam Anno Domini MCCC.

#### II.

Wir Ferdinand der dritte von Gottes Gnaden, erwählter Romischer Kapser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, in Gerzmanien, zu Hungarn und Böheim, Dalmatien, Croatien und Slawonien, König, Ertz-Hertzog zu Burgund, Marggraf zu Mähren, Hertzog zu Lutzenburg, in Schlessen, zu Braband, Steher, Karnsten, Erain, Würtenberg und Tock 1c.

Bekennen offentlich mit biesem Brief und thun kund aller manniglich, bemnach bei Uns bie Aelteste und Gemeinde in unserm Königreiche, Prager Städten, und Erbkönigreich Bobeim wohnende Jubenschaft unterthanigst supplicando einkommen, und bag Wir ihnen ihre von Unsern Vorfahren im Konigreich Bobeim, sonderlich von unserm hochst geehrtesten Herrn Vatern, weyland Kaufern Fers binanden dem andern, als Konig zu Boheim, Christ = und milbi= fter Gebächtnuß, erlangte und ihnen ertheilte Privilegia, als jest regierender Konig gnabigst zu confirmiren, bestättigen und zu re= noviren und zu erneuern geruhen wollten. Alls haben wir biesen ihren ber Jubenschaft allergehorsamsten Bitten, in fanserl. und foniglichen Gnaden beferiret, und statt gegeben, auch mit wohl = bebachten Muth, guten Wiffen, auch vorher gepflogenen zeitigen Rath, Unserer eblen Rathe und lieben Getreuen, folche ihre Pri= vilegia folgender Geftalt confirmiret, befraftiget, renoviret, erneuert, und in etlichen Punkten, zu Verhut = und Verkehrung allerhand

kunfftige different und Unwillens zwischen Christen und Juden, besclarirt, erkläret und erläutert, consirmiren, bekräftigen, renoviren, erneuern, beclariren, erklären und erleutern auch solche hiemit aus vollkommender Königl. Macht und Gewalt, als regierender König zu Böheim und in Krafft bieses Briefes, nemlich und also:

Erstlichen daß sie in Unserm Königreich Böheim und König= lichen Städten, wie auch Unsern eigenthümlichen Cammer-Herrsschafften, wo sie von Alters hero ihre Wohnung gehabt, unter Unserer Kahserl. und Königl. Protection und Schutz verbleiben und wohnen mögen, ohne Unser sonderbare allergnädigstes Vorwissen und Willen nicht ausgetrieben werden, auch bei ruhiger Posses derer auf wehland Unsers hochgeehrtesten Herrn Vaters chrift-milzbesten Gebenkens durch dero damals gewesten Stadthalter im Konigreiche Böheim, wehland Fürsten Carl von Lichtenstein zu erkaussen erlaubte Häusern allerdings erhalten und gelassen werden sollen.

Bum anderten, bamit fie auch ihre Nahrung und Lebens-Mit= tel erlangen mochten, haben wir ihnen alle ehrliche ihnen in ihren vorigen Privllegiis zugelaffene, und bishero geführte Gewerb und Sandlung mit Rauff = und Verkauffung allerhand Rauffmanns= und Kramer=Waaren, nach ber Ellen, Maag und Gewicht wie auch mit unterschiedlichen Materialien, welche wir in Specie nicht verbotten, fren zu führen, und wo es herkommen, auch offentliche Gewolber und Laben auf ben Plagen und Markten zu haben, und zu halten, auf offene Jahr = und Wochenmarkten wie andere drift= liche Kauff= und Sandelsleute zu reiffen und allda mit ihren Waa= ren und Sachen in alle ehrliche und redliche Weege ungehindert mannigliches zu kauffen, ingleichen mit roben und ausgearbeiteten Leber, und Sauten, item mit Wollen, Getraid, lebenbigen Biebe und Fleische, boch anders und weiters nicht, also weit es bie von uns, zwischen ben Christen und Juden, Fleischhackern ben 14ten Nos vemben 1647ten Jars ergangenen Resolution in sich begreifft und zuläffet, Wein unterm Reiffen, breiten und schmalen, einheimisch

und ausländischen Tuchern, Ellen ober Studweis, gefalgen und dorer Fischen (da sie von Alters hergebraucht) sowohl mit allen anbern Sachen mehr zu handeln, biefelben zu ihrer eigenen Roth= burfft zu erkauffen, und in benen Prager Stabten und andern Dertern wieder zu verkauffen, auch wohl, wann es Waaren, fo von und insgemein nicht verbotten, anders wohin gar auffer Land zu fuhren, wie nicht weniger in Podtskall, Brenn = und Flet-Goly zu kauffen, und zu ihrer Stadt zu fuhren, und gleich benen Chris ften frei herunter paffiren zu laffen, in ihrer Stadt (boch nur allein zu ihrer eigenen Nothburfft und Genug) Wein ausgeschenfen, und ba fie von allen ihren von ben Pragern Burgern, und fonsten fremden erkaufften Weinen, weber bei benen Thor = und Brucken=Zoll auch Uns mehrers Umgelb, als andere Christen und Burger schuldig, oder sonsten von Alters bero gebracht, geben, noch von ihnen begehrt oder genommen werden solle allergnädigst verwilliget.

Drittens, Wir auch hiernebenst ihnen noch ferner gnabigst concediret und verliehen, daß sie samentliche, sowohl in unserer königl. Stadt Prag, als sonst in andern Stadten, und auf bem Lande wohnende Juden auf Pfander lethen, boch nicht mehrers, als bas Land-ubliche Interesse 6. von hundert nehmen mogen, und follen allermassen es bann allbereit beh beme, ben 12. Martn bes 1642ten Jahrs von Uns ausgegangenen, burch unsere bamals ver= ordnete geweste Konigliche Stadthalter, zu manniglicher Wiffenschaft publicirtes Patent, unter einer gewissen barinnen benannten Straffe gemessen, versehen, und ausgesetzt, bei beme Wir es benn nochmals allerdings bewenden laffen, und obwohl in Unferer verneuerten Konigl. Landes = Ordnung f. 69. auf Schulobrief, oder andere gerichtliche Versicherung zu leihen, ihnen Juden ausbruckent= lich verbotten, so haben wir boch bieses Gesets (welches in unglei= den Verstand gezogen werden wollen) burch Unserer ben 16. Alpent, Unno 1644 ergangene Resolution babin interpretirt erläutert und erklaret, bag es zwar nochmals ben folden Berbot verbleiben, und bie Juden keine auf andere und fremde, auffer bes Entlehners Person lautenden Obligation zum Pfand annehmen, zum Fall aber ber Jude jemanden Geld leihen, und von bem Entlehner felbsten fich mit feiner eigenen Verschreibung verfichern laffen wollte, er foldes zu thun Fug und Macht haben, boch felbiges Schulbschein über ein taufend Gulben fich nicht erstrecken, bie causa debendi, ober die Ursache, woher die Schuld rubre, inseriret und barein gefett, boch keine liegende Grunde barinnen hypotheciret und ver= schrieben werben sollen. Wann aber bas barlephen bas quantum ber 1000 Fl. überstiege, und bas Darleihen auf ein hohers sich erstrede soll basselbe keineswegs passiv und zulässig seyn, es ware bann Sache, bag ber Schuld-Schein neben bem Selbst-Schuldner mit zwehen ehrlichen Chriften zum Zeugniß unterschrieben, und besiegelt, ober ber Gelbst = Schuldner vor Gericht sich zu folcher Schuld bekennen, und er biefes gerichtlich zu annotiren und zu vermerfen bitten thate.

Biertens, weilen auch bishero bas pactum legis Commissariae und Verfallen oder Verstehung der zu bestimmten Zeit nicht zugleich ausgelösten Pfánder sehr in Schwang gangen, und practiciret worsden, wodurch Mancher (weil sein Pfand, ob es gleich ein viel mehrers, als bas barauf geliehene Capital und davon verfallene Interesse betrifft, werth, so gar ohne Herausgebung des lleberschussfes völlig entraihen mussen) nicht zu geringen Schaben kommen: Alls haben Wir solches als gant unbillig abrogiret, aufgehoben, und abgethan, auch es hinfuro mit Auslösung der Pfänder hernach gesetzermassen zu observiren und zu halten gnädigst stabilirt und verordnet, nemlichen, wann die Pfänder nach Ausgang Jahr und Tag, oder irrigen Zeit, wie Debitor und Creditor mit einander pacisciret, und vergleichen, nicht so gleich ausgelöset werden, soll durch den Stadt-Nichter dem Verpfänder die Auskündigung gesches hen, und wann er barauf inner breißig Tagen das Pfand nicht

austofete, noch mit bem Darleiher weitere Frift halben fich ver= gliche, burch ben Darlepher basselbe zum Gericht beponiret, bessen Schatz und Distrahirung begehrt, alsbann mit Vorwissen und Gegenwart bes Verpfanders ober Schuldners, ober (wann er nicht erscheinen wollte, ober konnte) in Benfeyn bes Stadt = ober Juden= Richters, burch verständige und Erfahrne, vom Gericht hierzu beputirte Leute, ehrbar und aufrichtig in billigen Werth gerichtlich geschätt, barauf öffentlich feil geboten, plus offerenti ober benjeni= gen, so am meisten barauf leget, bem Juden sein Capital und Land=úbliches Interesse, sechs von hundert bezahlt, das übrige bem Debitor ohne allen weitern Enthalten ausgefolget, ober wofern es in vierzehn Tagen nicht hoher als es geschätzet worden, zu ver= kauffen bem Juben in solcher gerichtlichen Schatzung mit Verwilli= gung bes Stadt-Richters, und beffen, ba barüber ihme Juden ertheilten Schein eigenthumlich beimgeschlagen, ber Jub, alsbann bar= mit, als mit seinen eigenen Gut ohne bes Debitors und manni= gliches Verhinderung seinem Belieben und Gefallen nach, zu thun und auch zu laffen haben follte.

Fünftens, entgegen wann ein Christ vor der bestimmten Zeit von dem Juden sein Pfand auslösen wollte, und von ihme solches an ein Ort zu bringen, und zu weisen begehrte, so soll der Jud solches (es geschehe dann von ihme gutwillig) zu thun keineswegs schuldig sehn, sondern der Christ, das darauf erborgte Geld, sammt den davon versallenen Interesse jährlich sechs von hundert an dem Ort, wo es versetzt, oder bei Gericht auszahlen, und sein Pfand dasselbst dargegen erheben, und zurücknehmen.

Sechstens, bemnach sich auch einkomenen der Juden Klagen nach, bisweilen zuzutragen pfleget, daß die Christen durch ihre Weisber, Kinder, Brodt Genossen, Gesind, oder jemand andern einem Juden ein Pfand versetzen lassen, hernach über eine Zeit selbige Verson verschicken, oder wohl gar abschaffen, nachmals von dem Juden selbiges Pfand unter dem Vorwande, sammt es ihnen ents

fremdet, oder gestohlen worden ware, ohne Entgeld wieder begeheren, und aber solches den Rechten entgegen, als haben wir Und in diesem Bunkto gnädigst dahin erkläret, daß wann ein Christ sein durch ein ander versetzt und erfragtes Pfand wieder haben wollte, der Jud solches ehender nicht, bis der Christ, daß es ein gestohlenes Gut seh (vermög Unserer erneuerten Königl. Landess Ordnung h. 48.) glaublich darthun wird, herauszugeben schuldig sehn solle.

Siebendes, Item wann ein Christ etwas von Kleibern ober andern Sachen einem andern Christen zu Verkauss oder sonsten in andere Weege vertrauete oder auf Borg überliesse, oder gar verskauffete, dieser aber hernach solche Sachen, als sein Eigenthum einem Iuden versetzte oder verkaufte, so solle dersenige so dem ansbern seine Sachen erstbesagtermassen vertrauete, oder überlassen, diesselbe bei seinem Selbst-Schuldner suchen, und dem Iuden, welcher darauf bona side beh gutem Glauben und Trauen geliehen, oder dasselbe erkausst hierumen keineswegs zu besprechen besugt, doch wann er solche Sachen durch baare Bezahlung des darauf gelieshenen, oder dassie sachen Beldes, wieder an sich lösen wollte, der Jub ihme selbige folgen zu lassen, schuldig seyn.

Achtens, ebenermassen, wann bem alten Herkommen nach, ein Christ seine verlohrne Sachen in den Juden Schulen ausrussen liesse, und sich besinde, daß ein Jud dieselbe erkausst oder darauf geliehen hätte, so soll zwar der Jud den Schul Richtser solche Sachen zustellen, und was er darauf geliehen, oder darauf geben mit einem körperlichen Ehd aussagen, der Schul Richtser aber ehender nicht, bis das Geld, so der Jud realiter dafür bezahlt, wieder erleget herausgeben, oder folgen lassen.

Neuntens, Schlüßlichen befindet sich in höchst=gedachtens Un= fern Hochgeehrtesten Herrn Vaters wehland Kahsers Verdinandi bes andern christ=milbester Gedachtnuß, unterm Dato ben 30. Junii bes 1628sten Jahres ihnen Juben aus ber Königl. Böheimischen

Hof = Rangley ertheilten Confirmation, bag ihnen Juden auch ihre erlernete Handwerke unter ihnen zu treiben, erlaubt worden, beffentwegen bann zwischen ben Chriften Sandwerkern und ben Juden ein starkes Disputat entstanden, und viel Jahre lang gewähret, babero wir zu ganztlicher Abhilfe und Aufhebung biefer Differentien Und endlichen hierauf zu resolviren bewogen worden; Und lassen es zwar aus Gewissen erheblichen Ursachen ben folch ber Juben erlangten Begnabigung verbleiben boch mit dieser interpre= tation, restriction und limitation, bag sie Juden, ihre erlernete Sandwerfer von manniglichen ungehindert exerciren und treiben, boch feine Chriften, Gesellen, Stohrer ober Pfuscher halten noch benselben Unterschleiff geben, die von ihnen verfertigte Arbeit nicht auf ber Baffen, ober in Saufern (es ware bann, bag einer ober ber anbere, folder Sachen, zu seiner Rothburft fich zu bebienen, einen Juben in fein Saus, Zimmer ober Wohnung zu fich erforbern laffen wurde) hausiren, herumertragen, sondern auf ihren Tändel=Mark ober in ber Judenstadt offentlich feil haben, auch Christen und Juden ohne Unterschied verkauffen mogen, darüber aber Unser Allt-Stabter Hauptmann und bag fie etwa beh folden von ihnen Juden gemachte Arbeit einige unerbare Bortheilhaftigfeit und Betrug vermerken, und fich foldes in Besichtigung berfelben (welcher Sauptmann ober ber Rath, bag man berentwegen, auf eine ober ben anbern eine Suspicion Argwohn und Verdacht fallen wurden, burch ehrlich Gewiffenhafte beffelben Sandwerks verftanbigen Leut vorzunehmen anordnen werden) und also bie Sachen nicht tuchtig und richtig befunden worden, neben Wegnehmung folder von ben Juben also verfertiger Sachen, ber ober biejeni= gen, bie fich bamit betreten laffen wurben, nach Geftalt und Belegenheit bes Verbrechers mit ernstlicher und unnachlässlicher Straffe belegt werden. Ja, noch überdieses, berselbe, ober dieselben, die= ses Unsers ber Judenschaft gnabigst ertheilten Privilegii ipso facto verlustiget seben und bieselben nicht mehr zu genieffen haben sollen;

bas Buchsenmacher Handwerk aber, wie ingleichen auch Schwertsfeger, Plattner und andere militarische Handwerker unter ihnen zu treiben, solle ihnen gant und gar inhibiret, eingestellt und verbosthen sehn.

Bum Bebenben, endlichen, weil in biefem Unfern Erb-Ronigreich Bobeim wohnenden Juben, ben ihren also zugelassenen Wohnungen, Aufenthalt ob-fpecificirten Gewerb, Mahr = und Sandlung insgesammt von Alters hero in Form einer Gemeine verfanet, ihre Aelteste und Richter vorgesetzet, felbiger auch jedesmahl auf Berordnung Unserer Koniglichen Bobeimischen Cammer, burch gewiffe hierzu beputirte Commissarien in Gyb und Pflicht genom= men worden, Als laffen wir es gleichfalls, bei biefen alten Berkommen verwenden, Wie weit sich aber biese ihre Indische In= ftant erftreden, wie fie in ihren gerichtlichen Broceffen verfahren, auch wie man fich gegen ihnen beh ben driftlichen, Rechts=In= stancien und Gerichten in einem und anbern verhalten folle, bernach gesettermaffen gnabigst beclariren, erlautern und erklaren; Remlich, wann ein Chrift einen Juben, Schulden, Darleben, Berpfandung, ober anderer Civil- Sachen halber, wie bie Mamen haben mogen, zu besprechen, ober zu beklagen hatte, er benfelben (ba er ein Prager Jud) bei bem Altstädter Rath und Gericht, in andern Städten aber, und auf bem Land vor jedes Orts, wo ber Jub wohnhaft, driftlichen Obrigfeit mit Recht vornehmen, zum Falle aber ihme Christen bem Juden bei feiner Judischen Instant (barinnen er Christ bie Election haben, und foldes in seinem freien Willen gestellet senn solle) zu confirmiren mehreres beliebete er foldes zu thun befugt sein, fie beberseits orbentlich gegeneinander gehoret, boch wider keinen seghaften Juden, ber nicht de fuga suspect noch Aufreissend halber, verbachtig ift, ber Proces mit ber Execution, ober Arrest angefangen, sonbern bey allen Instantien bem Gerichtsbrauch gemäß gebührlich verfahren, und allba wo bie Klage am ersten anhängig gemacht, ber Streit zum Ende gebracht,

salva Appellatione barinnen erkennet, und ausgesprochen werden und wann alsdann indergleichen Civil=Sachen, die Iudische zuge= lassene Gerichte, die Iuden in ihrer Verhaft genommen, sie den= selben biß zu völliger Sachen Erörterung in der Christen=Gesäng= nuß erfolgen zu lassen, nicht schuldig sehn, da aber andere Erimi= nal=Sprüche und Verbrechen mit unterliessen, selbigen Christlichen Gericht, worunter der gesangene Iud seshasst, alsobald ohne einige Ausenthalt herausgeben und liesern lassen.

Eilsstens, ba aber Jub gegen Jub in Streitigkeit geriethe, soll solches in prima instantia nicht vor das christliche Recht ge= zogen, sondern bei den Iudischen Eltesten, oder Gericht (so aber vns ebenmässig als den vorigen Königen geschwohren) doch gleich= falls salva Appellatione erkennet werden.

Zwölstens, insonderheit auch von keinem Stadtrichter weber in Prag, noch in andern Städten, und Orten auf einen angesesse=nen seine eigene erkausste Wohnung haben, die Iuden einiger Schuld, oder ander Bürgerlichen Sachen halber, das Necht Geld (benselben alsogleich in Verhaft zu ziehen genommen, sondern dergleichen jederzeit zum ordentlichen Necht) es könnte dann der Kläger zu Recht genugsam erweisen, daß beklagter Iud nicht solvendo, oder sich eines Ausreissens bei ihme befahren ware) remittirt, und allda beklagt werden.

Zum Drehzehnten wie Wir bann auch ber bishero zuweilen attentirten Repressalien und Aushaltungen halben ihnen Iuden diese Gnade gethan und statuiret, daß hinfuro sie Iuden, fremder Chrissen oder Iuden-Schulen wegen mit keinen Arrest oder Gesängnuß belegt, noch sonsten vorsätzlicher Weise in Schaden und Unkosten gebracht, sondern ein jeder Gläubiger seinen Selbst-Schuldner, selbsten zu besprechen angewiesen, also kein unschuldiger Iud für ein schuldigen Christen, oder Iuden angehalten, vielweniger aber ihre Eltesten und Gemeinde eines Privats Iuden Schulden halben (sie hätten sich dann hierzu selbsten verbindlich gemacht) angesochten,

noch ihrer der Gemeinde selbst eigenen Schulten wegen, (ober da wir nicht zugegen waren) Unser hinterlassener Stadthalter billig= mässige Verordnung mit Sperrung ihrer Schulden und Tändel= Marcks ober militärischer Execution wider sie versahren wer= den solle.

Dierzehenden, wenn auch die Juden ben der Christen hohen oder niederen Gerichten etwan Rechtfertigung und Proces haben, und sühren mochten, so sollen sie mit Absührung der Gerichts-Gesbührnussen hoher nicht, als die Christen gesteigert, sondern denensselben hierinnen gleich gehalten werden, auch alle andere Benesicia Juris et Processus zu genießen haben.

Funfzehenden, anlanget der Juden Burgschafft, setzen und orden wir, daß wann ein Jud einen in Burgerlichen Sachen vershafften Juden aus der Gefängnuß ausliegen wollte, und die Eltessten, daß der Burg wurklich angesessen, und dessen Haus anderswärts mit übermässigen Schulden nicht afficirt, er also zu solcher Burgschaft genugsam ware, unter ihrem gewöhnlich Gemein-Insiesgel attestiren und bezeigen werden, derselbe obgedachtermassen (aussetzt da es Unser selbst eigenes Interesse betrifft) für einen Burgen zugelassen und angenommen werden solle.

Sechzehendens, zum Fall auch die Juden bei den Christen oder Juden selbst eigenen Gerichten zu Zeugen producirt, sie, den ihnen vorgeschriebenen Juden=Eyd leisten und ablegen, und sonsten keine andere Exception, als daß sie Juden wären, wider ihre Person sich ereignen würde, so soll derselben Deposition und Aussage (gleich wie im Heiligen Römischen Reich, und sonsten anderer Ortten in täglicher Observanz ist) beh allen Gerichts=Instantien für gültig angenommen, und im Urtheilen, wie andere Zeugnissen attendirt und beobachtet werden.

Siebenzehendens, wann etwan ein Jud (wie bisweilen zu gesschehen pfleget) sich verstecket, und den Juden Eltesten die Herfürssuchung und Gestellung desselben mit Gewalt zu muth werden wolte,

so sollen sie zwar, zum Fall sie von solchen Juden wissen werden, ihme unweigerlich zu exhibiren, und vor Gericht zu stellen, schulzbig seyn, wo sie aber hierumen keine Wissenschaft hatten, auch bessen nicht zu überführen wären, noch der Christ das Haus, wo derselbe sich also verborgende zu sinden, oder anzutressen mit Brund wüssten, oder benennen könnte, sie Eltesten selbigen Juden zu suschen nicht angehalten, noch der Gemeinde derentwegen ihre Schulen und Nahrung versperret, noch auch wider die Eltesten, wann ein Jud, den sie seines Verbrechens holber befängnüssen und bestrassen thaten, aus boshassten Gemüth an ihnen zu rechnen etwas auf sie erdichten und angeben möchte, nicht alsogleich mit der Erecution, sondern nach vorhergehender ihrer Vernehmung cum causae cognitione procedirt werden.

Achtzehendens, wann etwa ein Uebelthäter vor und nach ber Tortur auf einen Juden bekennet, boch benfelben weber in Person kennete, noch sonsten mit andern erkanntlichen Umstanden zu be= schreiben wüßte nicht alle Juden (wie zuvor bisweilen geschehen) zu den Uebelthater in die Gefangnus, noch der Uebelthater unter ben Juben herum geführet, fonbern vermog ber Rechten, mit Un= stellung einer Inquisition procedirt und verfahren werden; Solches auch, wie nicht weniger alle Unfere vorhergehende Concessionen, Confirmationen und Declarationen nicht allein die allhier zu Prag sondern auch alle andere in diesem Unserm Erbkonigreich Boheim unter unsern Schutz wohnenden Juden von manniglich unturbiret, und ungehindert zu geniessen, und berselben fich zu erfreuen ha= ben; und gebiethen hiernach allen und jedem Unsern Innwohnern und Unterthanen in unferm Erb-Konigreich Boheim, was Burben, Standes ober Wesens, die sehn, hiemit Ernstiglich und Festi= glich, daß sie gedachte Judenschaft bei diesen unsern ihnen gnabigst confirmirt, bestättiget und renovirt und verneuerten Privilegien und Begnadung ruhiglich verbleiben lassen, sie babei schützen, und handhaben, auch ihnen hierinnen einigen Eintrag nicht thun, noch

andern zu thun verstatten, so lieb einen Jedwedern sehn, Unsere schwehre Straffe und Ungnade, und darzu berer in afftgedachter Unsers Hochgeehrtesten Herrn Batters christ-milbesten Andenken ihnen ertheilten Confirmationen einverleibten Pon der 30 Mark lothigen Goldes, die ein jedweder, so oft er freventlich darwider handlete, Uns in unsere königliche Kammer unachläslich zu bezahlen verfallen sehn solle; zu vermeiden: Das meinen Wir ernstzlich, mit Urkund dieß Briefs bestegelt mit Unsern anhangenden Kahser= und Königlichen großen Insiegel, der geben ist auf Unsern Königlichen Schloß zu Prag den achten Monats=Tag Aprilis, im Sechzehen hundert acht und vierzigsten, Unserer Reiche des Römischen im zwölssten des Hungarischen im dreh und zwanzigsten Ihren und des Böheimischen im Ein und zwanzigsten Jahr.

Verbinanb.

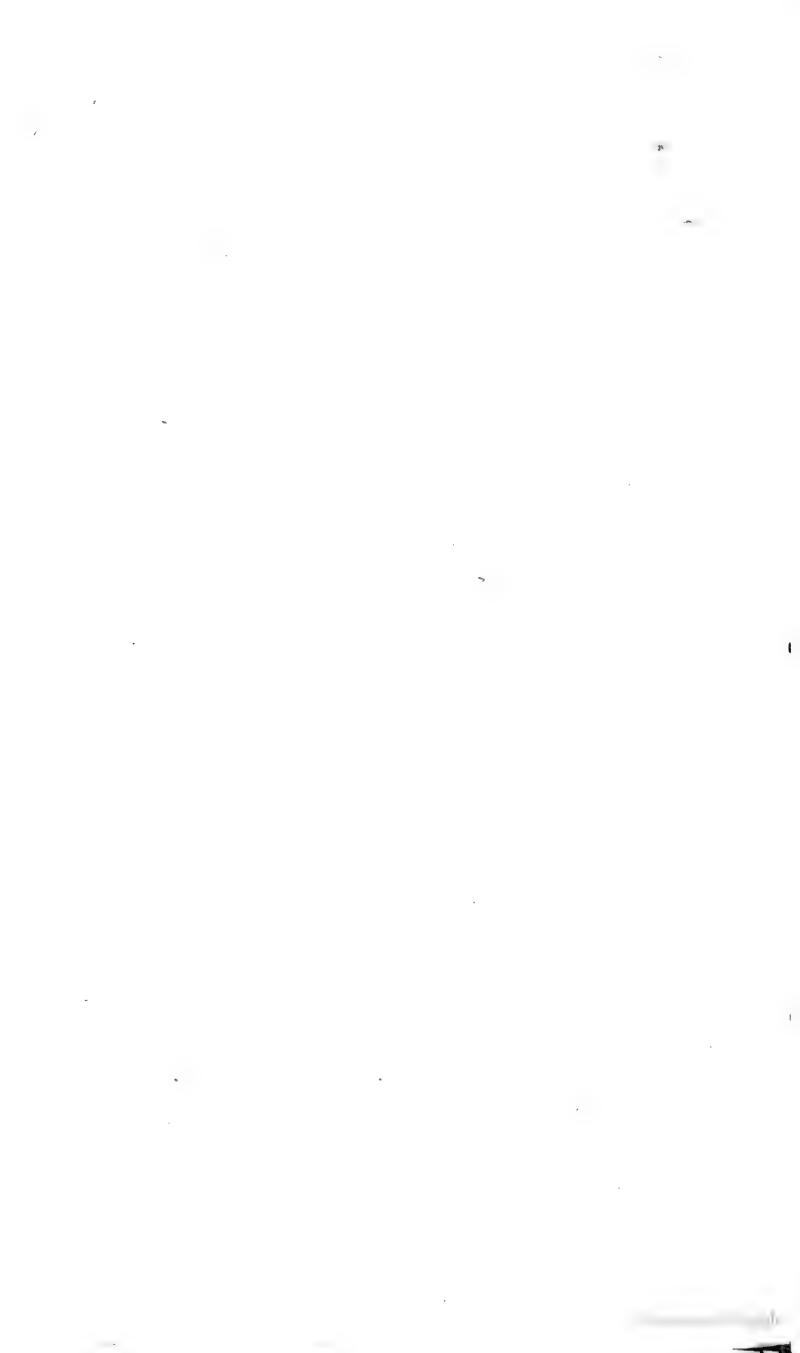

# Bweites Buch.

# Die Juden in Desterreich

vom Standpunkte bes Rechtes.

.

# Erstes Capitel.

Das Judenthum in Lehre und Ausübung aus bem comparativ=sittlichen Standpunkte.

"L'on n'exige que des malheureux qu'ils soient parfaits." Maximes du Duc de la Rochefoucault.

Es ziemt uns wohl zunächst in eine ruhige und unbefansene Würdigung des Judenthums, wie es sich in Lehre und Ausübung sittlich zu erkennen giebt, einzugehen. Nicht daß wir damit übereinstimmen könnten solche Würdigung als die nothwendige Grundlage eines Rechtszustandes zu betrachsten, sondern weil uns ein Standpunkt, von welchem zumeist, wenn auch nur ostensibel, eine Ausnahms-Gesetzebung der Juden gerechtsertigt wird, zu wichtig erscheint um nicht das mit zu beginnen. Zudem wird ein Misverständnis über ein vor Augen liegendes Object, wie das eines Beschwerdesstandes und der daraus entstehenden Collisionen, nicht so leicht sich ergeben können, als über ein Subject, das verssschiedenartiger Auffassung unterliegt, und wodurch sich leicht

unter demselben Begriffe ganz entgegengesette Vorstellungen erzeugen mogen. Nun sind freilich Untersuchungen berart oft und von befferen Federn geführt worden, allein wir schmei= deln uns burch einen geregelten Gang bie gegenwärtige zur klaren Anschauung zu bringen. Vorausgeset — was in ber That nimmermehr zuzugeben ware, — baß eine Verbachti= gung ber Gesinnung a priori je in ber Gesetzgebung Plat greifen konnte, so wollten wir schon burch lleberschrift und Motto andeuten, daß wir uns gegen Anlegung bes Ibea= Wir sehen nemlich nicht ein, len als Makstab verwahren. wie man verlangen könnte, daß die Juden edler, vollkom= mener, freier von menschlichen Schwachen sein follten als andere Religionsgenossen, damit ihnen auch gleiche Rechte mit diesen eingeräumt werden sollten. Nicht gegen bas Gott= liche, bem Sterblichen ewig Unerreichbare haben wir baher das Judenthum in seiner Erscheinung zu halten, sondern gegen bas erreichbare Sittliche, gegen bas innerhalb anderer Religionsbekenntnisse wirklich Erreichte, und auch ba werden wir noch weit von wahrer Billigkeit entfernt sein, da der Jude um die gleiche Stufe der Sittlichkeit mit bem Christen zu ersteigen, Kampfe und Anfechtungen zu bestehen hat, die jener nicht kennt, baher hier mit vollem Rechte bas Wort gilt: Duo cum faciunt idem non est idem. wir glauben zur Führung unserer Sache bie lettgebachte Schutwehr keineswegs voranschicken zu mussen, und ruhig darin eingehen zu konnen, daß die Juden andern Religionsgenossen in der Vorschrift und Erfüllung ihrer sittlichen und burgerlichen Pflichten nicht nachstehen sollen. Nur freilich

follte solche Würdigung in Bausch und Bogen geschehen und durch Erwägung der Schatten und Lichtseiten am Judensthume in seiner Erscheinung das Mittel an die Hand geseben werden, den ganzen Menschen wieder gegen den ganzen Menschen, nicht aber Einzelnes gegen Einzelnes, nicht Prädikat gegen Prädikat zu halten.

Viele werden glauben, — und wir thun es mit ihnen — baß es unserer Aufgabe gang genügen burfte nur bas praktische Judenthum im Auge zu halten. Wo wir uns aber versucht fühlen, zur größeren Vollständigkeit auch bas theoretische zu berühren, wollen wir immer von jeder Scholastif eben so gut abgesehen wissen, wie wir selbst auf Anführung eines seben berartigen Gegensates verzichten. Un= haltbare Lehrmeinungen von Einzelnen finden sich überall vor, allein fo lange fie weber eine allgemein gultige Canction erhalten haben, noch in Saft und Blut ber Bekenner übergegangen sind, gehören sie ber Religionsgeschichte, nicht ber Religion an. Die Frage ift nur, ob aus ben Dogmen ber Juben, aus ihren allgemein anerkannten Glaubens = und Sittenlehren, wie sie sich in ihren Gottestempeln und Schulen, in ihren Erbauungs= und Lehrbüchern, in ihren religiösen Vorträgen, und in dem Unterrichte und in bem Bekenntnisse ihrer Jugend kund geben — folde Unfahigkeit hervorgehe ober nicht? Unter ben vielen beruhigen= ben Antworten welche von Seiten driftlicher Gelehrten ge= geben wurden, führe ich nur eine an die mir beshalb als die entschiedenste erscheint, weil sie einem Pralaten angehört, ber überdieß ein erklarter Gegner ber (politischen) Emanci=

pation ber Juden (in England) ift, - ich meine ben Pri= mas ber Hochfirdje, ben Erzbischof von Canterbury. Parlamente aufgefordert, sich über denselben Bunkt auf kategorische Weise zu erklaren, that er es mit folgenden Worten: "Ich stelle nicht im mindesten in Abrede, baß bas Gesetz ber Juden sich nicht in völliger Nebereinstimmung mit unfern sittlichen und geselligen Verhaltnissen befande. der That, Mylords, das Moral = und Social = Gesetz der Juden ist wohl Eines und dasselbe mit dem Moral = und Social = Gesetze ber Christen. Die Juden weichen von den Christen im Punkte bes religibsen Glaubens ab, aber gewiß jeder rechtgläubige Jude, jeder der ein Mitglied seiner eigenen Gemeine ift, ift sichtlich bemfelben Sitten = und Co= cialgesete verystiditet (adheres to the same moral and social code) wie ber Chrift\*).

Wir sinden Gelegenheit spåterhin zu erörtern, um wies viel mehr ein solcher Ausspruch von der Erscheinung des Judenthumes in Desterreich zu gelten habe, das sich des besonderen Vorzugs einer von den ausgezeichnetsten Männern ausgegangenen religiösen Resorm und einer sich immer mehr verbreitenden Läuterung der Begriffe zu erfreuen hat!

Was nun das praktische Judenthum daselbst anbelangt, so ist nicht zu übersehen und wurde schon höhern Orts anerkannt, daß die Juden sich nach den verschiedenen

<sup>\*)</sup> Debates in Parliament in 1833 for removing the disabilities of the jews. London 1834.

Provinzen, wohl auch unter verschiedenen (nicht auch sittlichen?) Eulturstusen eintheilen lassen, im Allgemeinen aber
wird ihr Charafter keine Bergleichung zu scheuen haben, und
am wenigsten, wo es sich von gröbern Berbrechen handelt,
worüber die Eriminalacten überraschende Belege abgeben
dürsten. Es ist aber auch nirgendwo vorgesommen, daß die
jüdischen Kaussente in Desterreich\*) sich minder rechtlich und
ehrenhaft bewiesen hätten, als die christlichen, oder daß die
jüdischen Soldaten weniger Muth und Ausdauer bewiesen
hätten, als die christlichen, oder die jüdischen Aerzte weniger
Hingebung als die christlichen, oder die jüdischen Arzte weniger
Hingebung als die christlichen, oder die jüdischen Arzte weniger
Hingebung als die christlichen, oder die jüdischen Arbeiter
und Handwerker weniger Fleiß und Rüchternheit als die
christlichen bewiesen hätten, oder daß die Juden überhaupt
an Rechtlichseit, Menschlichseit und Vaterlandsliebe gegen
ihre christlichen Mitbrüder zurückgestanden wären.

(Allgem. Jubenzeitung Mr. 8. 3. 1841.)

<sup>\*)</sup> Ober anderswo. In einer unbefangenen Darstellung orientalisscher Berhältnisse heißt es: "Die Juden in Konstantinopel stehen im Ruse ber Ehrlichkeit und sindet man sie bei näherem Umgange siets darin bes währt, wenigstens im Bergleich mit Griechen und Armeniern. In einem befannten Sprichworte, welches Chrlichkeitspatente austheilt, erhalten von diesen drei Nationen ein solches: die Juden zu er st, alsdann die Armenier und ganz zuletzt die Griechen."

# Zweites Capitel.

Bon ben Schattenfeiten an Jubenthum und Juben.

"Das Aergste weiß die Welt von mir und ich Kann sagen, ich bin besser als mein Rus." Maria Stuart.

Bon den Fehlern, die an der judischen Bolksthumlichkeit hasteten und mit ihr erloschen, kann hier wohl kaum
die Nede sein, und es durste genügen jener zu erwähnen,
von denen behauptet worden ist, daß sie am Judenthum
hastend, noch bis in unsere Zeit hineinragen.

Man hat, um das Judenthum einer tief wurzelnden Unsittlichkeit zu bezüchtigen, sich nicht gescheut, bis auf die harten mosaischen Verordnungen zur Verdrängung der cananitischen Bölkerschaften zurückzugehen, eine Anklage, die allerdings weniger das Volk (und am wenigsten dessen späte Nachkommen) als den großen Volksführer angeht. Allein man durchdringe sich, ehe man zu einer solchen Veurtheilung geht, von der mit aller Glut aufgefaßten mosaischen Idee

eines sich burch Glaubensbegriff und Sittenreinheit auszeich= nenden priesterlichen Volkes, und weit leichter wird man bann in bessen Abscheu und Besorgnisse eingehen, wie sie sich vor jedem Verkehr mit jenen in allen Lastern versunke= nen, ja selbst die eigenen Kinder hinschlachtenden Volker= Und nur allzusehr zeigten sich solche schaften kund geben. Besorgnisse gegrundet, indem der weiche Sinn der Ifraeliten es nie vermocht hat, den gegebenen Anordnungen Folge zu leisten, so baß bei Eroberung bes Landes nicht nur die Eingebornen neben den Eroberern friedlich belaffen wurden, sondern auch beren Gogendienst gelitten ward, was ber Entwicklung bes reinen Monotheismus im Volke gar sehr geschabet, bergestalt daß man diesen wichtigen Abschnitt in der innern Geschichte ber Juden erft mit ihrer Ruckfehr aus ber babylonischen Gefangenschaft kann beginnen lassen, indem hiemit die Abgotterei — jene durch die sprischen Ro= nige gewaltsam eingeführte ausgenommen — für immer aus Judaa verbannt blieb. Wie weit aber die Ifraeliten entfernt blieben, einen Bertilgungsfrieg gegen die Eingeborenen in der Art zu fuhren, wie die Spanier ihn gegen die Indianer in den neu entdeckten Landern oder selbst heut zu Tage die Anglo = Amerikaner gegen die Rothhaute führten, wird burch eine Menge von Thatsachen nachgewiesen, wie= wohl sicherlich die Juden jener grauen Vorzeit triftigere Entschuldigungsgrunde für ein foldes Verfahren gehabt hatten, als die der modernen Civilisation angehörenden Bolfer. — Abgesehen von ben Bundnissen, welche schon Josua mit den Landeseinwohnern schloß, findet auch in den spätern,

unter den Konigen geführten Kriegen ein strengeres Berfah= ren nicht Statt. Wir horen nicht, daß David einen Konig getodtet oder ein Volk vernichtet hatte, vielmehr ließ er Befatungen in ben bestegten Stadten und verlangte nur Gelb oder andere Beiträge (Jost. kl. Geschichtswerk I. 254.). Von Salomo heißt es, daß er bei Anstellungen bie ein= gebornen Ifraeliten vor ben im Lande vorhandenen Cananitern bevorzugte, mithin biefe bavon nicht ausfchloß; allein die Dulbung biefer und anderer Bolkerschaften wird unter diesem Konige noch viel weiter getrieben, wie es ebendafelbst S. 289 heißt: Salomo scheint die Absicht gehabt zu haben diesem Uebel (ber Isolirung eines feindli= den Stammes) burd Begunstigung nicht blos frember Frauen, fondern selbst der Volksthumlichkeit der nachsten Nachbarn zu steuern, indem er gottesdienstliche Häuser oder Opferplate für die Gottheiten Ammons, Moabs, Phoniciens und Ae-Er hob badurch gyptens in seinem Lande errichten ließ. die Absonderung der Ifraeliten auf, und hoffte so, ohne Zweifel, nicht blos die seit der Eroberung herrschende Volksabneigung zu versöhnen, sondern die Macht der Nachbarn ganzlich zu bredjen, ba diese ihre Siege gewöhnlich ben Gottheiten zuzuschreiben pflegen. Er hoffte burch die Pracht feiner gottesbienstlichen Einrichtungen sein Bolf bennoch von jedem andern Dienste abzuhalten und burch seine Gefälligkeit gegen die Gogen der Nachbarn seine Unpartheilichkeit und Regierungsweisheit zu bethätigen. Auch neuere driftliche Schriftsteller stimmen hiermit überein. Go heißt es in bem Auffațe "Toleranz und Intoleranz" (Deutsche Vier-

" Ueberhaupt kamen bie teljahresschrift 1841. 3. Heft): Ifraeliten bem Gebote ber Bertilgung ber Cananiten oft fehr saumig nach; häufig melbet ber Bericht, daß sie unter ihnen wohnten, und noch mehr, daß sie zur Abgötterei verleitet wurden, eine fehr naturliche Folge, baß sie sich mit ben vorherigen Bewohnern vermischten. Auch wird berglei= den nicht immer mit Migbilligung erzählt. Die Gesandt= schaft bes frommen Konigs David zu den Amonitern, Die Vermählung bes weisen Konigs Salomo mit einer Tochter bes Königs von Aegypten, und sein Freundschaftsbund mit bem Konig Hyrana werden nicht gerügt." Wenn hiedurch bie Juden von jenem Vorwurfe gerechtfertigt werden, und wenn sich an ihnen das übrigens durchgreifende Princip ber Toleranz und Menschenliebe nur in einem allzu ausgedehn= ten Sinne bewährt, so findet gleichzeitig die Duldung bes Gogendienstes unter Calomo und seinen Nachfolgern, wenn auch nicht seine Entschuldigung boch seine Begründung in ber bamaligen Staatspolitif.

Der Borwurf eines Nationalgottes, auf den man, fonderbar genug, noch heute zurücksommt, war von Anfangs an, als ein ungerechter zu betrachten, denn in den frühesten heiligen Urkunden der Juden wird Gott als Schöpfer und Erhalter aller Menschen dargestellt, als der Gott alles Geistes und alles Fleisches, der selbst für die jungen Raben sorgt. Uebrigens darf man nicht vergessen, daß jener Begriff den ersten Zeiten des Judenthums sehr nahe lag. Zur Blüthezeit der Propheten ward er aber vollkommen beseitigt, und in ihren Vorstellungen erscheint Gott nicht mehr als

einziger Gott Ifraels, er beschützt die Bessern und straft die Sündhaften\*). Der Borzug Ierusalems besteht darin, daß von hieraus der Irrthum und die Thorheit des Gögendiensstes bekämpft wird, und der reine Gottesdienst sich über alle Länder der Erde verbreitet\*\*). Im Talmud aber heißt es: "Die Tugendhaften aller Nationen werden der ewigen Glückseligkeit theilhaftig werden." Und damit fällt auch der Borwurf weg, daß sich die Juden sür das auserwählte Bolk hielten, wenigstens in dem mißverstandenen Sinne, als ob sie nicht auch die Nationalität anderer Völker geachtet hätten. Daß sie als Nation so gut wie jede andere, — Nationalstolz besessen haben, kann ihnen, wenn sie auch weiter nichts gethan, als das heilige Feuer der reinen Gotztessidee entzündet und gehütet, wahrlich nicht verargt werden.

Ueber ben Talmub erwarte man keine weitläufige Controverse, weder im Allgemeinen noch hinsichtlich der aus dem Zusammenhang gerissenen Stellen, und wie bereits ansgedeutet, kann man es nur dem Nebelwollen oder Mißversstande zuschreiben, wenn bei irgend einer Religion die Irrsthümer oder Spissindigkeiten einer übertriebenen Scholastik dem religiösen Lehrbegriffe aufgebürdet werden\*\*\*). Es ist

- supoli

<sup>\*)</sup> Jesaias 18, 19, 23. Jonas. Mich.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. 2, 11, 12. Mich. 3. s. Jost. 1. Thi. S. 371.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Schülerhafter und kindischer kann wahrlich der Entwicklungss
gang des Judenthums nicht aufgefaßt werden, als wenn man die Dichstungen des Midrasch nach dem Maßstabe der hentigen Wissenschaft beurstheilt, die in ihm sich darstellende Hermeneutik, Weltanschauung und die durch innere und äußere Barbarei manchmal gedrückte Moral durchschnüfs

bis zum leberdruffe wiederholt worden, daß der Talmud namentlich in seinem erlauternden Theil (Gemarah) weit entfernt eine canonische Autorität für die Juden zu haben, den Rationalismus im Judenthum, dem die Besten und Weisesten bas Wort gesprochen, nicht verhindern fann. — Der Talmud ward nicht als ein Bollendetes abgeschloffen, fondern die Gesetzlehrer fanden es nur (um 500 n. Chr.) angemeffen, b. i. an ber Zeit, nichts weiter in benfelben aufzunehmen. In diesem Geiste lehrten und wirkten die ausgezeichnetsten Bater ber Synagoge; sie betrachteten die våterliche Religion in ihrer Wesenheit als ein Bleibendes, Unveränderliches; in den Formen aber berücksichtigten fie die veränderten Verhältnisse. So hob R. Gerson die Levirats= che auf; so suchte Maimonides in seinen beiden Sauptwer= fen ben Anforderungen seiner Zeit nachzukommen. storische Judenthum ist nicht ein Convolut von überkommenen Satzungen, welches als erstarrte Mumie von ei= nem Geschlecht bem andern überliefert wird; es ist vielmehr

Minkeln ber Erbe zur burlesken Hanswurstenjacke zusammenstickt, und sie bann à la Eisenmenger bem frivolen Pobel als Judenthum verkaust. Ober sollte man zweiseln, daß es einem jüdischen Eisenmenger, welcher mit derselben satanischen Logik und teuslischen Liebe die Literatur des Christenthums durchliese — die Kirchenväter, die Annalen der Kreuzzüge, die Chroniken der Inquisition, die Schriften der Theosophen und Mystiker die auf die des Emanuel von Swedenborg und dessen Schule herab, slücktig durchgehe, nicht gelingen würde, in der Bildergallerie der Literatur, neben das entdeckte Judenthum ein Seitenstück aufzuhängen mit der Ueberschrift: "Entdecktes Christenthum?" Formstecher, die Resligion des Geistes. Frankfurt 1841. S. 14.

die Auffassung der jüdischen Religion in ihrem geschichtlichen Verlaufe, um darin zu erkennen, daß sie ein Lebendiges für alle Zeiten ist. Es will die Gegenwart nicht von der Vergangenheit losreißen, sondern sicht vielmehr beide durch die Kette der göttlichen Führungen zu fortschreitender Veredslung innig verbunden\*)."

Wenig darf man sich bemnach kummern, ob die anges griffenen Einzelstellen aus dem Standpuncte der Berhältnisse, unter dem sie niedergeschrieben wurden, hinlänglich gerechtsfertigt und entschuldigt erscheinen oder nicht, sobald man nur einräumen muß, daß der namentlich in Desterreich in allen seinen Aeußerungen streng controllirte jüdische Lehrbegriff unsferer Zeit sich nur auf solche Talmudstellen stütt, welche von der reinsten und edelsten Gesinnung durchdrungen sind.

Beachtenswerther in sich selbst, obgleich weit weniger hinsichtlich der zu machenden Folgerungen könnte der Borswurf erscheinen, als ob die Ceremonialgesetze mit zu vielen kleinlichen und auf Particularismus ausgehenden Förmlichkeiten sich beschäftigten. Allein dieser Borwurfschwindet, insolange dadurch ein ehrenhafter Lebenswandel nicht gehindert erscheint. Nicht unwürdig der Anerkennung und sogar der Bewunderung ist vielmehr die Absicht das Gesetz selbst mit einem dichten undurchdringlichen Zaun zu umgeben, und eine strenge Ordnung der Sitten und Ges

<sup>\*)</sup> Dr. Frankfurter's Vorlesungen über Religion, zu Hamburg im Winter : Semester 1849.

brauche dem bestehenden oder aber zu gewärtigenden Versterbnisse der Zeiten als heilfamen Damm entgegenzusetzen. Viele jener kleinlich erscheinenden Vorschristen erhalten das durch ihre Weihe und lassen sich überdies auf schöne, rein menschliche Ideen zurücksühren. Wie übrigens das neuere Indenthum in seiner vorherrschenden rationalen Richtung auf dogmatischem, namentlich aber auf praktischem Wege, die Scheibelinie zwischen Sittengesetz und Ceremonialgesetz zu ziehen wußte, ist bekannt genug.

Die Bosheit und ber Unfinn ber im Mittelalter ge= gen die Juden erhobenen Anklagen wegen Brunnenvergiftung, Softienentweihung, Christenfindermord, verdienen wohl heut zu Tage keine Beachtung, und erheis schen keine Beleuchtung. Indem man von der unverkennba= ren Barbarei, womit man gegen die Juden verfuhr, nicht ablassen wollte, blieb ja kaum ein anderes Mittel als ber= gleichen Verruchtheiten zu ersinnen, wozu die Habsucht ber Großen, und der Fanatismus des Pobels sich wechselseitig die Hand boten. Und da wir hievon schon in unserem ge= schichtlichen Theil genugsam gesprochen und nachgewiesen, wie Vieles im heutigen Rechtszustand ber Juden seine Begrundung in jener traurigen Zeit findet, so folgen wir unserer Abneigung bei berartigen Dingen zu verweilen. Freilich ist es noch nicht lange her, daß der Jettzeit der Puls gefühlt wurde, um zu fehen, ob sie es noch vermöge mit so frankhaften Einbildungen schwanger zu gehen; allein ber strafbare Versuch mißlang vollkommen. Das Ereigniß von Damascus war wohl der lette Tropfen derartiger Verläumdung. Und

vergessen wir nicht, baß es ber größte Staatsmann unserer Zeit, ber Stolz Desterreichs fur alle Zeiten war, welcher burch sein loyales und aufgeklartes Benehmen den machtig= sten Impuls gab, um die Bosheit welche jener Verläumdung zu Grunde lag, aufzudecken. Daß jene Opfer fielen, ist bas Traurigste, aber nicht bas Wichtigste. Das aber ist es, daß sie fallen mußten, damit die allgemeine Meinung ihr Urtheil zur Ehrenreitung des Judenthums auf das entschiedenste aussprechen konnte; bas ist es, baß bie Gerette= ten unter dem Panier der Reinheit ihres Glaubens, ihren Familien wiedergegeben wurden, daß die in aller Welt zer= streueten Juden als Ein Mann sich aufrichteten und Ginen Schrei bes Unwillens und Entsetzens über bie furcht= bare Anklage ausstießen; ja baß sogar getaufte Juden, welche dristliche Geistliche geworden waren, wie Neander und bem Vernehmen nach auch in Wien ber Domherr Reith sich in ihrem Gewissen verpflichtet fanden, die schmähliche Anklage von dem Haupt ihrer ehemaligen Glaubensbrüder abzuwälzen. Fürwahr, bies ist es, was uns das Wich= tigste und zugleich das Wunderbarste daucht!

Wir glauben demnach keine ungegründete Hoffnung auszusprechen, wenn wir vermeinen, daß derlei Processe, wenn sie je wieder auftauchen sollten — for shame — ohne Weiteres ad acta gelegt werden dürften, und zwar zu den Acten der Herenprocesse und Teufelsbeschwörungen.

Unter den übrigen Anklagen ist wohl die des Wuchers am hervorragendsten, wiewohl auch sie der Geschichte und kaum der Gegenwart mehr angehört, und bei der Gestaltung ber Verhaltnisse in Europa, namentlich aber in Desterreich kaum zu erwarten ist, daß sie erneuert werde. men nicht auf die Betrachtungen zuruck, die zur Entschuldis gung ber Juden in ihren gedrückten Verhaltnissen gesucht wurben und leicht gefunden wurden, wie benn vor Eintritt jener Verhältnisse berlei Klagen nicht vorkommen. Tacitus, welcher ihnen jeden Fehler vorhält, wie er sich in den Augen ber Romer kund gab, erwähnt nicht ihrer Habsucht. Es war bemnady nicht als Wucherer, daß sich die Juden bei den Romern verhaßt machten \*). Eben so wenig bestreben wir uns in Verfolgung und Druck ben Versuch ber Abwehr und des Gegendruckes gerechtfertigt zu finden; vielmehr er= lauben wir uns auf die schwankenden und irrigen Begriffe über Zinsabnahme überhaupt zu ben Zeiten jener Anklage hinzuweisen, und wie die Geschichte sich nicht bequemen wollte, den Umtrieben des Glaubenshaffes zu Folge sie ausschließlich auf die Juden zu wälzen.

Wir lassen hierüber den Dr. Carlo Cattaneo in seisnen Ricerche sulle interdizione Israelitiche, Milano 1836, sprechen, auf welche originelle Schrift wir nuch aussührlicher zurücksommen. "Wie schwankend die Begrisse über den legasten Zinssuß waren, geht aus Vielem hervor. So gestattete zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts Philipp der Schöne in Frankreich den Zins von 21% durch ein eigenes Edikt, durch ein späteres erklärte er aber die geringste Zinsabnahme

- -

<sup>\*)</sup> Histoire des juifs du moyen age par Depping. Paris 1834. p. 6.

für Wucher. Sehr bemerkenswerth ist es, daß man zur selben Zeit in den Verfolgungen auch die christlichen Wucherer, namentlich die sogenannten Caorsini in Frankreich und die Italiener einbegriff, welche den besten Theil des Handels an sich zogen. Allein späterhin wurden ihre Guthaben zum Vortheil des Fiscus eingezogen, sie selbst in einer Nacht einzgekerkert, und ihre Reichthümer durch Hülfe der Tortur entzdeckt. Es scheint daher, daß man damals begann, den Wuscher an sich ins Auge zu fassen, und daß mit dem Gifer der Kreuzzüge, sich auch der Haß gegen den Glauben der Israeliten abgekühlt hatte."

"Noch beherrschte ber Irrthum, daß jeber Zins Wu= der sei, die Gemuther. Inzwischen aber wurden Schulen eröffnet und Studien eingeführt. Das romische Recht, bas wieder auf Universitäten gelehrt ward, begann die Befet = lich feit ber Zinsabnahme wieder herzustellen. suchte man völlig von einander abweichende Meinungen burch fubtile Distinctionen zu vereinbaren, es entstanden die Ausdrude von übermäßigem und angemessenem Wucher, vom Aufhoren ber Nugung und von Zufügung von Schaben, und man suchte ber Strenge ber Verordnungen burch fingirte Zah= lungstermine, durch simulirte Verkäufe, durch Wechsel und Rudwechsel zu entgehen. Die Gerichte fanden in ben Ge= setzen Belege für die widersprechendsten Meinungen. schärfte man ben Gewalthabern ein, im Zeitraum von drei Monaten alle Wucherer (bas heißt in ber bamaligen Sprache, alle Capitalisten) fortzuschaffen, man untersagte ihnen jeden burgerlichen Verkehr mit Andern, man schloß sie vom Abend=

- - -

mahl und vom ehrlichen Begrabniß aus, man verbot ihren Testamenten als Zeugen zu bienen, und erklarte dieselben für mangelhaft, ipso jure; man annullirte jedes Statut, welches die Berbindlichkeit auferlegte, ben Capitalisten den geringsten Bind zu verguten, ja man ging so weit, zu erklaren, daß berjenige, welcher behaupte, daß man ohne Verbrechen Zins nehmen könne, einer und berselben Strafe mit den Regern zu unterziehen sei. Damit noch nicht zufrieden, verbot man jede Art von Seeassecurang, indem man sie als Wucher er= flarte, was die erwachende Ediffahrt beinahe im Reim erftidt hatte. Allein bas Aufblühen ber Handelsstädte Italiens zu jener Zeit beweist, daß diese Vorschriften nichts weniger als willigen Gehorsam fanden. Alls die commerciellen Ideen wieder erstanden, bas Ansehen bes romischen Rechtes sich wieder herstellte und der Wucher sich auf naturlichem Wege durch das Zuströmen beweglicher Capitalien verminderte, welden das Feudalsystem die Anlage in Grundbesitz verwehrte, ba horte auch die Wuth gegen ben Wucher auf, und die Bolfer, welche ben Werth ber Capitalien erkannten, fingen an zu den Capitalisten Reigung zu gewinnen, die Juden hörten aber auf die einzigen zu sein, die sich durch den Handel bereicherten, indem sie die Concurrenz der Italiener, der Ca= talanen, der Portugiesen, der Flamander und der Hanseaten zu bestehen hatten "\*).

<sup>\*)</sup> Die Belege hierüber finden sich in der angeführten Schrift, II. Absichnitt, über ben Ursprung ber Beschränfungen der Jörgeliten. Unter den citirten Aussprüchen bemerken wir nur folgende: Usura est ubi amplius

Bezüglich der besonderen Anwendung dieser Anklage in Desterreich wurde schon im historischen Theil nachgewiesen, daß mit den jeweiligen Austreibungen der Juden, der Wuscher keineswegs mit ausgetrieben wurde, sondern vielmehr fortdauerte, wie schon das von Hormayer in seiner Geschichte Wiens angesührte Schreiben des Aeneas Sylvius Piccolomini, nachmaligen Papst Silvester II. darthut, und wobei es auf das schon früher vom h. Bernhard \*) geäußerte Wort heraus kommt.

Allein zugegeben, daß die Juden arge Wucherer gewesen sein mögen, hat es nicht noch ärgere gegeben? Sie aber haben sich oft genug als Abkömmlinge jenes Simon und jenes Levi bewährt, welche ausriesen: "Sollen wir etwa mit der Jungfrauschaft unserer Schwester Handel treiben?" Denn haben die Juden auch mit ihrem Gelbe Wucher gestrieben, mit zwei anderen Dingen haben sie es nicht: nicht mit ihren Mitmenschen und nicht mit ihren Glaubenswahrscheiten. Es war einer gerühmteren Bildung als der ihrigen vorbehalten, Sclavenschiffe zu ersinden, wobei im Voraus der Verlust eines Theils der Ladung zu berechnen kam \*\*), oder

requiritur quam datur. — Si plus quam dedisti expectas accipere, foenerator es. — Ab hoc usuram exige quem non sit crimen occidere. — Ubi jus belli, etiam jus usurae.

<sup>\*)</sup> Sancti Bernhardi Epist.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Manchmal find fast ganze Labungen erblindet, manchmal, wenn bei stürmischer See die Lucken längere Zeit geschlossen bleiben mußten, halbe Ladungen erstickt, manchmal moberten Leichen schon, und waren noch

irdische Vortheile an den Preis der Verläugnung der Ueberszeugung zu knupfen.

Mit ber Anklage bes Wuchers stand bie ber Gelb = und Sabsucht in inniger Verbindung. Daß die der Ju= den, so wenig wir sie laugnen wollen, ihre Abgranzung in edleren Grundlagen fand, gebenken wir im nachsten Capitel War es auch übrigens ben Juben, benen man bie ganze Welt verschloß, zu verargen, wenn sie zu bem Schlussel, ber die Thuren ihrer Kerker allein zu öffnen vermochte, griffen, und auf die ihnen gestattete Weise das nothige Geld bazu aufzubringen trachteten? War es ihre Schuld, daß man statt bes Göttlichen in ihnen, nur bas Gelbliche an ihnen achtete? Oder trieb sie bieser Gelbdurst je zu ähnlichen Gräueln, wie ber ber Spanier, von benen bie Indianerkönige auf den glühenden Rost gelegt wurden, damit sie ihnen ihre Schäße entdeckten? Ober wie der jenes Ronigs von England, ber einen Juben zu Briftol einen Bahn nady bem andern ausreißen ließ, bis ihn der Schmerz bewog sich ber Plunderung zu unterziehen? Und wenn die

an Lebende angeschmiedet. Aus diesen Berlusten macht sich aber der Sclasvenhändler wenig; wenn er gejagt wird, erleichtert er sich, indem er eine Anzahl Neger über Bord wirft — in einem Falle wiedersuhr dies 132 Kranzten, damit der Schaden die Assecuranten und nicht die Unternehmer traf; häusig geschicht es auch, weil die Waare zu elend geworden ist, um den brasilianischen Einsuhrszoll von 10 Dollars per Kopf zu bestreiten. Man ist zufrieden wenn man die Hälfte hereinbringt, und sechs Fahrten macht, die man einmal erwischt wird, denn so hat man dennoch einen Geswinn von 180 Procent. Thomas Fowell Burton, der Sclasvenhandel. (S. Augsb. Allg. Zeitung, Jahrg. 1842, Mro. 14.)

Mitter und Edeln im Besitze, wegelagernd von ihren sesten Burgen herab, die wehrlosen jüdischen Kausseute übersielen, um sich ihrer flüchtigen Habe zu bemächtigen, wie dies in ganz Deutschland geschehen ist, wer war wohl da der Habssüchtigere, oder um in die Sprache der Gegner der Juden einzugehen, wer war wohl da mehr Jude? Nein, man darf es dem Juden nicht verargen, wenn er nur durch seine Geldsmittel in den Stand gesetzt, selbstständig und geachtet zu ersscheinen, sich verleiten läßt, diese Mittel zum nächsten Zwecke zu machen!

Daß List und Schlauheit, in ber Menschen = wie in ber Thierwelt die Waffen ber Schwachen gegen ben Starten, auch hier auf Abwege führten und noch führen, auch felbst in Luge und Betrug ausarten fonnten und konnen, - wer will es laugnen? - In so fern sie aber bies thun, und baher als sittliche Gebrechen nicht in Abrede zu stellen sind, fallen sie einmal allen unterdruckten, dann aber auch allen handeltreibenden Nationen mehr oder minder zur Last, und können baher nicht ber judischen Nationalität zum ausschließenden Vorwurf gereichen. In einer Zusammenstellung orientalischer Nacen, aus unbefangener Feber geflossen, heißt es: die Geldgierde macht ben Araber zum Rauber, ben Tur= fen zum Unterdrucker und Wutherich, wahrend bei bem Iuben nur die industribse Thatigkeit und der Speculationsgeist angefacht wird. Und nun ber zu Tobe gehetzte Jude! hatte der wohl seinen Drängern entgegenzustellen als eben List und Schlauheit? Daß aber die Religion auch solche Nothwehr nimmer gut heiße, beweisen die religiosen Lehrbus

chrift und dem Talmud stützen, um dem Wahn einer diessfälligen Unterscheidung zwischen Juden und Nichtsuden vorzusbeugen. So heißt es: "Wer nur eine Prute (die kleinste Münzsorte) stiehlt, gleichviel ob einem Israeliten oder Nichtsisraeliten, der übertritt das mosaische Berbot: ""Du sollst nicht stehlen," besgleichen: "Wer im Handel und Wandel, sei es mit einem Israeliten oder Göhendiener, falsch mißt oder wägt." — Es ist verboten, Iemanden, es sei nun Israelit oder Nichtsisraelit im Handel und Wandel zu betrügen oder zu hintersgehen; so z. B. muß man dem Käuser vorher anzeigen, ob die zu verkausende Waare irgend einen Fehler hat \*).

Fürwahr, wie Joseph selbst den Becher in seines Bruders Benjamins Reisesack legen ließ, und ihn dann des Diebstahls bezüchtigte, so habt auch Ihr die Fehler, deren Ihr
Eure israelitischen Brüder zeiht, in deren Seele hineingelegt
und beschuldigt und bestraft sie darob hinterher. Frestlich
dauerte der Scherz bei Ioseph nicht gar so lange wie bei
Euch, und war auch nicht ganz so grausam wie bei Euch!

Was die gesellschaftlichen Fehler betrifft, die man den Juden so gerne in die Schuhe schiebt, so liegt es ja bei Euch, sie verschwinden zu machen. "Kriecherei!" Ei so erlaubt ihm nur aufrecht zu gehen und den Rops wie jeder

<sup>\*)</sup> Maimonides Sach. Hach. V. I Choschen Hamischpot. Cap. 348. §. 12. Cap. 231. §. 1. c. 359. §. 1. c. 228. §. 6. und in den Abhand: lungen vom Raube, vom Berfause, vom Tagelohn.

andere freie Bürger in die Höhe zu halten, und er wird gerne das unbequeme Kriechen aufgeben. Erlaubt ihm, das als Necht zu fordern, was er jest als Gunst erbetteln muß, und Ihr werdet bald bemerken, daß sein krummer Rücken kein angedorener Fehler ist. "Unschone Sitte!" Wollt Ihr, daß ein Bauer, der immer auf dem Dorfe lebte, wie ein Staatsmann sich benehmen soll, oder daß der Grubenarbeiter, der Jahr aus Jahr ein in der sinstern Tiefe lebt, die Manieren eines pariser Salons kennen soll? Ihr habt den Juden so lange in der sinstern Judenstadt eingesperrt gehalten, soll er feinere Sitten haben als der Bauer und Arbeiter? Und dennoch, kaum habt Ihr ihm ein wenig Luft, ein wenig freiere Bewegung gelassen, seht wie rasch er das Verfäumte nachholte.

Wenn der gemeine Jude in dem Anschließen an fremde Sitte noch nicht so weit gediehen ist, um nicht bisweilen diejenigen Manieren durchblicken zu lassen, welche ihn auf eine unangenehme Weise auszeichnen, der Persissage preis geben, und oft die achtungswertheste Personlichseit verkennen lassen, so liegt dies einzig und allein in der Unveränderslichseit der Beispiele und der Umgebung, welcher die Klust, die man im Verkehr zwischen Christen und Juden bestehen läßt, Vorschub leistet. Und bennoch wird man bemerken, daß es selbst von den geringeren Classen immer lebhaster empfunden wird, wie sehr es Noth thue, das im Umgange sich als auffallend, unangenehm oder lächerlich Darstellende abzustreisen, während diesenigen, welche den Unterricht an christlichen Lehranstalten genießen, oder sonst durch Reisen und

Berkehr nicht auf ben Umgang mit ben Stammedgenossen beschränkt bleiben, sich größtentheils hievon emancipirt haben. Und will man vergessen, daß auch unter andern Nationalistäten folche sich kaum minder zum Lächerlichen gestaltenden Gisgenthümlichkeiten in der äußeren Erscheinung sich darbieten, nur werden sie auf eine minder gehässige Weise aufgesaßt. Endslich trisst die eben so scharf gerügte Unreinlichkeit im Allgesmeinen doch nur die Armen, nicht daß sie wie bei Italiesnern und selbst Franzosen ein Nationalsehler wäre; und selbst bei den jüdischen Armen beschränkt sie sich größtentheils auf ihre Duartiere, was sich durch Elend und Gedrängtheit füglich erklären läßt, während sie für ihre Person schon durch die religiösen Satungen, welche das östere Waschen betressen, davon abgehalten werden.

Wenn wir bemnach glauben, die Vorwürfe, die man noch heut zu Tage den Juden machen kann, auf die Eine Wurzel der Unterdrückung zurückführen zu können, so kommen wir dagegen zum Schlusse auf Einen, den wir leicht übersgehen könnten, weil er von den Gegnern wohl am meisten gespart worden ist, und den wir gerade am wenigsten zu entschuldigen sinden. Es ist der Indisferentismus für gemeinsame Religionss und Stammesinteressen. — In dem Sifer ganz Franzosen, Engländer, Preußen, Desterreicher sein zu wollen, glauben Viele vergessen zu müssen, daß sie auch Inden, und übersehen es, daß nationelle Verschiedenheit sich mit confessioneller Einheit gar wohl vereinbaren lasse. Ein schlagendes Beispiel, daß es bennoch so sein könne, hat eben das Ereignis von Damascus in neuester Zeit gegeben,

- - inch

und bie edelmuthigen Rampen biefer Sache find um fo mehr gefeiert worden, je mehr sich ber Mangel an Vorkampfern überhaupt fühlbar macht. Wenn wir, abgesehen von jener gewaltsamen Aufrutilung, über Lauheit flagen, so konnen wir in Beziehung auf Religionsinteressen den Grund, wenn auch nicht die Entschuldigung barin suchen, daß in neuerer Zeit Aufklärung, noch mehr aber ihr Nachaffer — Aufklärerei, an allen Religionen mehr ober minder gerüttelt hat; die israelitische ist bavon nicht frei geblieben, und wenn auch nur unwichtigere Glieber am Judenthume langsam abgelost wur= ben, so konnte body die Wirkung ber Erschlaffung und Schwadung vorerst nicht ausbleiben, zumal bie Reaction nur lang= sam eintrat. Auch läßt sich in den Gemeinden nicht an Man= gel eines liberalen Sinnes für die Beforderung und Begrünbung nüglicher Anstalten klagen, es geschieht bes Löblichen, ja des Ausgezeichneten noch viel in dieser Hinsicht. sten aber ist ber Mangel an Energie und Ausbauer bei den berufenen Wortführern der gemeinsamen bürgerlichen Angelegenheiten und an Beweglichkeit bei ben Massen zu beflagen. Hieran burfte aber wohl wieder die lange Dauer bes Druckes bie vornehmste Schuld tragen. Und der ge= ringe Erfolg ber so lang und oft aufgestellten Beschwerben mußte ja Hoffnungslosigkeit und mit ihr jene Abstumpfung erzeugen, welche an das Wort ber Schrift erinnert: "Moses redete zu ben Kindern Ifraels, aber sie horten nicht auf Moses vor Kleinmuth und schwerer Arbeit \*).

<sup>\*)</sup> Exod. 6. 9.

Schließen wir dies Capitel ab; wie auch die Schatsten länger oder kürzer auf die mosaischen Bekenner sielen, nie hat das Licht reiner menschlicher Tugenden aufgehört, insnerhalb ihrer eingepferchten oder erweiterten Bezirke zu leuchsten und zu wärmen. Immer aber wird es die größte Unsbilligkeit bleiben, die ganze Nation für die Gebrechen der Einzelnen solidarisch verbindlich zu machen, ohne andern Theils die unter ihr sich herausstellenden verdienstlichen Seiten entsgegen zu halten, wozu wir keineswegs des Stoss zu ermansgeln glauben.

## Drittes Capitel.

Bon ben Lichtseiten an Jubenthum und Juben.

"Seibr: Lehr mich bas Geset, bieweil bu auf einem Fuße stehst.

Hillel: Liebe beinen Mächsten wie bich selbst: bas ist ber Text, alles Uebrige ist Commentar. "

Talm, Tract. Sabbat, 31.

Es haben, namentlich in neuerer Zeit, so viele Nachweis fungen über die Schönheit des mosaischen Sittengesetzes statt gefunden, daß wir uns ein allzu langes Verweilen bei dies sem Punct ersparen können \*).

Wie eine Morgenröthe aus finsterer Nacht, tritt das mosaische Gesetz aus einer Welt voll Verderbniß und Sitztenlosigkeit hervor. Es begnügt sich nicht der Abgötterei und ihren Gräueln durch die Lehre des Einen, allgerechten, barmherzigen Gottes entgegenzutreten; es verkündet auch seinen Dienst

<sup>\*)</sup> Sehr guten Aufschluß hierüber gibt Salvabors Werk: Histoire de la loi et des institutions de Moyse. 4 Vol. Paris 1828.

in Selbstheiligung. Die zehn Worte, die vom Sinai ausgehen, erheben zu ben ersten Pflichten: Ehrfurcht, Gehorfam und Dankbarkeit gegen Gott, Arbeit und Ruhe, Menschlichfeit gegen ben Frembling und Knecht und felbst gegen bas Thier; Ehrerbietung gegen die Eltern, Reuschheit, Unverletz= lichkeit der Person und des Eigenthums, Wahrhaftigkeit, Enthaltung allen Neibes und aller bofen Begierben. In bem, was zur Vervollständigung bes Sittengesetzes folgt, sid neben jenem Grundzug ber Selbstheiligung auch ber ber ebelften Humanitat aus, Entfernung alles Rohen, Thierifden, Gemeinen, alles Graufamen, Lieblosen, Ruchfichtelo= Strenge Gerechtigkeit soll gehandhabt werden und dem Armen nicht seine Armuth bas Wort vor Gericht sprechen, ein Gebot, bas auf ein überwiegend weiches Gemuth schon bei ben bamaligen Ifraeliten schließen läßt; — milbernd soll überall bie Menschlichkeit vorwalten. Der Gläubiger darf nicht sein Recht mit Harte verfolgen, nicht bem Schuldner bas Unentbehrliche wegnehmen; Freiheit und Eigenthum tonnen nicht auf ewig verwirft werben; bem unwillführlichen Todtschläger sollen Freistätten offen stehen; Priester und Levit follen versorgt sein; bem Tauben soll nicht geflucht und bem Blinden kein Anstoß in den Weg gelegt werden. Reine Kran= fung foll ben Wittwen und Waisen widerfahren, und um ihrentwillen follen Feld und Weinberg nicht ganzlich abgeärndtet und abgelesen werden, und vor einem grauen Haupte foll die Jugend aufstehen. Vorzüglicher Theilnahme wird ber Frembling empfohlen; eingebenf ber harten Behandlung in Aegypten, soll er nirgends bedruckt werden, hat Antheil an

allen Freuden und Festlichkeiten, und soll geliebt werden \*). Haß und Groll soll Keiner dem Andern nachtragen, und selbst des Feindes verirrter Esel auf die rechte Bahn und dem Eisgenthümer zurückgeführt werden, und selbst dem Ochsen, wenn er drischt, soll man das Maul nicht verbinden \*\*).

Solches Sittengesetz, die Pergamentrollen, auf wels chen es niedergeschrieben, hebt Israel mit Necht hoch ems

<sup>\*) &</sup>quot;Wie ber Eingeborne unter Guch, fet Guch ber Fremdling, ber bei Buch weilet, und bu follst ihn lieben wie bich felbst, benn Fremdlinge wart Ihr im Lanbe Migraim. Ich ber Ewige bin Guer Gott!" 3 B. M. 19. 34. "Der Ebomite ift bein Bruber, bu follst ihn nicht haffen." 5 B. M. 23. 8. Aber ber Geist mahrer Dulbung findet sich in allen Phasen bes Judenthums Moses stellt uns Melchisebet, ber nicht aus Abrahams Geschlecht ent= sproffen, als einen Priefter bes hochsten Gottes bar. Er felbst bezeugt bem mabianischen Priefter Jethro, feinem Schwiegervater, feine Berehrung, und nimmt guten Rath von ihm an. Reinem Bolfe laugnet er bie Offen: barung ab, und stellt bie bes Balaams auf gleiche Stufe mit ber feinigen. Im gleichen Geift fagt Jephta zu bem Konige ber Amoniter: "Bas Chamos bein Gott bir gab, ift bein, was Jehova unfer Gott uns gab, ift unser." Die fromme Mehemia beschwört Ruth, bem Orpa in sein Land und ju feinen Gottern zu folgen. Slob, ber fein Jube mar, wird ber Rnecht Gottes und ber vollkommenste Mensch genannt. Salomo fieht ben Segen Gottes für ben Fremden herab, ber nicht aus Ifrael ift, und zu David's und Calomo's Beiten ftanben, wie bereits erwahnt, viele Frembe in hohen "Haben wir nicht Alle Einen Bater; hat und nicht Ein Chren in Israel. Celbst noch unter bem grau-Gott geschaffen ?" fagt Maleachi (2. 10). famen Schwert ber Verfolgung finden wir ben Talmud ahnliche Lehren ber Dulbung verfünden.

<sup>\*\*)</sup> Wenn bein Feind hungrig ist, so gib ihm Brod, und wenn ihn durstet, so reiche ihm Lasser. Erfreue dich nicht an dem Ungluck beines Feindes und sei nicht frohlich über seinen Fall. Haß verursacht Streit, aber die Liebe bedeckt alle Beleidigungen. Sp. Sal. 25. 21. 24. 16. 10. 12.

por, benn es sind, wie einer seiner eifrigsten Vorredner sagt, seine Fahnen, die es errettet hat, aus den tausendjährigen schweren Kämpsen. Und indem es sie emporhebt, erkräftigt es sich in solchem Gesetz der Liebe an der Gottesidee, die sich durch alle seine Vorstellungen schlingt. Es ist dies nicht die Idee des strengen eifrigen Partifulargottes wie die Verstenner des Judenthums angeben, sondern die des Allbarmscherzigen, wie sie sich in der Mosesossenbarung ausspricht \*). Die heutige Civilisation glaubt schon viel gethan zu haben, wenn sie diesen tausendjährigen Fahnenträgern nicht wie ehes dem, das kalte Mordeisen in die Brust stößt; vielleicht kommt noch eine andere, die sich schuldig fühlt, das Gewehr vor ihnen zu präsentiren.

Wir wollen hier nicht darthun, was von diesem Gesest neueren Religionen gemein ist und gemein geworden ist \*\*), nur ihr Verhältniß zu den älteren sei uns mit Worten aus einem tresslichen Aufsatze zu bezeichnen erlaubt. "Ja mit Stolz sagen wir es, wir Juden waren es, die zu einer Zeit, wo Hellas Töchter noch mit Schwänen und Stieren Umgang pslegen, schon ein strenges Ehes und Keuschheitss

- Copposite

<sup>\*)</sup> Gott ist barmherzig und gnabig und langmuthig und von größter Gnade und Wahrhaftigkeit, bewahrt Gnade bis ins tausenbste Glied und vergibt Missethat und Sunde. Erod. Diese Worte wurden während des Aushebens der Gesetrollen von der versammelten Menge wiederholt.

<sup>\*\*)</sup> Bortreffliche Nachweisungen hierüber finden sich in Salvabor: Histoire de Jesus Christ et de sa doctrine, Paris, und in Geisger's gekrönter Preisschrift: Was hat Mohamed dem Judenthum entsnommen?

gesetz hatten, die Blutschande auf das speciellste definirten, für die kriegsgefangenen Frauen sorgten und den Blutschänster mit dem Tode bestraften. Wir Juden waren es, die das Thier im Menschen zähmten, zügelten, fesselten, und von uns hat es die Welt gelernt."

Ohne fürchten zu muffen, anmaßend zu erscheinen, bur= fen wir hinzusugen, daß sich kaum irgend eine Sitten= und Tugendlehre in ben religiosen Schriften ber Juden entbehren läßt \*). Auch ward es ihnen leicht in neuerer Zeit vollstän= bige Lehrbucher ihrer Religions = und Sittenlehre abzufassen, in benen jedes Gebot seine Begründung in solchen Stellen Dies führt uns noch einmal auf ben Talmub zu= findet. Dieses angefeindete Werk, zu beffen Vertheidigung rúđ. wir vorhin einige Worte unternahmen, enthalt eine Fulle der reinsten Weisheits = und Tugendlehren, die sich eben so in den überlieferten Sagen und Parabeln, als in den Aus-Lessing, Herber, Jean Paul u. A. haspruchen kund geben. ben barauf burch Citate aufmerksam gemacht, so wie ver= schiedene Abhandlungen und Sammlungen es nachweisen \*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Nicht etwa eine neue Summe von Sittenlehren haben Jesus und bie Apostel gelehrt, auch wollten sie nicht, daß man anderswo Seligkeit und ewiges Leben suche als in Gott. Ueberhaupt durfte es schwer fallen, hier trgend eine einzelne Lehre zu sinden, die nicht einzeln und oft in einer ander ren Beziehung sich bei Philo ober irgend einem andern geistvollen judischen Lehrer sinde." Das Christenthum in seiner Wahrheit und Göttlichkeit von Schwarz. Heibelberg 1808. 1. Th. S. 419.

<sup>\*\*)</sup> Wir verweisen unsere christlichen Leser, die sich in Rurze mit ben Schönheiten bes Talmubs bekannt machen wollen, vorzüglich auf zwei kleine

Und vorzüglich ergab es sich darum als eine Quelle des Trostes und ber Belehrung, weil es bas Geprage einer spätern und entwickeltern Denkweise tragend, einging in die vielfach veranderten Verhaltnisse bes Volkes nach Einbugung seiner Aus einem folden Gesichtspunkte erscheinen Selbstständigkeit. und besonders bezeichnend bie Hinweisungen und Ermahnungen betreffend den weisen und unerforschlichen Rathschluß Gottes und die fromme Ergebung in benselben, ben Glauben an eine Fortbauer nach bem Tobe, bie Gebote ber Wahrheit, Gerechtigkeit, Milbthatigkeit gegen alle Menfchen, ohne Unterschied des Glaubens \*), die Pflicht, dem Landesfürsten und bem Vaterlande unter allen Verhaltniffen mit unverbruchlicher Treue zu bienen, fich mit ber Gotteslehre zu beschäftigen, ein nutliches Gewerbe zu ergreifen und ben Muffiggang zu fcheuen, die Kinder gut zu erziehen, und sich vor der Nichtigkeit menschlicher Eitelkeiten, so wie vor bem schablichen Ginfluffe Wir haben bereits barauf der Leidenschaften zu wahren. hingewiesen, wie rein und ungetrubt bie neuen Quels len ber Erbauung und religibfen Belehrung ben Juben in Defterreich fließen. Ihre täglichen und Festtagsges bete liegen namentlich in ben vortrefflichen Nebersetzungen bes wadern Manheimer bem offentlichen Urtheile vor, so wie bie

Schriften: Spruche ber Bater (Pirfe Aboth), vor Kurzem auch metrisch besarbeitet von Stern, Wien 1840, und Sagen aus bem Talmub, aus bem Englischen bes Hurwiß, Leipzig 1835.

<sup>\*)</sup> So heißt es, baß ber Unbeschnittene, ber fich bem Sittengeset er: gibt, auf gleicher Stufe mit bem judischen Hohenpriester stehe.

Vorträge dieses ausgezeichneten Kanzelredners und Geistlichen und alle von ihm ausgehenden religiösen Acte einen Geist der Würde und Sittlichkeit athmen, welcher vielsach von Christen aus allen Ständen anerkannt und bewundert worden ist. Wenn wir hiebei Wien mit besonderer Vorliebe ins Auge zu fassen schenen, so geschieht es, weil wir es als den Focus einer zeitgemäßen Resorm in religiösen Dingen betrachten dürssen, von dem die Strahlen weiterhin nach allen Richtungen ausgehen \*).

So verdient die erbauliche Anordnung des Gottesdiensstes und der übrigen Riten im Tempel zu Wien schon darum eine vorzüglichere Anerkennung als andere Institutionen ahnlischer Art, weil dabei divergirende Ansichten glücklich vermittelt und Spaltungen, wie sie anderswo statt fanden, vermieden wurden. Auch hat dieselbe mehrkache Nachahmung in den übrigen Provinzen gefunden, namentlich zu Pesth, Prag, Ranischa, und ein Gleiches gilt von Lehrschule und Consirsmation, welche letztere neuerlich auch in Lemberg eingesführt wurde. Vortreffliche jüdische Schulen sind an den versschiedensten Punkten der Monarchie hervorgegangen, zu Pasdua blüht das dortige, jett in Böhmen und Ungarn in der Nachahmung begriffene Rabinerseminar, und breitet seine wohls

- - -

<sup>\*)</sup> Der erste eingreisenbe Impuls zur verebelnben Umgestaltung ber Cultus = und Ritualformen ging bekanntlich von bem westphälischen Consisto = rial = Präsibenten von Jacobsohn aus, einem Manne ber Zeit, Kraft und Vermögen mit seltener Glut und Hochherzigkeit ben Interessen seiner Glaubensgenossen nach Innen und Außen zu weihete, bessen Bestrebungen aber auch mit einem schönen Erfolge gekrönt wurden.

thatige Wirksamkeit über ganz Italien aus; Manner, wie Luzzato, Reggio, Rappaport, Chorin, Sachs u. m. a. gereischen ber jüdischen Theologie in Desterreich zur wahren Ehre, und das Streben nach einer vervollkommneten wissenschaftlichen Begründung dieses Studiums geht Hand in Hand mit umsichtigen Reformen in Cultus und Schulwesen.

Wenn wir nun ben Blid auf bas praftische Ju= benthum werfen, so fallt uns zuerst die bewunderungswurbige Glaubenstreue, ber herrliche Glaubensmuth ber Juden auf. Auch andere Secten hatten Verfolgung und Martyrerthum zu bestehen, aber so lang und so peinvoll feine. Richt der einzelnen Glaubenshelben gebenken wir hiebei, wie fie und schon bie Bibel in Mannern und Frauen aufstellt, in ben brei Mannern im feurigen Dfen, in Daniel in ber Lowengrube, in Deborah, Esther, Judith, der Mutter mit ben sieben Sohnen vor Antiochus: nein, wir halten uns nur an die noch viel zu wenig gewürdigte Profangeschichte ber Wir gebenken ber Taufenbe und Taufenbe, Juden. die um ihres Glaubens willen durch das Schwert, durch Feuer und Wasser, in ausgesuchten Martern sich mit Weib und Rind morden ließen, und auf bem flammenben Scheiterhaufen bie Seele mit bem Ausrufe aushauchten: Hore Ifrael, ber Ewige ist unser Gott, ber Ewige ist einig! Wir gebenken ber hunderttausende, die um folden Glaubens willen sich plundern und berauben ließen. Wir erinnern an die Zeiten ber Kreuzzüge, ber Flagellanten und ber Inquisition. Wir verweisen auf ben Zug von breimalhunderitausend (nach anbern 400,000) Juden aus Spanien, die von ber langst an-

gestammten Seimath ausgetrieben, bem Besitz und ben Ehren entsagten und alle ihre Habe um einen Spottpreis hingaben, um theils in ben sichern Tob, theils in Sclaverei, theils in ein bitteres Exil unter fremben Himmelstrich zu gehen. Wa= ren bas bie Feigen? Waren bas biejenigen, welche aus irbischem Gut ihren Abgott machten? Aber ahnliche Züge von Lebensverachtung um ber Wahrheit bes Befennt= nisses willen finden wir im eigenen Vaterlande, bei den Vertreibungen ber Juden aus Bohmen und Desterreich. Co geschah es zu Ende bes eilften Jahrhunderts in Bohmen unter Boleslaw, daß man die Juden zwingen wollte, die aufgedrungene Taufe zu behalten; sie aber entschlossen sich, lieber Bohmen als ihren Glauben zu verlassen. Sie waren schon zur Abreise fertig, als ber Herzog alle ihre Guter mit bem Bebeuten einziehen ließ, baß, wie sie arm nach Bohmen gekommen feien, sie eben so wieder wegziehen mochten. so hatten die Juden abermals Heimath und Gut geopfert um dem väterlichen Glauben treu zu bleiben. So gedenken wir endlich ber Millionen, die um folche Wahrheit bes Bekenntnisses sich Jahrhunderte von Pein und Schmach bis auf den heutigen Tag hindurch gewunden und den Namen von Juden mit benen von Wahrheitskampfern gleichbebeutend gemacht haben. Wir gebenken ber Alten, bie all' biese Schrecknisse standhaft überwanden, wir gebenken aber auch der Neuern, welchen die moderne Civilisation als eiserne Jungfrau mit tausend hervorragenden Spigen entgegentritt, welche nichts sein, nichts haben durfen auf dem heimathlichen Und nicht Boben, den sie mit ihrem Blute gedüngt haben.

ber Schrecknisse allein, auch ber Lockungen haben wir zu ge-Richt mehr verhüllt wie ehedem, aufgerollt vor al= len Bliden sind die Paradiese der Ruhe, der Freiheit, des Besites, ber Ehre, und freundlich wird auf ben Schlussel hingewiesen, ber mit einem leichten Druck bie verschlossenen Thuren sprengt. Aber ber Rost ber Luge \*) und bes Mein= eides haftet an dem Ediluffel und er wird muthig zurückge= wiesen. Auch Ifrael wird auf einen Berg getragen, von wannen es alle Herrlichkeiten ber Welt überschaut, und auch Ifrael spricht: "Sebe Dich weg von mir! es stehet geschrieben: Du follst Gott Deinen Herrn anbeten und ihm allein bienen \*\*)." Dieser Bobel, heißt es in einer neuern Schrift \*\*\*), blieb in seiner compatten Maffe als Knecht Gottes weiser, als die Weisen alle des Abendlandes, die seine Lehre beschmunzelten; dieser elende armselige Bobel war der einzige Freie in Knechtsgestalt, ber bis auf diesen Tag das Heil der Menschheit und die beseligende Wahrheit in seinem zerlumpten Mantel herumtrug +).

<sup>\*)</sup> Es versteht sich von selbst, daß Lüge und Wahrheit hier immer nur in subjectiver Beziehung genommen werden, daher eben so wenig vom absoluten Werth der Religionen die Rede sein kann, als von den einzelnen Uebertrittsfällen, die aus Ueberzeugung statt sinden.

<sup>\*\*)</sup> Evang. Luca 4. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Menbelsohn und seine Schule, von Dr. Steinheim. Hamburg 1840.

<sup>†)</sup> Db wohl einmal in einem wahnstnnigen Gehirne ber Gedanke entstehen konnte, bag bie Fürstin, bie von prachtigen Rossen gezogen babeim

Dieser Liebe zu Gott burch solche Lebens: und Todesverachtung, durch demuthige fromme Ergesbung bewahrt, und täglich und stündlich durch vielfältige Entbehrungen und Opfer genährt, schließt sich würdig die Liebe zu den Menschen an, in den verschiedensten Verschältnissen und characterisirt sich auch da durch Wärme und Innigseit.

Das nächste und natürlichste dieser Verhältnisse ist die Familie. Kindliche Liebe und Ehrfurcht, eines der Hauptgebote des Judenthums, wird allgemein ausgeübt, und äußert sich in dem selbstwerläugnendsten Gehorsam und der zartesten Sorgsalt während des Lebens, in langer, strenger und lebenslänglich wiederkehrender Trauer nach dem Tode. Wie groß ist dagegen auch die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, wie gerne erträgt der jüdische Vater und die jüdische Mutter sedes Opfer, sede Entbehrung, sede Noth und Schmach um der Kinder willen, und wie allsgemein verkümmern sie sich nur allzusehr den Genuß des Lebens, nur um ihren Kindern eine gute Erziehung zu geben, und wenn sie groß geworden, sie — oft verschwens derisch — auszustatten. Wie rührend ist nicht Vaters und Muttersorge, wenn ein Kind erkrankt, wie tief und anhals

- Cal

fährt um ihren Glauben abzuschwören, weil ber Weg zu einer Krone nur burch eine frembe Kirche führt, in ber Wage bes ewigen Richters leichter sein könnte als bas zerlumpte Jüdchen, von ben rollenden Räbern ihrer Carosse besprizt, bas um keinen Preis vom wahrgeglaub: ten Bekenntniß abzubringen wäre?

tend ber Schmerz, wenn es stirbt, selbst wo bie Familien am zahlreichsten sind und bie Noth am größten. Dies fällt besonders im Drient in Vergleich zu dem ganzlich contrastirenden Benehmen ber stumpfen Bekenner bes Islam auf. Es ist aber bieser Characterzug ein von den altesten Zeiten Während Griechinnen und Romerinnen her angestammter. die Ernährung und Pflege ihrer Kleinen Ammen überließen, weiheten sich die hebraischen Mutter diesem heiligen Geschäfte selbst, obschon die Kinder gewöhnlich erst nach 30 bis 36 Monaten entwohnt wurden. Die weitere Erziehung der Kinder bis zum fünften Jahre, so wie die vollständige der Mådden blieb immer ihr angelegentlichstes Geschäft. Griechen und Romer vertrauten die Erziehung ihrer Sohne Sclaven an, der hebraifdje Bater unterrichtete fie felbst fo= wohl in gottesbienstlichen Dingen (wie bas noch heutzutage unter ben geringern Mlassen allgemein geschieht) als in burgerlichen Geschäften, und nur ausnahmsweise schickte er sie zu einem Priester ober Leviten ober zu einem Propheten zur Die Chen, obschon meistens aus Conbessern Erziehung. venienz geschlossen, zeichnen sich durch Eintracht und wech sel= seitige Treue aus. Anerkannt ist, daß es unter den Juden wenig uneheliche Kinder, verhaltnismäßig zur Volkszahl gibt; sei nun ihre frühzeitige Verehelichung oder das eiserne Festhalten an ihren Religionsgesetzen die vorzäglichste Ursache davon \*). Eine neuerliche statistische Angabe aus

<sup>\*)</sup> Stöger, Geseyliche Verfassung ber galliz. Judenschaft. Lemberg 1833. 1. Bb. S. 17.

Königsberg in Preußen weis't das Verhältniß der unehelischen Geburten in Beziehung auf die Confession auf folgende Weise aus:

Bei den evangelischen unter 10 Geburten 1 uneheliche,

" " katholischen " 12 " 1-

, , judischen , 140 , 1

Noch günstiger stellte sich dieses Verhältniß im Jahre 1841 zu Hamburg dar, indem von den unehelichen auch die ehe= lichen Geburten bei den Christen 1 auf 8, bei den Juden 1 auf 238 kamen. Diese Zahlen, welche sich leicht ins Unendliche vervielfältigen ließen, sprechen wohl mehr als alle Worte.

Ungeachtet Scheidung und Wiederverehelichung erlaubt sind, so treten doch derlei Falle verhältnismäßig nur selten ein. Die Geschwisterliebe, diese reine Blume im Garsten der Menschheit, wie sie Jean Paul nennt, außert sich unter den Juden auf eine vorzüglich ehrende Weise, und die Falle, in welchen der Vermöglichere seine Geschwister nicht zu versorgen trachtete, oder sie gar darben ließe, sind äußerst selten. Auch in den entserntern Verwandtschaftsgrasden gibt sich dieser Familienstnn kund, namentlich auch in Stiftungen sur ärmere Verwandte, und in einem regen Sinn für Ehre und Würde der Familie, welcher man ansgehört und des Namens den man trägt.

Der Liebe zu den Blutsverwandten und Familienglies dern kommt die zu den Glaubensverwandten und Stammesgenossen zu allernächst, und bedarf wohl am wenigsten der Nachweisung, — wiewohl wir uns hier auf bas im vorigen Capitel Gefagte beziehen, ba man nur allzuoft ben Juden vorgeworfen, daß sie unter sich zusammenhalten. Und wie Anders? Gefellt sich boch zum un= sichtbaren Bande der Sympathie in Glauben und Denken, auch die außere gewaltsam bindende Fessel bes außern Drutfes, und schafft aus Glaubens = und Stammesgenoffen auch Unglucksgenossen; baher auch wo biese nachgelassen, jenes feinere Band sich gelockert findet. Eine Tugend ber Alten und des Drientes findet dabei ihren Plat, da sie sich auf unsere Zeiten und Gegenden erstreckt hat; es ist die Bastfreundschaft, wodurch es allein möglich wird, baß sich so viele hilflose und bedrängte Ifraeliten fortbringen. Hieran reiht sich eine unversiegbare Mildthätigkeit, die sich in reichtlicher Almosenspende gegen den Einzelnen und in Begründung zahlreicher Communalanstalten, als Kranken= und Leichenvereine, Frauen=, Waisen=, Armen= und andere Ver= forgungsvereine kund gibt, so wie überhaupt die vermögli= den und einsichtigen Glieber einer Gemeinde von den Angelegenheiten berselben in jeber Beziehung unendlich in Unspruch genommen werden, um so mehr, da sie noch in vielen Landern hinsichtlich aller diefer Dinge, so wie ihrer gottesbienstlichen und Schuleinrichtungen ohne irgend eine Subvention von Seite des Staates oder der öffentlichen Wohlthätigkeitsanstalten, sich ganz auf ihre eigenen Mittel reducirt sehen\*).

<sup>\*)</sup> Unter vielen Belegen führen wir hier ein neu erschienenes Werkchen: Die ifraelitischen Wohlthätigkeitsanstalten hamburgs — Ham:

Aber in ihrem reinsten Lichte erscheint wohl bie Menschenliebe und Barmherzigkeit der Juden, welche mehr anderen Beimischung fremd, nur von dem Anspruch hervorgerusen wird, den der Mensch auf den Menschen hat\*). Und wenn sie von dem Juden gegen diesenigen ausgeübt wird, welche ihrerseits seine Menschenrechte verkennen, — dann wird sie zum Gottesstrahl, den die Sprache mit dem Worte Sdelmuth bezeichnet. Dieses rege, tiese Gessühl für alles, was menschliches Elend heißt, characterisirt wahrhaft den Juden, und darin bewährt er schon sest den priesterlichen Beruf, den ihm seine Lehre verkündet. Sei es, daß seine Vergangenheit oder seine Gegenwart sein Ges

burg 1841 — an, worin 40—50 verschiedene ifraelitische Wohlthätigkeite: anstalten Samburgs verzeichnet stehen. Unter biesen mag nur eine befondere Erwähnung erhalten, weil fie außer ber Bereitwilligfeit gu Geldopfern auch noch von perfonlicher Singebung zeigt. bies bie ifraelitische Beerbigungsgesellschaft, von welcher es heißt: "Die Mitglieber verrichten ben Dienst ber Tobtengraber zu allen Jahreszeiten, in ber brennenden Site bes July, in ber schneibenden Ralte bes Decembers ohne Unterschied bes Alters und Standes, beschäftigen fich mit allen auf bie Beerbigung Bezug habenben Gegenstanden, 3. B. mit bem Reinigen ber Tobten, mit bem Auskleiben berfelben u. f. w. stedenbe hafliche Rrantheiten uben feinen storenben Ginfluß auf ihre Dienstleistungen aus, wie fie bies, mahrend bie Cholera hier ihren graufen Sit aufschlug, oft zu zeigen Gelegenheit hatten. Alle biefe Dienft: leistungen verrichten fie unentgelblich, bloß um Gottes willen." Und boch ist dieser Verein fein eigenthumlicher Vorzug hamburge, vielmehr trifft man folde Leichenvereine bis in die kleinsten und entlegensten Orte.

<sup>\*)</sup> Schon Tacitus ber eben so Christen als Juden feindlich Gestinnte, steht ihnen biese Tugend in vollem Maße zu. Hist. V, 5.

muth weicher stimmen, (wir haben auf diesen typischen Characterzug schon fruher aufmerksam gemacht) gewiß ist es, daß er leicht zu ruhren und zu thatsächlicher Hilfsleistung zu bewegen ift. Wenn die Züge eines Flehenden das Ge= prage ber Leiben tragen, bann fallt es bem Juden wahrlich nicht ein zu untersuchen ob sie bas bes Drients ober bes Occidents an sich haben. In seinem Herzen ist nicht wie an ben Eingangen gewisser Stabte eine Barriere angebracht, wo nach bem Glaubensbefenntniß gefragt wird, bem Sungrigen gilt fein Sunger, bem Nakten feine Bloge, bem Ge= beugten sein Kummer als gultiger Paß. — Gehr treffend fagt Rießer (Indische Briefe zur Abwehr und Verständigung. 2. Heft. Berlin 1842. E. 86.): 3dy habe nie gefunden, baß ber Christ, selbst ber vom gewöhnlichen Vorurtheil im Allgemeinen nicht befreite, wenn er bes Rathes, ber Hilfe, bes Trostes bedarf, zu bem Juden schwerer Vertrauen faßte, bei ihm auf minderes Mitgefühl zählte als bei dem Chriften. — Id habe jenes Mißtrauen nirgends, weber bei ben rohesten Volksklassen, noch bei ben gebildeteren wahrgenommen. Ich finde hierin zuerft eine Burgschaft mehr für meine feste aus ber reichsten Erfahrung geschöpfte Ueberzeugung, daß in ben Bergen felbst ber rohesten Juden menschliches Mitgefühl, Theilnahme und Mitleid für den Nebenmenschen ohne Unterschied des Glaubens lebt, und daß die Ausnahme hievon sich bei ihnen seltener als die umgekehrte in den Gemuthern roher Christen findet.

Wir hatten hier noch andere schone Belege an ber

großartigen Wohlthätigkeit der reich und berühmt gewordenen Juden, so z. B. an der kolossalen der Rothschilde aufzuweis fen, allein wir beschränken uns zu bemerken, daß Reichthum und Wohlthätigkeit Hand in Hand unter ben Juden zu gehen pflegen, und daß Juden, wie sie Cumberland und Lefsing aufs Theater gebracht haben, nicht ber Ibee angehören, sondern aus dem Leben gegriffen sind. Es ist nicht minder Thatsache, daß die überseeischen Juden ihre Sclaven weit menschlicher behandelten als andere Plantagenbesitzer, und ganz neuerlich sie auf Jamaica zuerst und am bereitwillig= sten von ihnen frei gegeben haben; so wie bei uns drist= liche Dienstleute sehr gerne zu Juden gehen, weil biesen eine vorzüglich humane Behandlung nachgerühmt wird. Die= fer burchgreifende Characterzug gibt sich aber insbesondere bei großen Unglucksfallen fund, bei Krieg, Seuche, lleber= Wie viele Verwundete, Kranke, schwemmung, Hungersnoth. Erschöpfte haben nicht in den Napoleonischen Kriegen der Barmherzigkeit der Juden ihr Leben zu verdanken gehabt, und wie viel ist nicht durch sie, namentlich an österreichi= schen Kriegern geschehen, so wie in Desterreich in ben hungerjahren 1816 und 1817, bei wiederholtem Auftreten ber Cholera, bei den Ueberschwemmungen der Donau in Wien und Wohl nirgends sind Soldaten mit soviel Sorgsam= keit behandelt worden, als unter judischer Aufsicht im Ifraelitenspitale zu Wien, das in den feindlichen Invasionen zu Militärzwecken verwendet wurde. Und überhaupt hat man zur Zeit ber großen öffentlichen Calamitaten, von welden Desterreich im letten Jahrfünfzig weniger als irgend

ein Staat verschont blieb, bei den judischen Unterthanen stets ein weites und offenes Herz angetroffen\*).

Daß bie judischen Aerzte sich stets durch Wissenschaftlichkeit ausgezeichnet haben, weisen wir in dem folgenden Buche nach, hier haben wir nur zu bemerken, wie sehr sie sich durch Herzensgüte und Humanität hervorthun, und daß sie während der Cholerazeit so sehr zu den unermüdetsten und hingebendsten gezählt wurden, daß man sich vorzugs= weise um sie bewarb\*\*). Auch die jüdischen Fabrikanten

<sup>\*)</sup> In ber Zelt ber großen Hungerenoth (1816) welche zugleich bie großer Geldnoth und allgemein erschütterten Credits war, wandte fich ber verewigte Raifer Frang an einige reiche Capitaliften ber Residenz, um ein Privatanlehen zur augenblicklichen Linderung ber herrschenden Noth aufzunehmen, wobei es indeffen nicht an Ablehnungen fehlte. Gin gleicher Antrag wurde burch bie britte Sand einem wohlhabenden judi= schen Raufmann in Wien gestellt. "Wie viel wunscht ber Raifer von mir?" fragte biefer. — Wenn es möglich ware, 300,000 Gilbergul: ben. — "Sie stehen zur Verfügung Seiner Majestat." — Auf wie lange? — "Auf so lange sie ber Kaiser braucht." — Gegen welche Sicherheit? — "Ich verlange keine." — Bu wieviel Procent? — "Da ber Raifer bas Gelb aufnimmt um ber allgemeinen Roth bamit zu steuern, so leiste ich auf jede Berginsung Bergicht." — Der Raiser behielt bas Gelb breiviertel Jahre, nach welcher Beit es bem Darleiher unter den Fuß gegeben warb, fich seine That burch Erhebung in ben Abelstand belohnen zu laffen. Diefer aber lehnte ben Antrag ab, und begnügte sich feinen Kindern die Gnade auszuwirken in dem Lande bleiben zu burfen, bem ber Bater einen so wichtigen Dienst ges leistet hatte. — Dies ein Zug unter Vielen.

<sup>\*\*)</sup> So fannten wir einen judischen Arzt zu Wien, der so jung er war, sich als Arzt die größte Anerkennung, als Menschenfreund die allgemeinste Verehrung in kurzer Zeit zu erwerben gewußt hatte. Wies wohl ohne alle Mittel, vermied er die Häuser ber Reichen und vers

konnten sich nicht entschließen nach bem Vorgange Anderer ihre driftlichen Arbeiter zu entlassen, sondern behielten sie gröstentheils alle, ohne sie beschäftigen zu konnen. Endlich, mie viele driftliche Wohlthätigkeitsanstalten werden reichlich von ben Juben bebacht, felbst folde, bie ihren Sta= tuten nach gar keine aufnehmen durfen ober boch noch nicht aufgenommen haben; wie viele Individuen find nicht burch die uneigennütigsten Darlehen oder Gaben dem Verderben entriffen worden, und wahrend Intoleranz und Vorurtheil ben Juden Seufzer ber Angst und Thranen ber Bein auspreffen, entlockt die Barmherzigkeit dieser täglich vielen Chris sten heiße Dankesworte und Freudenthranen. So stoßen wir auf warme umfassende Menschenliebe wo wir nur Haß und Erstarrung zu finden berechtigt gewesen waren. bies ist noch nicht Alles, die Juden haben auch die Grenze ber humanitat (im engern Sinne) erweitert. hat man ben Abbe de l'épée für ben Schöpfer eines neuen Systemes in ber Taubstummenbehandlung gehalten neuere Nachforschungen haben bargethan, daß man dasselbe eigentlich einem portugiesischen Juben, Namens Pereira, Ueber-

schmahte überhaupt das Gelb auf eine wohl ganz einzige Weise. Sein Wahlspruch war, Armuth und Wissenschaft, und rastlos wie wohl noch Keiner ging er ihnen nach. Auch diesen wahrhaft großen Menschen hat das Vorurtheil aus dem Vaterlande verbannt. Er lebt zu Paris, wird ungeachtet seiner großen Bescheibenheit und Zurückgezogenheit bereits von den Corpphäen der Wissenschaft auf eine höchst ehrenvolle Art auszgezeichnet, und setzt sich gewiß einst größere Denkmäler als wir es zu thun vermöchten.

setzer an der Bibliothek zu Paris verdankt, welcher die ersten glucklichen Versuche um Taubstummen die Sprache zu geben, dem Hofe und ber Academie vorzeigte. Gin Jude war es — wenigstens von Geburt — ber eine Zierbe Desterreichs, und hochverdient um ben Fortschritt ber Cultur, baselbst die Abschaffung ber Tortur von der Kaiserin Maria Theresia erwirkte, - Sonnenfels! Gine gleiche Befreiung von diesem Schandmale der Menschheit wird man, wie mit guten Grunden zu erwarten steht, in einem großen Theil des Drients den Bemuhungen der Juden Montefiore und Cremieur zu danken haben, und ein Jude war es aud, ber bie fur bie unteren Bolfeflaffen fo fegen= reiden Kinderbewahranstalten in der österreidzischen Monar= die einführte. Gehörte zu diesem allen Weichheit und Reinheit bes Gemuthes, so waren auch nicht minder Ausbauer und Muth erforderlich, und dieser bedurfte es auch, um fich gefallener Großen anzunehmen; wie es die Juden edelmuthig gethan. Co war es der judische Advocat Cremieur, der die Vertheidigung des zum Tobe verurtheilten Erministers Guernon de Ranville unternahm, und der noch jett zu Mailand lebende judische Advocat Bas= fevi aus Mantua, welcher ben vom franzosischen Tribunale zum Tode verurtheilten Andreas Hofer zu vertheidigen wagte, wobei nur Gefahr, fein Lohn auf bem Spiele stand.

Mit voller Beruhigung hatte man daher den Juden die gelben Lappen der Schmach abnehmen können, da sie bereits Sorge trugen sich selbst durch so lichte Seiten in

ihren Verhältnissen gegen Gott und Menschen auszuzeichnen, und dem diesem Capitel vorangestellten Wahlspruch eines ihrer Weisen nachzuleben. Ist es uns dennoch versagt von
ihren Bürgerrechten zu sprechen, so gönne man uns
noch einige Worte über ihre Bürgertugenden.

Wie warm und ausdauernd ihre Vaterlandsliebe\*) in der Vorzeit gewesen, hat uns die Geschichte in rührenden und ergreisenden Beispielen ausbewahrt, und ihre Thranen der Sehnsucht an den Stromen Babels geweint, sind kost- bare Perlen im Schapkastlein der Poesie.

Wir behalten es einer späteren Gelegenheit vor, ber beispiellosen Heldengröße zu erwähnen, die sie in ber

---

<sup>\*)</sup> In bem werthvollen Werke: "Bur Geschichte ber Ifraeliten, awei Abhandlungen von Ernst Bertheou." Giettingen 1842. S. 410: "Josephus macht ofterer barauf aufmerkfam, bag bie Juben burch bie Bucht bes Gesetzes ernster, eingegangenen Berpflichtungen treuer, zuverlässiger sich zeigten, als andere Bolfer Affiens. Vorzug scheint von ben griechischen Herrschern balb erfannt worden zu Allerander schon nahm jubische Truppen in sein Geer auf und verpflanzte Camaritaner nach Alegypten. In bem neugebauten Aleran= brien fanden Juben vollkommene Aufnahme. Rachbem Ptolemaus I. Jerufalem erobert hatte, brachte er Schaaren von Juben und Samarita= nern nach Alegypten. Bur Beit bes Ptolemans Philadelphus erhielten fie große Privilegien; freie Religionsubung wurde ihnen von Neuem que gesichert, - und was bamit nothwendig verbunden ift, Anerkennung ber Geltung ihres Gesetzes fur fie. Geleucus Nicator zog eine Menge von Juden nach Antiochien hin und schenfte ihnen bas Burgerrecht in seiner neuen Sanptstadt und in anderen Stadten feines Reiches (Joseph. Arch. 12. 3, 1); Antiochus b. Gr. ließ aus Mesopotamien und Bas bylon 2000 judische Familien in die Festungen Lydiens und Phrygiens bringen. (l. 12. 3, 4. Bergl. Sipig, fl. Propheten S. 354)." -

Bertheibigung ihres Landes bis zum letten Mann und bis zur letten Tempelzinne gegen das weltgebietende Rom dar-Was wir hier allein an bem glorreichen gethan haben. Untergang bes judischen Wolkes hervorheben wollen, ist jene großartige Gefinnung bie ben Tob ber Rnecht= schaft vorzieht, und viel zu viele Catone gab es un= ter ben Juden in ihrem letten Freiheitskampfe, die in den Tob gingen, ober sich ihn selbst gaben, um nicht ben Fall ihres Volkes zu überleben, als daß die Geschichte alle ihre Namen hatte aufbehalten konnen. Allein auch in unferer Beit hat ein ehrender Burgerfinn die Juden daracteri= firt, und fern von neuerem Schwindelgeiste haben sie sich burd Treue und Anhanglichkeit an ben angestammten Fürften und bas Vaterland ausgezeichnet. Die Juden in Defter= reich haben während ber franzosischen Kriege und ber wie= berholten feindlichen Invasionen vielfach Gelegenheit gehabt eine solche Gesinnung zu bewähren, und daß sie es gethan, ist doppelt ehrend für sie, weil sie ihr Vaterland schmählich behandelte und weil der Feind, der in dasselbe einfiel, sich als Beschützer ihrer Glaubensgenossen große Popularität un= ter ihnen erworben hatte\*). Dennoch hatte man nicht nur nicht über Verrath von ihrer Seite zu flagen, sondern sie

<sup>\*)</sup> Murbig stellten sie sich baburch an die Seite ber mesopotamisschen Inden, welche treu ihrem Landessürsten, dem Könige von Persien, seinem Feinde dem römischen Kaiser Julian, der doch der wärmste Besichüßer ihrer Religionsgenossen war, tapfer entgegenzogen und viel zu bessen völliger Niederlage beitrugen.

haben sich durch ihre Willigkeit Gut und Blut für Fürst und Vaterland hinzugeben, ausgezeichnet, und nicht wenige von ihnen selbst mit Gefahr ihres eigenen Lebens bfterrei= dische Krieger gerettet, ararialisches Gut geborgen und sonftige wichtige Dienste geleistet. Und fangt man erst an, ihnen ein Vaterland zu geben, wie bankbar und entgegenkommend sind sie nicht. Die Geschichte hat uns einen sehr ausgezeichneten Zug hiervon aufbewahrt. Als Peter, Konig von Kastilien, mit dem unverdienten Beinamen "ber Grausame" von Heinrich von Transtamare ermordet, und dieser Usurpator von ben Großen des Reiches anerkannt wurde, blieben die Juden von Burgos dem Andenken Peters treu, und indem sie dem eingeschobenen Konig den Gehorsam verweigerten, schlossen sie sich in ihren Bezirk ein und hiel= ten eine Art von Belagerung aus, die erfolglos blieb \*). Wiewohl die militärische Laufbahn um so weniger Lockendes für sie haben kann, als gegenwärtig kein einziger Jude als Officier in der österreidzischen Monardzie dient, so traten doch bereits seit Ianner 1841 in Ungarn an 500 Freiwil= lige in die Reihe der dem Konige bewilligten Recruten, und die Comitats-Assentirungs-Commission machte sogar den Wallachen Vorwurfe barüber, daß sie an Militareifer ben Juden nachständen. (Off. Blätter.)

Betrachten wir nun schließlich die Juden sich selbst gegenüber, so haben wir es als eine höchst ehrende Eigen= thümlichkeit hervorzuheben, daß der Jude sehr selten sich sol=

<sup>\*)</sup> Les juifs du moyen age, par Depping. Paris 1834. p. 367.

den Geluften und Begierden hingibt, welche bie Menschens wurde entweihen, und barum, obschon sehr uneigentlich, vie = hifd genannt werben. Es ist auch hier sichtbar, bag von ber auf bem Sinat eingeprägten priesterlichen Seiligkeit ein lleberkommenes sich erhalten habe. Die eigentlichen nationels len Gebanken von innerer Reinheit und Sittlich = feit burch welche die Ifraeliten alle sie umgebenden Volker zu übertreffen strebten, wurden bethätigt burch eine Art von außerer Reinheit und Schamhaftigfeit. bestand in Verwerfung der Speisen, die man für eckelhaft hielt; als: gefallenes Vieh, das Fleisch reißender und nicht durch Viehzucht zu pflegender Thiere, auch Amphibien und Burmer, so wie das Fleisch mandjer, nad bamaliger Ansicht, edelhafter oder fur ungefund gehaltener Thiere, als ber Schweine und anderer; ferner in Vermeibung jeder Beruhrung eines Tobten, nach welcher ein Bab genommen werben mußte, und in ahnlichen Vorsichtsmaßregeln. Die Schams haftigfeit verbot, sich ben Frauen in ber Reinigungszeit zu nahern, ober nach zufälliger Selbstbefleckung, ehe man sich gereinigt, öffentlich zu erscheinen; in mehreren Verwandschafts= graben zu heirathen ic. So entstanden die Sitten, die als unterscheidend von Nachbarvölkern ausdrücklich angemerkt sind\*). Weniger als andere Bolker frohnen sie den sinnlichen Begierben, und es ist erstaunlich, auf wie wenig sich bie armen Juden im Effen und Trinken zu reduciren vermögen, wenn sie gleich ihre Sabbathe und Festtage auch hierin burch

1 2000

<sup>\*)</sup> Jost's Geschichte ber Ifraeliten in zwei Banden. Berlin 1834.

Ausnahmen auszeichnen zu muffen glauben, wogegen fie strengere Fasten als irgend ein anderes Bolf halten. Vorzhalich charakteristisch ist es, baß man selten ober nie auf einen be= trunkenen Juden stößt, wiewohl ber Wein ihnen nicht gleich ben Mohamedanern unterfagt ist, sondern im Gegen= theil eine Rolle bei ihren gottesdienstlichen Gebräuchen spielt. Die ehebem mit der Todesstrafe verponten Gräuel gegen die Reufdheit und innere Seiligkeit, als Inceft, Baberaftie \*), Sodomie, waren und sind noch immer etwas Un= erhörtes unter ihnen. Wir durfen demnach, ohne uns vor irgend einem hohnischen Nasenrumpfen im Mindesten zu furchten, auch von charafteristrenden judisch en Tugenden spreden, wollten wir und auch nur auf die vier: ber Glau= benstreue, ber Kamilienliebe, ber Barmherzigkeit und der Mäßigkeit beschränken. Wir hatten wohl auch noch von der unermudlichen sich bis zur Rastlosigkeit stei= gendern Thatigfeit zu fprechen, womit sie vom fruhen Morgen bis zum spåten Abend ihrem Erwerbe nachgehen, von der Gewandheit, womit sie die verschiedenen Lebensverhaltnisse zu bemeistern wissen, von ber Genügsamfett und bem Gleichmuthe, welche sie ben hartesten Prufungen ent= gegenstellen, von der Sparsamkeit, wodurch sie sich oft

---

<sup>\*)</sup> Darin, so wie in so manchen andern Stücken zeigt sich der Gezgensatz des Judenthums zum Islam. Denn wiewohl beide dem Monoz theismus huldigen, und Mohamed viel Gutes dem Judenthum entnahm, so bewährt doch das letztere schon in der Ausbildung der Sitten seiner Bekenner, und ihrer geistigen Freithätigkeit seinen Borzug als Religion des Geistes gegen den Islam.

vor außerster Durftigkeit schützen und Wohlstand in ihren Familien zu begründen verstehen. Doch da mande bieser Eigenschaften mehr noch in bas Gebiet gehören, bas wir als bas ber intellektuellen Tugenben bezeichnen möchten, so glauben wir diese gedrängte lebersicht ihres sittlichen Wer= thes hiemit beschließen zu können und uns erlauben zu dur= fen auf jene zu verweisen, welche hinsichtlich ihrer Schap= ung in dem folgenden Budje unternommen werden soll. Inbem wir nun von ben Personen auf ihre Bustanbe, jedoch mit der vorgesetten Beschränkung auf die deutsch öster= reichischen Provinzen übergeben, mogen zur Erganzung folgende Urtheile unbefangener und scharfer driftlicher Beobach= "Wenn, " fagt Dr. Carl Cattaneo\*), "ber Zuter bienen. stand der Herabwurdigung in welchem die Juden durch so lange Zeit niedergehalten wurden, ben Lastern ber Gelbgier und Arglist Nahrung verlieh: so fehlte es nicht an Beobach= tern, welche immitten jener Erniedrigung auch die Ausübung von Tugenden wahrnahmen, die den Mitlebenden nichts we= niger als gemein waren. Unter biesen sind besonders her= vorzuheben: die Resignation im Ungluck, die Langmuth ben Beleidigungen gegenüber, die Beharrlichfeit im gefaßten Vor= fape, das Geschick in Ueberwindung von Schwierigkeiten, die Liebe zum Frieden in Jahrhunderten voll Wirren und Kriegs= burft, der Abscheu gegen Erbfehde und Blutrache, die im Mittelalter so sehr einrissen, die Achtung vor dem Gesetze,

<sup>\*)</sup> Ricerche sulle Interdizione israelitiche di Carlo Cattaneo. Milano 1836.

fo feinbselig es sich auch barstellte, die treue Anhänglichkeit an den überkommenen Glauben, um dessentwillen sie von allen Menschen verworfen wurden, die Abneigung gegen Spiels und Trunksucht, Unmäßigkeit, Prunksucht, Liederlichkeit, die häuslichen und eingezogenen Sitten und ein Geist der Mildsthätigkeit, welcher sehr oft die Schranken eugherzigen Kastenssinnes durchbrach. Es ist eine von allen Criminalisten anserkannte Thatsache, daß Galeere und Galgen Zuchtmittel waren, welche dieser Klasse beinahe unbekannt blieben, und zwar zu einer Zeit da sie für die Uebrigen eine fast tägsliche Nothwendigkeit geworden waren."

Noch ehrender sind die Zeugnisse, welche erklärte Gegener der (politischen) Emancipation der Juden für ihren Chasrafter abgeben, wie es die Debatten in den verschiedenen Kammern Europas darthun. So sagte der bekannte Sir Robert Inglis im Parlament: "In der That ich glaube, daß es wenig Klassen hier zu Lande giebt, welche sich im Berhältniß ihrer Anzahl weniger Verbrechen schuldig machen, und ich muß zugestehen, welchen Vortheil man auch aus solschem Zugeständniß entnehmen mag, daß es kaum eine giebt, welche, wenn man sie in gleiche Lage mit den Juden versseichen, sich eben so durch ein allgemein gutes Benehmen auszeichnen würde. (Debates of Parliament etc. London 1834. p. 24.)

# Viertes Kapitel.

Uebersicht des Beschwerdestandes der österreichischen, bohmischen, mahrischen, schlesischen und gallizischen Unterthanen israelitischer Confession in seinen wesentlichsten Momenten.

Recta tueri.

Dhne uns in völlig unnöthigen Redeprunk ergehen zu wolsten, begnügen wir uns den Thatbestand der vorzüglichsten Beschwerden der obgedachten österreichischen Unterthanen israselitischer Confession, nach authentischen Duellen zu constatisen, und möglichst summarisch darzustellen.

Wir beschränken uns auf die genannten Provinzen, weil der Beschwerdestand in denselben am grellsten hervortritt, und in den südlichen die wesentlichsten Uebelstände sich nicht kund geben, die Zustände Ungarns aber erst neuerlich Gegenstand einer abgesonderten und veröffentlichten Verhandlung gewessen sind.

Jene Uebelstände stellen sich uns aber vorzüglich unter drei Gesichtspunkten dar, nämlich I. der Entbehrung wesent= licher Staatsbürgerrechte, II. der Beschwerung mit außerordentlichen Lasten über die gewöhnlichen Staatsbürgerpflichten, III. der Schmach, die
sich zu solchem Drucke gesellt. Wir enthalten uns
hiebei zu sehr ins Einzelne zu gehen, einmal um den erwähnten übersichtlichen Zweck nicht zu versehlen, und dann
weil wir uns zum Theil auf die speciellen Gesetzsammlungen
von Barthenheim, Stöger, Scari, so wie auf bekannte
Thatsachen berusen können.

# I. Entbehrung wesentlicher Staatsbürgerrechte.

Diese Rubrik zerfällt uns in die wesentlichen Beschränskungen: 1) Des Ansiedlungs = und Auswanderungsrechtes und des heimathlichen Niederlassungs = und Berehelichungsrechtes.

2) Des Rechtes auf physische Existenz, Religionsübung, Unsterricht und Bildung.

3) Des dinglichen Sachenrechtes und der Widmung zum Land = und Bergbau.

4) Der Ortsbürsger = "Gewerb = und Handelsrechte.

5) Des Rechtes der Ausübung der eine höhere Bildung voraussetzenden Beschässtigungen und der Zuziehung zu öffentlichen und städtischen Anstellungen und zu Privatbedienstungen.

1) Beschränkung bes Ansiedlungs = und Auswan = berungsrechtes und bes heimathlichen Nie = berlassungs = und Verehelichungsrechtes.

In der Regel ist das Wohnrecht auf den concessionirsten Wohnort beschränkt. Die Uebersiedlung nach andern Provinzen und Districten ist entweder gänzlich verwehrt, oder doch erschwert. Sänzlich verwehrt ist sie noch nach Obers

bfterreich \*) und Steiermark und ungemein erschwert nach Rieberösterreich, wo sie nur burch bie an außerordentliche Bebingniffe geknüpfte Gnade ber Tolerang, ober burch Anlegung einer Fabrik auf dem flachen Lande, oder endlich durch das Eingehen eines Dienstverhaltnisses, zu erlangen ift. gens können Dienstverhaltnisse, selbst nach zehn und zwanzigjahrigen gutbefundenem Bestand ploglich mißfallig erscheinen und selbst aus bloßem Argwohn einer Neberschreitung bes Befugniffes die augenblickliche Wegschaffung nach sich ziehen, wie solches mehreremale verfügt wurde. Auch beim Ausster= ben des Dienstgebers sind folde ploglide Austreibungen nach langiabrigen unbescholtenem Aufenthalte jum größten Jammer ber Betheiligten verfügt worden. Allein felbst ber fürzere temporare Aufenthalt zu Wien ist nur von 14 zu 14 Tagen mittelft einer zu versteuernden Bollete zu erlangen, wobei ber Inlander ben einzigen Vortheil geringerer Besteuerung genießt, und wird nach zweimaliger Erneuerung nur gegen eine specielle Bewilligung von Seite ber Landesstelle ertheilt. Die Uebersiedlung und Auswanderung nach anderen Provinzen und nach dem Auslande, ist jett für Bohmen durch die neueren Verordnungen erleichtert worden, indem bas Abfahrts= gelb von 200 bes Vermogens, welches gegen bas Ausland

- - - de

<sup>\*)</sup> Nur zu Aufenthaltsconcessionen an einzelne Juden für die Dauer ihrer Geschäfte wurden die bortigen Behörden ermächtigt, bagegen die Budweiser Juden im Allgemeinen mit ihrer Bitte um temporären Aufentshalt abgewiesen und außer den Marktzeiten eine Frist von nur drei Tagen zur Durchreise und von 24 Stunden für den Ausenthalt in Linz mit Dez cret vom 11. December 1823 sestgestellt.

hierauf gesetzet ward, abgestellt wurde. Immer aber wird das Auswanderungs = und Uebersiedlungsrecht des bohmischen Juden durch die Nothigung beschränkt, einen Ersagmann für feinen Antheil an dem Nerus der Judensteuer zu stellen. Selbst in der Provinz durfen sie vermoge des noch in Kraft stehenden Hofdecretes vom 13. Janner 1823 nur da Hand= lungen errichten, wo sie Familienstellen haben, ja sich selbst nur bort aufhalten wo sie Tabaksverlage ober Pachtungen Formliche Uebersiedlungen aber von einer Ge= inne haben. meinde nach der andern unterliegen der erschwerenden Be= bingung, daß die Familienzahl in der ersteren überzählig, in ber andern aber unvollständig sei, in Mahren aber sind fie an die obrigkeitliche Bewilligung und Leistung eines zweijährigen Contributionals geknüpft. Für Mahren und Schle= sien besteht ferner noch immer bas ungeheuere Absahrtsgelb von fünfzehn (also mehr als des siebenten Theils) des genau auszuweisenden und streng zu verificirenden reinen Vermogens, und überdies die Leiftung einer dreijahrigen Anticipation bes jährlichen Familiengelbes ober Contributionals. Selbst für die zeitweilige Abwesenheit unterliegen die mahrischen Familianten einer besonderen Entfernungssteuer zum Ersat bes Verzehrungsaufschlages. In Desterreich und Gallizien sind zwar die Ifraeliten keinen besonderen Auswanberungsnormen unterworfen, jedoch bestehen für die Ertheis lung von Reisepassen an gallizische Juden erschwerende Bor= schriften, namentlich bei folden, in beren Gemeinden Con= tributionsruckfiande haften, wie auch fur bas Reisen nach andern Provinzen. In Niederösterreich ist die Ansiedlung

außerhalb Wien nur auf die Falle ber Anlegung einer Fabrif ober eines nüglichen Gewerbes beschränkt und selbst bie= fes lettere ist in Praxi noch nicht vorgekommen; in Bohmen ist allerdings bas Ansiedlungsrecht auf dem Lande burch die neueren Verordnungen erweitert worden, boch erleidet es burd die Ausschließung von Pacht und Besit aller Urbarial= grundstücke so wie verschiedener Dienstbarkeiten noch immer eine wesentliche Einschränfung, und bleiben bie Juden überbies von Ansiedlung und Aufenthalt in ben Bergstädten aus= geschlossen. Bei weitem größer ist aber biefe Ginschränkung für Mahren und Schlesien, wo außer ben unveränderten Verboten jedes Besites landlicher Realitaten, auch noch gro-Bere Ginschränkungen fur Padytungen bestehen, und bas Wohnen in ben Stabten Brunn, Znaim und Ollmus verwehrt ist. Unter strenger Strafe burfen in Brunn außer ben Jahr= markten, sowohl in= als ausländische judische Kaufleute nur monatliche Wohnungen von hochstens einem Zimmer und einer Kammer, und zwar nur in ben Vorstädten miethen, und in Ollmut burfen fie weber eine bestimmte Wohnung miethen, noch die ganze Woche hindurch vom Samstag bis Freitag in der Stadt wohnen. Uebrigens bestehen noch für bie Stadte, Markte und Dorfer Bohmens \*) und Mahrens abgeschlossene Judenbezirke (ghetti) außerhalb welcher die Ju=

<sup>\*)</sup> Borerst hat die neuerlich erfolgte Concession des Mohnens israelistischer Großhandler und Fabrikanten in den christlichen Bezirken Pragskeine andere Folge gehabt, als daß hieraus Anlaß geschöpft wurde die unter diese Kategorien nicht gehörenden judischen Insassen, troß der langjährig geübten Sitte aus ihren bisherigen Wohnorten zu vertreiben.

ben weder Häuser besitzen noch wohnen durfen. In Gallisten besteht zwar (wie auch in Schlesien) eine größere Ansund Uebersiedlungsfreiheit, doch ist der Ausenthalt auf dem Lande durch Pachts und Besitzverbote, und in verschiedenen Städten Galliziens, als Lemberg, Neu Sandec, Jaslo, Tarsnow, Gislo, Sambor, Groduk, Jaryczow, durch die Beschränskung auf solche eigene Bezirke gehindert.

Bei weitem die Minderzahl ber im Lande gebornen und daselbst wohnhaften Juden genießen das Recht, sich in ihrer Heimath auch hauslich niederzulaffen. Das soge= nannte Schutrecht bes Familienhauptes beschränkt sich a) in Wien auf das Weib und die unversorgten Kinder, bann bie nothigen Dienstleute, b) in Bohmen nebstbem auf bie Familie bes erstgebornen Sohnes, wahrend c) in Mahren felbst ber sich verehlichende erstgeborne Sohn einer Familien= nummer bedarf, d) in Schlesien wohl die Familie bes erst= gebornen Sohnes, nicht aber bes Enkels bei Lebzeiten bes Baters von bem Familienhaupte geschützt wird, e) in Gal= lizien ungeheuere Heirathstaren ber Verehlichung ber nachgebornen Sohne im Wege stehen. Doch Ackerbauer, Handwerfer und Fabrifanten, Rabbiner, Schullehrer und Solbaten genießen Befreiungen.

Für Wien ist nur die Erlangung der Toleranz, oder einer wenigstens einjährigen Aufenthaltbewilligung oder eines Dienstverhältnisses zur Heirathsconcession genügend, und alle Söhne und Schwiegertöchter des tolerirten Familienhauptes werden nur insoweit auf seiner Familienliste zugelassen, als sie daselbst unter irgend einer Dienstescategorie aufgeführt

stehen. Die Kinder die aus ben Chen biefer letteren Perfonen entspringen haben feinen Anspruch auf Tolerang, ober selbst auf Aufenthaltsbewilligung, ba bie erlassenen Berord= nungen nur von ben biesfälligen Anspruchen ber Kinder ber Da es nun vermoge ber Verords Tolerirten handeln. nungen vom Jahre 1837 von der Reversirung eines Familiensites für ben Todesfall bes ehewerbenden Sohnes eines Tolerirten sein Abkommen haben soll, so waren folde Kinber, falls ihnen das beständige Aufenthaltsrecht in Wien beanståndigt wurde, eigentlich für heimathlos erklart: bie Rinder ber nur jum zeitweiligen Aufenthalt in Wien befugten, beren Concession von Jahr zu Jahr angesucht werben muß, so wie ber einer Dienstfategorie unterstehenden Perfonen haben, wenn sie aud in Wien geboren und erzogen find, und daselbst zehn und zwanzig Jahre sich ununterbroden aufhielten, feinen Unspruch auf Aufenthalt. muffen sie gewärtig sein nach bes Vaters Tobe ploglich aus allen ihren bisherigen Verhaltniffen herausgeriffen, und nach bessen langst vergessenen entlegenen Heimath verwiesen zu werden, oder sind, wenn berselbe barauf verzichtete, ebenfalls heimathlos. Celbst der erstgeborene Cohn eines Tolerirten muß nach seines Vaters Tobe um die Toleranzübertragung ansuchen, wahrend Falle vorkamen, daß zweitund brittgebornen Sohnen von Tolerirten bie Toleranzbewils ligung verfagt wurde; indem ber Anspruch ber Abstammung nicht hinlanglich fchien, um ben Mangel befonderer Berbienste entbehrlich zu machen. — Ungeachtet ber Fall von Erlöschung ber Toleranzen im Mannesstamme häufig vorkommt, so findet doch die Nebertragung derselben an Töchter nicht statt, und wurde selbst abeligen Juden verweigert. Ingleichen ist der Trost versagt durch Schwiegersöhne, Brüs der oder Nessen die erlangte Toleranz in seiner Familie weister zu verpstanzen.

Weniger schwankenden Begriffen unterliegt die Heimathszuständigkeit in den Provinzen; da aber die Chebenvilligung in Böhmen, Mähren und Schlesten an die zweit- und drittgebornen und respective erstgebornen Sohne nur durch Erlangung einer Familiennummer zu erhalten ist, und diese an die Uebernahme nicht unbedeutender Geldopfer geknüpft erscheint, in Gallizien aber die Verehlichungstaren im Wege stehen, so führen diese Beschränkungen zu vielen wilden Schen, d. h. zu solchen, die obschon eingesegnet, dennoch gesestlich ungültig sind, welche im Entdeckungsfalle mit großer Strenge, namentlich in Vöhmen ausgelöst werden und ein gewaltsames Auseinandertreiben von Mann und Frau und von Eltern und Kindern veranlassen.

Dabei ist zu bemerken, daß für jest in Böhmen und Mähren noch keine Noth an Familien-Nummern eingetreten ist. Ein solcher Stillstand in einem Zeitraume von mehr als funfzig Jahren bei ungeheurer Progression der christlichen Bevölkerung und oft gerügter Fruchtbarkeit der jüdischen Chen, beweist vielleicht mehr als alles Andere, wie ungemein stark der Druck sein muß, welcher auf der jüdischen Bevölkerung lastet. Ja es soll sich sogar nach den neuesten Augaben die jüdische Bevölkerung Böhmens von 1839 — 1840 von 70,700 auf 64,780, also um ein Zwölstel vermindert has

ben ). — Es eridicinen aber biese Beschränfungen im helmathlichen Niederlassungs und Berehlichungsrecht um so drüdender, als hinsichtlich der Militärpslichtigkeit die Heimathszusichndigkeit auf bas entschiedenste sich ausgesprochen findet.

Befdrantung bee Rechtes auf phyfifde Eristenz, Religionenbung, Unterricht und Bilebung.

Gine brüdende Beschränfung für Mahren, Schlessen und Galligien besieht in bem Berbote bes haltens driftlicher Dienstboten, insesen selbe formital Unterfunft bei ben Auben erhalten sollen. Anobrücklich ift hiebei das Berbot driftliche Saugammen zu halten eingeschäft, und es unterliegen nur besenders zu berücklichzeube Salle (in Galligien gar feiner) ber ausnahmöweisen Bestraug. Selbst ber Gebrauch driftlicher Taglöhner an ben Sabbathe und Bestagen, an welchen nach bem mesaischen Gesepe auch bie geringsten Arbeiten verboten sind, ist nur unter der Bedingung gestattet, baß sie nicht in Rose und achtliche Beherbergung gebalten verben.

Die freie Religionsubung wird (mit Ausnahme won Rieberöfterreich) burch bridenbe Steuern in beren Sp, ftem wir salerbin ausführlicher eingehen werben, und webqu bie Ausübung einzelner Religionsverferiften, als bie besondere Schlachtung ber jum Genusse bestimmten Thiergat-

<sup>\*)</sup> C. Becher's flatiflifche Ueberficht ber Bevollferung Defterreichs. Sintigart 1841.

tungen, bas Anzunden von Lichtern am Sabbath, so wie jum Gebachtnis verstorbener Eltern und felbst bas Gebet im Innern ber Familien — als Objecte unterliegen, — gehemmt und erschwert. Gang neuerlich ift es auch ben Buchbruckereien in Gallizien unterfagt worden, hebraische Religionss und Andachtsbucher anders als mit nebenstehender beutscher Hebersetung aufzulegen, was einer Beraubung ber wichtigsten Religionsquellen gleich fommt. Andererseits laßt sich ungeachtet ber Erlassung einer Reihe von Vorschriften, namentlich aber ber jest beantragten Errichtung eines Rabbinerses minariums in Prag nach bem Mufter bes Pabuanischen eine energische Einwirkung ber Regierung auf Beredlung ber Rabbiner und Religionslehrer noch vermissen; so wie die Ginführung einer israelitischen Consistorialverfassung nach bem Vorgange anderer Staaten wenigstens vorerst fur Bohmen wünschenswerth erschiene.

Sehr lahmend für die vollständige Culturentwickelung ist die mangelnde Verbreitung eines guten Elementarunsterrichtes. Zwar sind schön durch die Josephinischen Versfügungen den jüdischen Kindern die christlichen Schulen und Vildungsanstalten erössnet worden, und eine Reihe dankenswerther Verordnungen beurfundet den guten Willen der Resgierung in dieser Hinsicht; dennoch bleibt eine fraftigere Försderung des Elementarunterrichtswesens in Vöhmen, Mähren und Gallizien sehr zu wünschen. Hinsichtlich Galliziens drückt sich Dr. Stöger mit folgenden Worten auß: "die tiese Armuth eines großen Theils der Judenschaft, manches Nationalvorurtheil, die scharfe gesellige Trennung

ron ben Christen, wohl auch die Scheu vor der Schule einer andern Religionsparthei, mögen zum Theil Ursache sein. Dazu kommt, daß die christlichen Volksschulen meist nicht geräumig genug sind, um auch einen bedeutenden Theil von Judenkindern zu fassen, und daß an manchen Orten, wo zahlreiche Judengemeinden sind, gar keine christelichen Elementarschulen bestehen.

Hiemit übereinstimmend sagt Dr. Becher in seiner stastistischen Bevölkerung der österreichischen Monarchie, Stuttsgart 1841. S. 459: "Die vorstehende llebersicht beweist mehr als hinreichend, daß das Bolksschulwesen in Gallizien noch sehr vernachlässigt ist, daß einzelne Kreise so wenig Schulen zählen, und diese so schlecht und von so wenisgen schulschigen Kindern besucht werden, daß viel, sehr viel zu wünschen übrig bleibt." Unter diesen Umständen ist es nur zu wundern, daß der Elementarunterricht unter den Justen Galliziens, nicht noch weit mehr darniederliegt.

Der Unterricht des weiblichen Geschlechtes ist um so mehr vernachlässigt, da dasselbe auch an dem Religionsunterzichte keinen gleichen Antheil mit den Knaben zu haben pslegt. Die ersten Anfangsgründe des Lesens, Schreibens, Rechnens, werden übrigens auch unter den Mädchen verbreitet, weil die jüdischen Frauen in den Handelsbetrieb thätig einzugreissen pslegen. Auch höhere ausgezeichnete Bildung sindet sich hie und da bei diesem Geschlechte als Sternenlicht in sinsterrer Nacht\*).

<sup>\*)</sup> Stoger's gallizische Jubenschaft 1. Banb. G. 138.

Aehnliche Umstände sind für Böhmen und Mähren her= vorzuheben. Zur Aufnahme der Judenkinder sind an vielen Orten die Schullokalitäten zu beschränkt, und mit beren hiezu angeordneten Erweiterung geht es höchst saumselig ber. mentlich bei der durch Verhaltnisse herbeigeführten theilweise großen Armuth ift ber Mangel einer Subvention von Seite ber Regierung zur Errichtung von jubischen Elementar = ober body wenigstens Religionsschulen sehr fühlbar, indem eine Vergrößerung ihrer Domestikalbedurfnisse ihnen felbst unter ben gegenwärtigen Umständen faum angemuthet werden konnte, wobei nicht unerwähnt zu lassen ift, daß im Jahre 1806 ber gallizische Judenfond im Betrage von Fl. 132,460 und Fl. 126,628 in Obligationen aufgehoben und mit bem all= gemeinen gallizischen Normalschulfond vereinigt wurde. Eben so gebricht es an einem tüchtigen Seminarium für jubische Schullehrer, welches wohl kaum mit bem zu Prag zu errichtenden Collegium rabbinicum zu vereinigen ware\*). übrigens bas noch immer vorgeschriebene religibse Lehrbuch Bne Zion veraltet und bem heutigen Bedürfnisse nicht mehr angemessen ift, wird allgemein anerkannt.

Unter den dyristlichen Bildungsanstalten sind das k. k. Taubstummen = und Blindeninstitut, dann die militärischen Cadettenstifte zu Wien und Neustadt den Juden nicht zu = gänglich.

<sup>\*)</sup> In den kleinern Gemeinden konnte der Schullehrer zugleich Bors fanger sein, und bei einem solchen Seminarium auf Gesangbildung zum vorgesteckten Zweck besondere Rücksicht genommen werden.

Celbst bie Unterbringung von ifraelitischen Anaben als Lehrjungen zu driftlichen Meistern, erleidet mancherlei Hem= mung und Beschränkung baburd, baß bie bazu erforderliche Zeit, burch Verfürzung ber nothigen Aufenthaltsbewilligung allzusehr zusammengebrängt wird, und daß sich manche Zunftsvorsteher hinsichtlich der Aufdingung judischer Lehrknaben noch öfters Chicanen erlauben, weldje zu verdrießlichen Berhandlungen Anlaß geben und ein fraftigeres Ginschreiten wunschenswerth erscheinen ließen. — Bei verschiedenen Gewerben legen die Zunftsvorsteher eine Art von Interdict auf die Annahme von judischen Lehrfnaben, und so mancher brave Judenknabe ward, ungeachtet ihn ber Meister gern aufgenommen und behalten hatte, zurückgewiesen, oder gar entlaffen, weil ber Meifter nicht beshalb mit bem Vorsteher in übles Einvernehmen gerathen wollte. So ward unlängst vergebens ein Unterkommen für einen braven Judenknaben bei einem Wiener Badermeister gesucht, am Ende fam es heraus, daß sich alle Bader verabrebet hatten keinen Jubenknaben aufzunehmen, um es nicht mit ben Mullern zu verberben, welche es nicht gerne fahen und eifersuchtig auf die Ausschließung der Juden vom Mühlenbesitze, auf eine so weite Umgaunung bes Gesetzes bebacht sind. Bei solchen Gelegenheiten zeigen die schiedsrichterlich einzutretenden mas giftratischen Beamten nicht nur große Lauheit gegen die gerechten Klagen ber Juben, sonbern auch nicht felten eine so offenbare Partheilichkeit, daß sie sich bis zu ungesetlichen Beleidigungen ber Juden verleiten laffen, und von den fleinlichten Mittelsintereffen völlig bominirt erscheinen, wie benn

überhaupt diese Stelle sich nicht des gleichen Rufes der Los palität wie andere Behörden in Desterreich zu erfreuen hat. — Eine sehr wesentliche Beschränkung besteht auch noch in diesser Hinsicht in Gallizien, indem einer eigenthümlichen Ausslegung zu Folge, gar kein Jude von einem christlichen zünstigen Meister in die Lehre aufgenommen werden soll.

3) Beschränkung bes binglichen Sachenrechtes und ber Widmung zu Land= und Bergbau.

Bon dem Besite alles unbeweglichen Eigenthums sind die Juden in Niederösterreich, Mähren und Schlessen in der Regel ausgeschlossen. Allgemeine Ausnahmen hievon bilden der Communalbesitz zu wohlthätigem Zwecke (in Wien Spistal, Bethaus mit Wohnhaus verbunden, Begräbnisplat) und der Realitätenbesitz jüdischer Fabrikanten in so lange der Fasbriksbetrieb daran geknüpft ist. Bon besonderen Ausnahmen unbedingter Possessichinsskähigkeit, waren vor noch nicht allzu langer Zeit in Niederösterreich drei auszuzählen, welche aber gegenwärtig durch den Tod erloschen sind\*). Im übrigen aber dürsen die Wiener ifraelitischer Consession weder Häuser noch Realitäten besitzen, noch sich solche, auf welche sie Capitalien vorgeliehen haben, einschäften lassen, noch Pachtungen irgend einer Art übernehmen, daher ihnen auch die Widmungen

<sup>\*)</sup> Ifrael Ebl. von Hönigsberg, k. k. wirkl. Regierungsrath, Bestiger ber Herrschaft Belm in Niederösterreich, Nathan, Freiherr von Arnstein, Bernhard Freiherr von Eskeles, welche bas burgerlich e Possessionsrecht burch Häuserbesit in Wien und bessen Umgebung auf eigesnen Namen ausübten.

ur Landwirthschaft ganglich versagt bleibt. Celbst ber Anfauf eines Hauses zur unentbehrlichen Anlegung und Bestandsicherung eines Magazins wurde in neuester Zeit einem betriehsamen Wiener Großhandler verweigert. Auch in Boh. men bleiben sie felbst nach ben neuesten Bestimmungen von ber Pachtung und bem Ankaufe von Rustikalgrunden ausgeschlossen, jedoch ward ihnen die Erleichterung gewährt, einzelne Dominical= und städtische Grundstücke anzukaufen und sich bie nothigen Gebäude aufzuführen gegen bem, daß sie die Grunds stude mit eigenen Sanden oder burch andere Juden bearbeis Rur in ber Schnitte und Saatzeit ift ihnen gestattet, sich dristlicher Hilfsarbeiter zu bedienen. Bei ber Schwierige keit judische Arbeiter zu finden, indem diese zu einer ihnen vollig neuen Beschäftigung bod erft in Mage gebildet erscheis nen mußten, bleibt es ihnen daher noch immer sehr erschwert, sid bem Acerbau, namentlich in einem großartigeren und baher auch gemeinnütigeren Sinne zu widmen. Wie in aus bern Provinzen bleibt ihnen auch baselbst die Pachtung von Mahlmühlen unterfagt. Auch soll nur ausnahmsweise benjenigen Ifraeliten, welche sich im Gebiete ber Industrie, ber Gewerbe und ber Wiffenschaften auszeichnen, ober fonst Berbienste um ben Staat erwerben, ber Ankauf und Besitz von Christenhäusern gestattet werben. Da aber hierüber von Fall zu Fall bei dem Raiser eingeschritten werden muß, so entgeht burch die hieraus entstehende Verzögerung leicht ber meist schnell zu ergreifende Moment zur Sicherung gewerblicher Interessen.

In Mahren besteht feine weitere Ausnahme bes all-

gemeinen Realitatenbesitz-Verbotes als hinsidytlich ber sogenann= ten Judenhäufer, b. i. folder Häuser, welche schon von Alters her im Besite von Juden waren, und wie auch für Schlesien) hinsichtlich des emphyteutischen Ankaufes obrigkeitlicher Brantweinhäufer, während in letterer Proving fogar nur eine einzige Familie das Häuserbesityrivilegium hat. Die Pach= tungsverbote erstrecken sich nicht weiter als in Bohmen. In Gallizien find die Juden in der Regel von dem Besite, An= fauf und Erbpacht landschaftlicher Realitaten und Guter, und folder Häuser und Säuserplage in ben Landstädten ausge= schlossen, welche sich bisher noch nicht im Besitze von Juden Bauerngrunde konnen nur jene Juden besitzen, die befanden. Ackerleufe find oder bieselben in früherer Zeit inne hatten. Von der Pachtung der Privatgefälle bleiben fie auch ausge= schlossen mit Ausnahme ber Dominicalgefalle, beren Pachtung ihnen die Josephinische Judenordnung vom Jahre 1789 erlaubt und ber städtischen Gefälle, welche bie besonderen Pri= vilegien und Gerohnheiten zu pachten gestatten.

Allgemein sind die Juden vom Bergbau und ben das hin gehörigen Arbeiten bes Waschens und Schmelzens auss geschlossen.

4) Beschränfung ber Ortsbürger=, Gewerbs= und Sandels= Rechte.

Ungeachtet einiger Erleichterungen, die in dieser Hin= sicht successive statt fanden, sind in allen gedachten Provinzen die Unterthanen israelitischer Confession vom Bürgerrechte ausgeschlossen, und entbehren hiedurch wesentliche damit vers bundene Gewerbs = und Handelsrechte. —

Wie in der Besitzschigkeit, so auch hierin sind namentlich die Israeliten Wiens am gedrücktesten, da ihnen nicht einmal das Meisterrecht, die Aufnahme in die Zünfte, die Bildung eigener Corporationen, und der Betrieb von Klein= (detail) Handlungen gestattet ist, und indem sie nur Gewerbe auf freie Hand treiben dürsen, ihnen die wefentlichsten Gewerbsrechte untersagt bleiben.

Derlei Berbote bestehen zwar fur Bohmen, Mahren, Schlesien nicht mehr, und es ist nach ben neuerlichen Verordnungen auch mit allem Grund zu hoffen, daß die mosai= sche Confession ber Niederlassung von Prager Gewerbsleuten in allen Theilen ber Stadt nicht långer im Wege stehen wird, bagegen besteht noch für die jüdischen Gewerbs = und Handels= leute Bohmens bas beschränkende Berbot driftliche Lehrjungen zu halten, was sie ber Benützung einer mehrjährigen unentgelblichen Arbeiteleiftung beraubt. Fur Mahren, Schleffen und Gallizien erstreckt sich dieses Verbot sogar auch auf dristliche Gesellen innerhalb ber Behausung. Gine folche Beschränkung ber nothigen Hilfsarbeiter inmitten einer zu Gewerben erst allmälig zu bildenden Volksklasse ist für den Gewerbsmann wohl eben so lahmend, als wenn man ihn hinsichtlich seiner Handwerksinstrumente auf irgend ein Material beschränken wollte, bas er entweder gar nicht ober nur mit großen Opfern aufzutreiben vermöchte. Für die übrigen Landstädte Böhmens, so wie für gang Mahren und Schlesten besteht überdies die hochst lahmende Beschränfung nur innerhalb ber angewiesenen

genau bezeichneten Bezirke wohnen und Kramereien ober Sandlungen halten zu dürfen. Auch die judischen Handelsleute unterliegen bem Verbote feine driftlichen Lehrlinge halten zu burfen, ferner unterliegt ber Handel mit Biftualien, mit Flachs und Pulver, Salniter, Afdje und anderen Gegenstänben besonderen Beschränkungen. Ja selbst in Beziehung auf die sonst unangefochtene Jahrmarktsfreiheit bestehen Einschränkungen, welche, indem sie sich auf alte Anordnungen gründen, nur badurch, daß sie traurige Belege zu dem Ruckstande gegen ben Zeitgeist abgeben, nicht ans Lächerliche streis fen. Co wurde eine Beschwerde bes Olmützer Handelsstandes um Abschaffung ber Juden während des Inhrmarkts zwar ab. gewiesen, jedoch biesen nicht gestattet, bie zu verkaufenden -Waaren auf Wagen hereinzubringen, indem der alte Ausbruck ber jene Freiheit begrundenden Verordnung vom 1. Fes bruar 1755 die Juden auf ihre auf bem Budel herein. getragene Waare beschranke, "wobei es zu verbleiben habe" \*).

Selbst in der Ausübung der Landesfabriksbefugenisse sind sie darin beschränkt, daß sie außerhalb der Marktzeit nicht an jenen Orten Niederlagen halten dursen, in welschen sie nicht geduldet sind, oder wo ihnen ein längerer Aufsenthalt verwehrt ist.

Die Ausübung bes Apothekergewerbes ist den Israeliten in der ganzen Monarchie verwehrt.

<sup>\*)</sup> Geb. Dec. vom 5. Oftob. 1793.

5. Beschränkung bes Rechtes ber Ausübung ber eine höhere Bildung voraussetzenden Be-schäftigungen und ber Zuziehung zu öffentelichen und städtischen Anstellungen und zu Privatbedienstungen.

Die an einer inländischen Universität promovirten jüdischen Aerste sind hinsichtlich der Ausübung ihrer Wissenschaft zu Wien besonderen Beschränkungen unterworfen. Nicht sowohl auf eine bekannte Verordnung, als auf irgend eine nicht zur Dessentlichkeit gelangte Instruction scheint ein besonderes System des Ostracismus gegen die Duldung jüdischer Aerzte obzuwalten, da selbe schwerer als Handelsleute die Toeleranz oder zeitweilige Aufenthaltsbewilligung erlangen, und sogar Källe vorgesommen sind, daß Sohnen Wiener Tolerirten und solchen, die ein halbes Jahrhundert lang dort rechtlich domicilirten, daselbst geboren, erzogen und promovirt wurden, die Ausübung ihrer Wissenschaft verweigert ward \*). Bereits

<sup>\*)</sup> Ein ganz neuerlicher Borfall kann hiebei vielleicht auf die Spur leiten. Ein Arzt, welcher im Medicinalwesen eine bedeutendere Stelle als in der öffentlichen Meinung bekleivet, berief kurzlich die Mitglieder der mes dieinischen Facultät zusammen, angeblich um über das Pfuschen im Hand, werf von Seite der Chirurgen eine Berathung zu pflegen, in der That aber um nach Herzenslust auf die Juden loszuziehen, welche durch ihre Conkurzenz die christlichen Aerzte verdrängten (also auch hier Arämerneid), und da diesem nicht einmal durch Weigerung der Toleranz zu steuern wäre (sic!), indem sich manche bei Nichterlangung derselben zum Uebertritt bewesgen ließen, so sollte im voraus ein Antrag gestellt werden, um die Jusden vom Studium der Medicin abzuhalten!!

sind die talentvollsten jungen Männer, solche, welchen weit eher der Stuhl in den Lehrsaal, als vor die Thur zu setzen gebührt hätte, in die Verbannung getrieben worden, und ins dem die Einen dort verkummern, die Andern als praktische Aerzte zu großem Ruf gelangen, und die Dritten endlich die Wissenschaften mit ruhmwürdigen Entdeckungen bereichern hels sehandlungsweise.

Achnliche Hindernisse werden den judischen Wundarzten, die zu Wien prakticiren wollen, in den Weg gelegt, und ist denselben auch bisher nicht gestattet worden, daselbst chierurgische Officinen zu halten. Auch in Mahren sind sie das durch beschränkt, daß sie zur Niederlassung an irgend einem Orte außer der Zustimmung des Kreisamtes und der Dosminical Dbrigkeit noch einer besondern Duldungsbewilligung von Seite der Landesstelle bedürfen. Jüdische geprüfte Hebsammen dürsen nur dann christliche Gebärerinnen entbinden, wenn die im Orte besindliche christliche Hebamme aus einer beirchaus nicht zu beseitigenden Ursache daran verhindert ist, und wenn die Herbeischassung der nächst domicilirenden christlichen Hebamme wegen Gesahr im Verzuge nicht abgewartet werden kann.

Die Ausübung der Abvocatur ist zwar den Juden erlaubt, doch hat ungeachtet mannigfacher würdiger Competenz, noch kein jüdischer Doctor der Rechte zu Wien den Stallum advocandi erlangen können.

Eben daselbst ist trotz zugestandener Competenz noch kein Jude als Borse= oder Wechselsensal ernannt worden, wiewohl der größte Theil der Borse= und Wechselgeschäfte von jüdischen Häusern betrieben wird.

In allen gedachten Provinzen sind sie von den Staatssbedienstungen, so wie von allen ståndischen und stådstischen Anstellungen factisch ausgeschlossen und selbst disentsliche Aehrämter, Kreissund Stadtphysicate sind ihnen unterssagt; die Ausnahmen, die hievon bestehen, erstrecken sich nicht weiter als auf die Judengemeindevorsteher in Böhmen (laut Hosbecret vom 11. Februar 1828), auf die judischen Steuersbeamten in Böhmen und Gallizien, auf diejenigen judischen Aerzte und Bundärzte welche im Abwesenheitssalle christlicher zu gerichtlichen Leichenuntersuchungen gezogen werden, auf die Stadtärzte in Brody, Brzezow und Sandec, auf die israelistischen Beisiser der Mercantils und Wechselgerichte zu Lemberg und Brody, auf die judischen Kevisoren der Lemberger Poslizeidirektion und auf die judischen Briefträger in Gallizien.

Dahin wären auch noch allenfalls zu rechnen: die Anstellungen von Juden als Bankbirektoren und Censoren, als beeidete Waarensensalen, als öffentliche Translatoren, als Lehser an den Musikconservatorien, und als Mitglieder von Hofsund ständischen Theatern.

Privatbedienstungen jeder Art bei Christen sind den Juden in Niederösterreich dadurch erschwert, daß der Jude durch eine solche Bedienstung nicht den hinreichenden Schutz erhält um zum Aufenthalte berechtigt zu sein. Die Bediens stungen als Wirthschaftsbeamte und Agenten, sind ihnen durchsgehends erschwert.

Selbst als Privatlehrer finden sich die Juden be-

schränkt und dürfen christliche Kinder weder in lebenden Sprachen noch in Elementargegenständen unterrichten, was den jüdischen Studirenden sogar in ihren Zeugnissen bemerkt wird.

# II. Beschwerung mit außerordentlichen Lasten über die gewöhnlichen Staatsbürgerpflichten.

Die österreichischen Unterthanen mosaischer Confession werden seit längerer Zeit, namentlich seit einem halben Jahrhundert allen Staatsbürgerpflichten mit größter Strenge unterzogen\*), und sind weder von irgend einer Steuerlast noch
von einer persönlichen Pflichtleistung befreit, welche die
christlichen Unterthanen betrifft. Daß sie aber denselben in
der Erfüllung solcher Obliegenheiten keineswegs nachstehen,
glauben wir bereits dargethan zu haben.

Wir haben es jedoch hier keineswegs damit, sondern vielmehr mit der Beschwerung außerordentlicher Lasten zu thun, welche dem österreichischen Unterthan jüdischer Consfession, über jene Erfüllung aller Staatsbürgerpslichten, einzig um seines Religionsbekenntnisses willen auferlegt ist, wobei wir die gedachten Provinzen jede abgesondert in Bestracht ziehen.

and the second

<sup>\*)</sup> Dies gilt namentlich von ber Militarpflicht, und es läßt sich schwer in Abrede stellen, daß das Hofvekret vom 30. Oktober 1815 das judische Recruten: Contingent Galliziens betreffend, nicht folchen Geist athme.

#### 1. In nieberöfterreich.

Die Bolletentare. Obschon biese Steuer eigentlich nicht die niederösterreichischen Ifraeliten, sondern sammt= liche andere bes Aus = und Inlandes trifft, so glauben wir sie boch hier voranstellen zu mussen, weil sie außer bem ihr verwandten Geleitszoll in Gallizien allein in Nieder= österreich erhoben wird. Dieser Taxe unterliegt jeder nach Wien kommende in= und ausländische Ifraelit, indem er ohne Rucksicht auf Nationalität, Charafter und Würde sich gleich bei seiner Ankunft auf die Polizei in das daselbst befindliche Judenamt zu verfügen hat, um eine von 14 ju 14 Tagen zu erneuernde Aufenthaltsbollete zu losen, wofür nach Maßgabe des äußern Charafters der Inländer fl. 4 à fl. 2 C.=M., der Auslander mit fl. 6 à fl. 3 C.=M. jeden Kopf der mitgebrachten israelitischen Angehörigen zu versteuern hat. Ueber Druck und Schmach bieses allein in ber österreichischen Monardie annoch bestehenden Juden= leibzolles noch etwas zu fagen, erschiene uns beinahe überflussig, body bringt und ber Gang unserer Untersuchung spåter barauf zurück.

Die Toleranzsteuer. Sie ist für die Erwerbsteuserpslichtigen auf den halben Betrag ihrer Erwerbsteuerleistung, für die andern auf ein Minimum von fl. 20 und ein Maximum von fl. 200, nach Maßgabe des Einkommens festgesetzt. Wiewohl weniger drückend als die andere (obschon nicht selten auch hier uneinbringliche Steuerreste vorkommen), gehört diese alljährlich mit der größten Publicis

tåt unter dem Namen "Judensteuer" ausgeschriebene Bestenntnißtare zu den herabwürdigendsten von allen. Judenstaren taxen für Heirathsconsense und Bestätigung jüdischer Wahslen und Aemter sind mehr wegen des ihnen zum Grunde liegenden Princips als wegen ihrer Bedeutendheit zu erswähnen.

#### 2. In Bohmen.

Die Judensteuer Böhmens beträgt im bestimmten Ausmaße fl. 216,000 für's Aerar und etwa fl. 45,000 für die Regie, zusammen fl. 261,000. Diese Steuer ist als eine concrete declarirt, welche die böhmische Judenschaft als Ein Körper ohne Rücksicht auf die Zahl der Individuen — also selbst in jenem Falle leisten müßte, wenn nur ein einziger Jude im Lande lebte!

Sie zerfällt in drei Steuergattungen, der Vermögens, Familien= und Verzehrungssteuer, welche insgesammt gegen das erwähnte Pauschale, unter genau vorgezeichneten Normen über die Vertheilungs= und Erhebungsart einer besolz deten Steuerdirection zur Sinforderung überlassen werden. Da die Vermögens= und Familiensteuer eng mit einander verbunden erscheinen, so trennen wir sie auch nicht von einsander.

Die Vermögens= und Familiensteuer. Das Steuerregulativ vom 9. November 1809' sest die Vermösgenssteuer auf 1%% von dem an Eidesstatt fatirten Vermösgen fest, allein dermal wird dieselbe nach dem Census von sieben ein viertel Procent erhoben!

Diese Erhöhung entstand im Laufe ber Zeit dadurch, daß die Fassionssumme abnahm, und daher die zahlbare Steuers guote durch einen erhöhten Census eingehoben wurde.

Hiezu kommt aber nun noch die Familiensteuer, welche sich nach der Vermögensfassion in einem steigenden Verhältnisse richtet, wie z. B.

auf eine Fassion von 150 fl., wo die Familiensteuer beginnt,

bis 300 fl., fl. 4.

= = 300 bis 400 fl. 5. 30 fr.

= = 400 = 600 fl. 7. 15 fr.

u. f. w. in grabativer Steigerung.

Der Betrag dieser Familiensteuer ist in dem erwähnten Patente auf die Summe von 43,000 fl. angesetzt und ist sofort damals nach dem eingelaufenen Fassionsstande zu obis gen Verhältnissen gestaltet worden.

Co zahlt alfo g. B. ein Fatent von

fl. 300 Bermogen ju 7 1/4 % Bermogenöftener fl. 21. 45 fr.

dann die nach biefer Fassion bemessene

Familiensteuer pr.

fl. 5. 30 fr.

fl. 27. 15 fr.

ober circa 9 %, sage neun Procent!

So bestand es bis zum Jahre 1826.

Von da an erwirkte die Steuerdirection, aus dem bereits erwähnten Umstande, daß die Fassionszisser immer abnahm, von der Regierung unter der Bezeichnung Zuschlag eine neuerliche Erhöhung, die beiläusig Ein Prozent beträgt, und mit Ausnahme der Fatenten von fl. 150 und barunter durchgehends erhoben wird.

Es zahlt sonach ein Fatent von fl. 300 zu den bereits nachgewiesenen fl. 27. 15 kr.

noch den Nominalzuschlag zur Vermösgensfassion pr. fl. 300 mit

fl. 2. 57 1/4 fr.

Bufammen fl. 30. 121/4 fr.

wodurch die vereinte Vermögens = und Familiensteuer zehn Procent vom fatirten Vermögen jeder Nominalfassion übersteigt.

Allein bei den höheren Fassionen erhebt sich die Vermögenösteuer mittelst der Gradation der Fami= liensteuer und des Zuschlages bis auf zwölf drei Vier= tel Procent!!

Diese beispiellos empfindliche Steuer wird aber durch Vertheilung und Einhebung noch brückender gemacht.

Die Familienfassionen gefährden die Ruhe der Steuerspslichtigen, indem sie diesenigen, die sich nicht mit der Steuers direction mittelst einer Pauschalsumme absinden, fortwähstenden Angebereien und Ueberfällen preisgeben. Gine dersartige Ausmunterung der Denuncianten ist aber von jeher als höchst demoralisirend betrachtet worden.

Eben so ist es die Art und Weise, wodurch die Steuer= pflichtigen den Chicanen und Verationen der Steuerdirecto= ren ausgesetzt bleiben.

Am allermeisten aber ist es wohl die Vorschrift ber Erklärungen an Eidesstatt bei einem Census, der im auf-

fallenden Widerspruche mit aller-Billigkeit steht, und keine andere Wahl als zwischen Ruin und frevelhaftem Spiel mit Erklärungen, welche die Stelle des Eides vertreten sollen, beläßt.

Das Schreckliche einer solchen Wahl tritt besonders da hervor, wo der Sterbende sich veranlaßt sieht sein Bersmögen namhaft zu machen, und dadurch sich entschließen muß, entweder die Seinigen ruiniren zu lassen, oder mit einer Lüge aus der Welt zu gehen.

Dabei bruckt diese Steuer weit mehr auf die Armen als auf die Reichen, ungeachtet es durch den steigenden Censsus den Anschein vom Gegentheil erhalt. Allein namentlich sind es die Vermöglicheren, welche mittelst Pauschalbetrags sich mit der Steuerdirection abzusinden suchen, und da die Erfahrung diese belehrte, daß allzu weit getriebene Strenge völligen Abfall herbeisühren könne, so läßt sie sich zu solchen Absindungen, die oft weit unter dem Census der Unbemitztelteren stehen, bereitwillig herbei. Andererseits muß der angehende Kleinhändler ein Vermögen von 70 st. und der Heirathswerber von 300 st. ausweisen, und ist daher oft in dem Falle, wirklich sein ganzes Vermögen, ja sogar darzüber, anzugeben, und auf solche enorme Weise zu besteuern\*), während der Reiche diesem zu entgehen weiß.

<sup>\*)</sup> Diese unverhaltnismäßige Besteuerung, welcher diejenigen, die sich in den Chestand begeben, unterliegen, erscheint wie eine Pramie, welche auf ein unsittliches Zusammenleben gesetzt ist, wogegen der Weg der Sittlichkeit und Zucht sich verrammelt findet.

Endlich ist es kaum zu verkennen, wie Vermögensbes kenntnisse für den Handelsmann immer eine mißliche Sache sind, und sowohl für Creditsverhältnisse als für das Innere des Familienlebens mannigfache Nachtheile mit sich führen.

Indem wir späterhin Gelegenheit sinden, die Rechtscollisionen hervorzuheben, welche diese Steuer erzeugt, können wir nicht umhin, vorläusig einen Fehler derselben bemerks
bar zu machen, welcher jedem mit dem Steuerwesen Verstrauten gar sehr auffallen muß; nämlich daß die Regiekosten einen so bedeutenden Theil davon absorbiren. Dies bewirkt aber zugleich, daß ihre schon oft beantragte Einstellung an den Umtrieben der Steuerdirectoren und anderer dabei Bestheiligten scheitert, so wie Einzelne nicht durchzudringen versmochten, welche selbst gesetzliche Steuerdispensen in Auspruch nahmen.

Außer dieser Vermögens = und Familiensteuer sett bas Steuerpatent vom Jahre 1808 auch noch eine Verzeh = rungssteuer von Koschersteisch und Schlachtvieh pr. Pfd. und Stück sest, und verweist jene Juden, welche vereinzelt wohnen, zur Fleischabnahme an die nächste Gemeinde, wo diese Steuer zu Handen der Steuerdirection eingehoben wird, oder zur Pauschirung bei dieser Gemeinde, wobei die kleinste Pauschirung auf jährliche fl. 2. 30 fr. C.M. festgesetzt ist, die jeder verheirathete Jude, selbst wenn er kein Fleisch genießt und gar nichts satirt, also arm ist, als Minimum gesetzlich zu zahlen verpslichtet ist.

Diese auf ben Fleischgenuf und Richtgenuf gefete Steuer brudt wieber vornehmlich ben Armen, indem sie, um nur von dem wenigst entbebritchen Rahrungsmittel, dem Rindsseiche zu sprechen, dasselbe um ein volles Tritteil bes Marktpreises erhöht und, wahrend sie es ihm dadurch unrefchwinglich macht, bessen Consumtion dennoch vorausseigt".

Gerner ift gu bemerten, bag bie Saufersteuer, welder bie böhmifden Juden gleich allen andern driftlichen Cteuern unterworfen sind, nach einem ungleich brüdendern Berhaltniffe, namtich von einem Erträgnis erhoben wird, meldhes schon bei ber Bemesjung ber Bermögensteuer in Unspruch genommen wurde.

Was die Judentaxe anbelangt, so ist es zwar dankbar anzuersennen, daß die auf das Gebet im Hause früher gelegten, so wie die bedeutenden Ausverwagstaren durch die neuesten Wererdnungen ihr Absommen erhielten. Dages gen bestehen noch immer bedeutende Taxen für zischische Verdeunstungen in Böhmen, und namentlich für die Dispensation der Verehelichung bei zweite und drittgebornen Schnen, indem dieselbe del Hauselsstatten 15 von 1000, bei Professionisien 10 å fl. 30 beträgt.

Enblich ift bie Brager Zubenschaft noch einer besonderen Domefticalfteuer unterworfen, welche gur Bestreitung ber

<sup>\*)</sup> Uebrigens ift noch ju bemerten, bag biefe Steuer von einem bereits besteuerten Object abgenommen wirb.

jüdischen Gemeindeauslagen dient, als Erhaltung der Norsmalschule, Pflasterung der Judengasse, Beleuchtung der Judenstadt, wobei zu bemerken ist, daß der Prager Jude densnoch die christliche Gemeindesteuer nach Verhältniß seines Gewerbes und Erwerbes zu bezahlen hat.

### 3. In Mahren.

Der jetige Betrag ber mährischen Judensteuer erhebt sich, die frühere Systemistrung weit überschreitend, auf unsgesähr 185,000 st. C.M., eine für die Zahl und den gesringen Wohlstand der jüdischen Bevölkerung in dieser Proposity höchst drückende Last. Sie wird nicht wie in Böhmen und Gallizien durch Steuerpächter und Directoren, sondern unmittelbar durch die Behörden erhoben, und zerfällt a) in die Familiensteuer, b) den Verzehrungsaufschlag, c) den Constributionsdrittelzuschlag, d) die Toleranztare von den fremden in Mähren geduldeten Juden. Neber die beiden ersten sind die Gemeindnormen im Verzehrungsssteuerpatent vom 15. September 1798 enthalten.

Die Familientaxe beträgt fl. 5 C.M. ohne Unterschied bes Vermögens und Einkommens für jede Familie, so wie für die einzelnen überzähligen Juden! "Gegen die in der Zahlung säumige Gemeinde soll gerichtliche und Mislitäxexecution, auch nöthigenfalls die Sperrung der Synsagoge verhängt werden. Den mährischen Familianten, welche in Wien tolerirt sind, ist nicht zu gestatten, ihre Familienstellen hintanzugeben, und sich und ihren Familien das

durch den Rücktritt unmöglich zu machen; sie sollen vielmehr in ihrem Steuerverbande verbleiben und die sie als mährische Familianten betreffende Steuer, so wie alle übrigen Lasten und Prästationen sortan entrichten\*)." Daß bei der gleichen Besteuerung des Armen mit dem Reichen senem ein völlig unverhältnismäßiger Antheil an der gemeinschaftslichen Last aufgebürdet wird, bedarf wohl keines Commentars.

Der Verzehrungssteueraufschlag wird von ben Nahrungsbedürfnissen erhoben, und wurde das Drückende dieser Steuer schon bei Besprechung der ahnlichen bohmischen her= vorgehoben\*\*). Er wird entweder ordentlich als eine Con=

<sup>\*)</sup> Systematische Darstellung ber Jubenschaft Mahrens von Scari. Seite 177.

| **) Der Aufschlag ist folgenbermaßen bestimmt:     |           |     |          |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|----------|
| 1. Rind = , Ralb = , Lamm = , Cchepfen = und Biege | nfleisch, | in  | gleichen |
| Gingeweibe und Sett, vom Pfunde                    | . 2       | fr. | C.:M.    |
| 2. Wildpret, vom Pfunde                            | . 2       | 2   | =        |
| 3. Bon einem Sahn, einer henne, einem Rapau        | n         |     |          |
| ober einer Ente                                    | . 3       | =   | =        |
| 4. Bon einem Suhn ober einer Taube                 | . 2       | =   | =        |
| 5. Bon einer Gans                                  | . 10      | *   | =        |
| 6. Bon einem indianischen Suhn                     | . 10      | =   | =        |
| 7. Von einem Auerhahn, Birkhahn, ober Fasan        | . 5       | =   | =        |
| 8. Bon einem Hafelhuhn, Rebhuhn ober anderem flei  | :         |     |          |
| nen Federwilde                                     | . 2       | =   | =        |
| 9. Bon bem fogenannten Jungen einer Gans, bai      | 3         |     |          |
| aus einem andern Lande gebracht wird .             | . 2       | =   | =        |
| 10. Fische vom Pfund                               | . 1       | 2   | =        |
| 11. Die Dag Roscherwein, ober aus einem ander      | n         |     |          |
| Lande gebrachter Koscherwein, Effig                | . 2       | =   | =        |
| 12. Ganfefett, bas über bie Grenze eingeführt wirb | ,         |     |          |
| vom Pfund                                          | . 3       | 2   | \$       |

fumtionssteuer entrichtet, oder durch einen Pauschal = (Absin= dungs=) Betrag mit der Gefällenverwaltung, oder in Gestalt einer Entsernungssteuer bei denjenigen Juden, die sich mit ihren Familien auf kurzere oder längere Zeit aus Mähren entsernen. Die Erhebung dieses Ausschlages unterliegt der lästigsten Controlle und giebt zu vielfältigen Untersuchungen und Denunciationen Anlaß.

Der Contributionszuschlag im Betrage von fl. 27,400 C.M. wird mittelst Kreis= und Gemeinderepartition und Individual=Bermögensschätzung eingehoben. Der Dul= dungssteuer endlich unterliegen fremde Juden, die seit dem Jahre 1798 sich in Mähren befinden, ohne einer Juden= gemeinde incorporirt zu sein, und solche, die sich zeitweilig aushalten. Sie wird im Betrage von 5 — sl. 20 C.M. bemessen.

Außer den bereits erwähnten Judentaxen, namentslich den Auswanderungsgebühren, beträgt die Incolatstare für inländische Juden fl. 300 C.=M., und die Heiraths=consenstare für zweit= und drittgeborne Söhne 1 von 1000 des Bermögens; endlich unterliegt die Berwilligung, daß ein Jude sein Gebet im Hause verrichten dürse, ohne Tora eisner Tare von fl. 24 C.=M., mit Tora von fl. 50 C.=M. lleberdies hat jedes jüdische Familienhaupt noch einen angesmessenen Beitrag zur Bestreitung der Dominical= und Dosmesticalauslagen zu leisten, und wird der Boranschlag des unbedeckten Abganges derselben auf die Kreise, Gemeinden und zulett auf die Gemeindeglieder repartirt. Die Art

und Weise dieser Repartition ist vielleicht noch brüschender und benachtheiligender als die Abgabe selbst. Fünf durch das Loos beeidete Schäpmänner aus der Gemeinde schäpminner jedes Gemeindeglied nach Maß seines beweglichen und unbeweglichen Vermögens und seiner Industrie ab, und die hiernach entfallende Durchschnittszisser wird als Repartitions Srundlage angenommen. Die auf den Grund dieser Vermögensschähung und des Präliminar-Anschlages zu Stande gebrachte Individual Subrepartition muß sodann nach Besobachtung einiger Formalitäten zu Jedermanns Sinsicht in in der Synagoge angeschlagen werden. Hiedurch wiederholen sich aber mehrere der dargestellten Nachtheile, die sich aus den Vermögenssassingen in Vöhmen kund geben.

# 4. In Shlesten.

Die Judensteuern für Schlesien bestehen dermalen im Classensteueräquivalent von fl. 2450. 34% fr. C.=M. und in der Toleranztare von überzähligen und geduldesten fremden Juden. Die Repartition dieser Steuer geschieht durch Steuercollectoren und Geschworne unter Aufsicht des Steuerdirectors, dem die strengste, nachsichtsloseste Ershebung unter eigener Berantwortlichseit zur Pslicht gemacht ist. Die Toleranzsteuer der überzähligen und fremden Juden ist unbedeutend. Außer der erwähnten Judentare und der wie für Mähren sestgestellten Incolatstare besträgt die Heirathsconsenstare für Schlessen drei Prosent vom reinen Bermögen.

#### 5. In Gallizien.

Die Judensteuer in Gallizien erhebt sich gegenwärtig auf die enorme Summe von ungefähr st. 700,000 C.M., was bei der immer mehr eintretenden Versiegung der Hülfsequellen der Gallizischen Judenschaft und ihrer überhand nehmenden Verarmung erorbitant erscheint und auch nur durch die größte Rücksichtslosigkeit erschwinglich wird. Sie zerfällt in zwei Steuern, von welchen es schwer zu bestimmen ist, welche drückender und verderblicher wirkt: das Koschersleischsgefälle und die Lichtanzündsteuer.

Das Roscherfleischgefalle in Gallizien, abgesehen von dem schon im Allgemeinen barüber Gesagten, stellt bas Pfund Rindfleisch fast noch einmal so hoch für den Juden wie fur ben Chriften. Wenn schon die Einführung von Steuern auf die unentbehrlichsten Lebensbedurfnisse als ein Nebel betrachtet werden muß, das nur die Rothwendigkeit zu entschuldigen vermag, so ist body noch ber Unterschied zwischen einer Steuer von 2, 5, 10, 15, 20 % und zwiichen einer von 80 - 100 %, zwischen einer erschwingli= den und einer unerschwinglichen Steuer groß genug. Als soldje muß aber eine Steuer betrachtet werden, die das Doppelte bes Marktpreises beträgt und einer bicht gedräng= ten, verarmten und gedrudten Bevolkerung abgefordert wird; wonach sie nicht viel weniger als einem völligen Fleischver= bote gleich zu achten kommt. Dies beruht nicht auf Deduc= tion, sondern auf ber ausgemittelten Thatsache, baß ein großer Theil ber ifraelitifden Bevolferung Galliziens burch biefen enormen Fleischaufschlag

wirflich bas gange Jahr hindurch vom Fleifchge, nuffe ausgeschloffen und bei bem erfchwerten tummervollen Erwerbe noch auf eine ichwachenbe Pflangentoft hingewiesen wird.

Aus bem bestehenden Steuertarif \*\*) geht hervor, daß auch alle anderen Ateise und Gestägelgattungen nach solchem Maßnade besteuert werden, und wir liesern gleichzeitig damit auch die Uebersicht ihrer Progression, wobei wir die Bemerkung nicht unterdrücken sonnen, daß soll in demischen

1 4 1 4 . 1

| **) 1. Bon 1 pointiden Pfb. Rinbs                                      | Rach b. urfprinn<br>licen Zarife<br>vom Jahre 1784 | Nach der Berå<br>berung<br>im Jahre 1789 | Im<br>Iabre<br>1810. | Im<br>Iahre<br>1816<br>inCM. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| fleifch, Ralb ., Chaf ., gamm .,                                       | Rr.                                                | Rt.                                      | Rr.                  | Rr.                          |
| Biegen : ober Coopfenfielich                                           | 1%                                                 | 1%                                       | 21/2                 | 3                            |
| 2. Bon einer Taube ober einem jun:<br>gen huhn, fo lange es eine Taube |                                                    |                                          |                      |                              |
| an Große nicht übertrifft                                              | 1                                                  | 1                                        | 2                    | 2%                           |
| 3. Bon 1 Sahn, 1 Senne, 1 Ra:                                          |                                                    |                                          |                      |                              |
| paun, 1 Ente                                                           | 2                                                  | 3                                        | 6                    | 7                            |
| 4. Bon 1 Gans                                                          | 5                                                  | 7                                        | 14                   | 17                           |
| 5. Bon einem indianifden Sahn                                          | 10                                                 | 10                                       | 20                   | 24                           |
|                                                                        |                                                    |                                          |                      |                              |

<sup>\*)</sup> Außer ben glaubmartiglen biereten Nachredfungen, wedche und barifer ju Thill geworden find, in nach das hecht comvetente Zenginfi bed Breiffense Ethger über beite vieligte Thatlade anzufüben, reeliges fich im II. Bee, ber gefestlichen Berlaffung ber galligischen Jubenfehrl (Lemberg 1882, S. 22.) mit ben Worten vorfindet: "Das Mubfeld (Lemberg 1882, S. 22.) mit ben Worten vorfindet: "Das nicht eber auf er dem eine Claffe hieburch gar nicht oder nur felten genoffen."

Verhältnisse, als die Rechte und Freiheiten der gallizischen Juden abnahmen, auch ihre Steuerlast zugenommen hat.

Diesem Gefälle, welches alljährlich verpachtet wird, ift bas gefammte jubifche Publicum jeder Gemeinde Galliziens in ben Städten und auf dem Lande, so wie aud jeder ret= fende Ifraelite unterworfen. Die Einhebung derselben wird für jedes Verwaltungsjahr freisweise ben Meistbietenden in Unter ben mannigfachen Strafen, welche Padyt überlassen. auf bessen verschiedene Uebertretungen gesetzt sind, begnugen wir uns hervorzuheben, daß auf die Nebertragung von Koscher= fleisch oder von geschächtetem Geslügel aus einem Orte in ben andern, so wie auf ben Gemiß von treff gefallenem Schlacht= ober Federvieh, es sei vom dristlichen Fleischer ober . Hand= ler erkauft ober nicht, eine Gelbstrafe von Ginem Gulben Conv.=Munze angesett ist, und daß bei Unvermögenheit bes Straffalligen jeder Gulben Conv. = Munge mit einem Tage Gefängniß oder öffentlicher Arbeit an dem Tomicil-Orte bes Uebertreters zu bestrafen ift.

Der Lichtzündaufschlag ist die Besteuerung der religiösen Vorschrift der Israeliten, an ihren Sabbath = und Festtagen, bei feierlichen Gelegenheiten und zum Seelenheile der verstorbenen Aeltern Lichter anzuzünden, deren Anzahl und Material das Steuerregulativ angiebt.

## Es besteht nämlich in bieser Hinsicht folgender Tarif.

| ٠  |                                                                                                                             | Nach bem Patente bom Jahre 1797. | Nach dem<br>Patente vom<br>Zahre 1800. | Nach dem<br>Patente vom<br>Zahre 1806. | Nach dem<br>Patente vom<br>Zabre 1810 °). | Nach bem<br>Patente vom<br>Aahre 1816 in<br>ConvMise. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1) | Bon jedem Sabbath: ober<br>Feiertagslichte in der Woh:<br>nung gezündet  a) von Unschlitt oder einer<br>Lampe  b) von Wachs | 2 Ar.                            | 3 Mr.                                  | 7 Rr.                                  | 5 Rr.<br>15 Rr.                           | 5 Kr.<br>15 Kr.                                       |
| 2) | Von jebem Jahrzeitlichte am Sterbtage eines Verstorbenen<br>im Patent vom Jahre 1797,<br>ber Aeltern                        |                                  |                                        |                                        |                                           |                                                       |
|    | a) von Wachs                                                                                                                | 6 Rr.                            | 6 Rr.                                  | 6 Ar.                                  | 6 Rr.                                     | 6 Rr.                                                 |
|    | b) von Unschlitt ober Del                                                                                                   | 3 Kr.                            | 3 Kr.                                  | 3 Ar.                                  | 3 Kr.                                     | 3 Rr.                                                 |
| 3) | Won jebem Weihnachtslichte a) von Wachs b) von Unschlitt ober Oel                                                           | 1 Rr.                            | 1 Ar.                                  | ½ Kr.                                  | ½ Kr.                                     | 2 Kr.<br>1 Kr.                                        |
| 4) | Von sedem Lichte am Versschnungsfeste in die Synas<br>goge gegeben                                                          | 10 Kr.                           | _                                      | 10 Kr.                                 | 10 Ar.                                    | 10 Rr.                                                |
| 5) | Von jedem an einem andern<br>Feiertage für die Synagoge<br>gewibmeten Lichte                                                | 1 Rr.                            | _                                      |                                        | _                                         | _                                                     |
| 6) | Bon jedem Hochzeitslichte,<br>beim Brautbedecken, bei der<br>Trauung, bei der Ringwechs=<br>lung bei der Einsegnung         |                                  |                                        |                                        |                                           |                                                       |
|    | a) von einer Kerze von<br>Unschlitt oder Wachs                                                                              | 1 FI.                            | 30 Rr.                                 | 30 Kr.                                 | 30 Kr.                                    | 30 Kr.                                                |
|    | b) von einer Fackel                                                                                                         | -                                | _                                      | 1 F.                                   | 1 %1.                                     | 1 31.                                                 |

<sup>\*)</sup> Bom 1. November 1811 in Ginlosscheinen.

Es erhellt aus diesem Tarise, daß seine Satze in den Jahren 1800, 1806, 1810 und 1816 eine progressive Erschöhung in der Art erhielten, daß für ein paar Sabbathlichster, welche im Jahre 1797 mit 4 Areuzer Bancozettel und im Jahre 1811 mit 10 Areuzer Wiener Währung versteuert wurden, gegenwärtig 10 Areuzer Conv. Münze zu entrichsten kommen.

Diese Steuer kann nicht zu ben indirecten und daher ausweichlichen gerechnet werden, indem sie nicht Gegenstände des physischen Verbrauchs, sondern der religiösen Observanz betrifft. Aber abgesehen hievon ist der Hauptsatz derselben, nämlich die Besteuerung zweier Sabbathlichter, ein völlig directer, indem er eintritt, ob zwei Sabbathlichter angestündet werden oder nicht.

Wie demoralisirend aber diese Steuer nicht nur ihrem Principe nach, sondern auch in allen Folgen, die sie nach sieht, erscheint, kann selbst bei der slüchtigsten Untersuschung nicht entgehen \*). —

Wenn es dem Armen noch möglich ist, der Koschersteisch= steuer durch Hunger und schlechte Nahrung zu entgehen, so kann ein ähnlicher Fall bei der Lichtanzundsteuer nicht ein= treten. —

Er muß die ganze Woche darben und sparen, um beim Eintritte seines Festtages dem unerbittlichen Pachter zehn Kreuzer Conv.=Munze für zwei Lichter abzusühren, wobei

<sup>\*)</sup> Die nachfolgenden Thatsachen sind vorliegenden Actenstücken ent=

ihm bennoch oft der nothige Groschen abgeht, um selbe wirklich zu kausen und anzuzünden. So verzollt er zwei Lichter für seinen Festtagsglanz, welcher aber nur allzu oft darin besteht, daß er beim trüben Schein einer Lampe seinen Hunger an Wurzeln oder Kräutern zu stillen sucht, — fürwahr ein surchtbarer Hohn!

Wie häusig sieht man nicht an einer Straßenecke einen verschämten Armen stehen, eines Menschenfreundes harrend, der ihm die etwa noch fehlenden Kreuzer gäbe, damit er den Pächter befriedigen könne.

Die Befreiung, welche ben Aermsten jeder Gemeinde zuerkannt ward, ist rein illusorisch, da der Pachter des Gesfälls ermächtigt ist, bei jeder Consignation der Steuerbesreisten Einsprache zu erheben; daher seinen Ränken, um mittelst der Steuerbesreiungen seinen eigenen Säckel zu füllen, freier Spielraum gegönnt ist, und dies um so leichter, da die Tasbellen hierüber von den Gemeindevorstehern verfaßt werden, die leider ganz unter dem Einstusse des Pächters stehen \*).

Denn der Gefällspächter weiß seine unselige Macht auch ben Bemittelten auf die brückendste Art fühlen zu lassen, und

411 1/4

<sup>\*)</sup> Mur Ackersleute, Solvaten und 4000 der allerarmsten Familiens häupter Galliziens genießen vollkommene Befreiung von dieser Steuer, und 11,000 andere sind unter der ausdrücklichen Bedingung, daß sie kein Wachs brennen, auf die Hälfte des Steuersatzes reducirt. Allein auf die Wahl dieser 15,000 Familien übt wieder der Gefällspächter seinen unseligen Einstuß aus; außerdem aber stehen diese Befreiungen in keinem Berhältniß zu der allgemeinen Berarmung, die unter der Judenschaft Galsligiens eingerissen ist.

diese mussen oft das Doppelte und Dreifache bes Gefälls erlegen, um nur frei und ungehindert an Sabbathen und Feiertagen in ihren Wohnungen Lichter anzunden zu können, ohne Storungen und Placereien von Ceite ber Bachter und feiner Revisoren ausgesetzt zu sein. Dabei führt aber auch biefe Steuer zur Grundlegung bes irrigsten und verderblich= ften Princips in ber Organisation ber Gemeinbe. Rach ben bestehenden Vorschriften werden in den Gemeinden bie Wahlen ber Vorsteher, Schulvater und ber sonstigen Ausschiffe einzig burch die Mehrzahl ber Lichter bestimmt, welche ber Candidat besteuert. Also nicht bas innere Licht, sondern Die besteuerten Lichter qualificiren zum Vorstand, und fo werden oft bie Individuen, welche zu Gemeindeleitern am geeignetsten waren, beseitigt, weil sie nicht die erforderlichen 7 ober 11 Lichter wochentlich besteuern, wogegen gang uns taugliche Menschen auf denselben Grund hin zu Vorstehern erwählt werden. Wie nun aber meistens ein Migbrauch ben andern erzeugt, so ift bies auch hier ber Fall. schieht es sehr häufig, bag ber Pachter, ber ben Gemeinde= vorstand gern auf seine Scite zu bringen sucht, bem ihm anståndigen Candidaten den Zettel über zehn versteuerte Lich=. ter giebt, die berfelbe in der Wirklichkeit niemals versteuert hat. Die vielfältigen Klagen und Verhandlungen bei ben Kreisamtern bestätigen zur Genuge biese Angaben, und feit Jahren haben rechtliche und ordentliche Manner sich in Folge bessen von allen Stimm = und Wahlgeschäften zurückgezogen. Während aber ber Habsucht bes Gefällspächters auf solche Weise freier Raum gegonnt ist, wird zugleich ber gallizis

schen Judenschaft das letzte Mark ausgesaugt \*), und die demoralisirenden Folgen dieser unseligen Steuer werden noch durch die Maßregeln verstärkt, welche zur Evidenzhaltung der Leistung derselben vorgeschrieben sind.

Wenn namlich gegen ben Steuerpflichtigen ein auf er= hebliche Inzichten gegrundeter Verdacht eintritt, so fann ihm ein= oder felbst zweimal im Jahre der Reinigungseid auf= getragen werben. Diefer Gib ift mit aller moglichen Feier= lichfeit zu leisten, und wird in der Synagoge im Beisein eines Kreiscommisiars durch ben Rabbiner unentgelblich ab-Der Mann hat hiebei im Sterbehemb und in genommen. ber Gebethulle (Taleth) zu erscheinen, eine Frauensperson aber in jenen Kleidern, worin sie am Versöhnungstage in ber Spragoge zu erscheinen pflegt. Das Kreisamt, welches bas Erkenntniß zu schöpfen hat, legt bem Gefällspächter bie Inzichten vor, und nur wer sich mit biesem auf ein ganzes Jahr abfindet, ift vom Gibe befreit. Weigert sich bie Partei, den Gib abzulegen, so wird sie dazu vom Kreisamte nach Erforderniß ber Umftande mit Geld, Arrest ober anberen ben öffentlichen Behörden zur Vollziehung ihrer Befehle eingeräumten Leibesstrafen verhalten. Durch solche hau= fige Eidesabnahme wird aber gewiß der Heiligkeit ber Eide Eintrag gethan und Anlag zu Migbrauchen gegeben, welche, in Vereinigung mit ben bereits dargestellten, die wohlwols lendsten Maßregeln zur Verbesserung bes Religions = und Schulunterrichtes untergraben wurden.

20\*

<sup>\*)</sup> Gelbft frembe burchreisenbe Juden find biefer Steuer unterworfen.

Welch' einem Heer von Gehässigkeiten und Deminciatio= nen und dadurch entstehenden Beunruhigungen Thur und Thor geöffnet ist, geht aber auch daraus hervor, daß sowohl die Gefällspäckter, als die Einnehmer, Unterpäckter und Manipulan= ten berechtigt sind, sofern der Gefällsvortheil es räthlich macht, bei den Steuerpstichtigen unversehens häusliche Unter= suchungen mit Zuziehung einer Gerichtsperson vorzunehmen.

Eine Modification ber Judensteuer Galliziens in ihrer doppelten Gestalt ist nur insosern eingetreten, daß es von einem bestimmten Postulate derselben seit dem Jahre 1830 sein Abkommen erhielt, und somit die sogenannte Ergänzungssteuer, wodurch die uneinbringlichen Reste beider Steuern bestonders umgelegt wurden, beseitigt ward. Es geht demnach gegenwärtig für beide Steuern nur dassenige ein, was theils durch die Verpachtung, theils durch die Uebergabe an die Gemeinden erzielt wird, was aber keine reelle Ermäßigung herbeigesührt hat.

In der Bukowina unterliegen die Juden einem bes sondern seit dem 1. November 1824 normirten Steuerspsteme. Es ist hiebei ein Postulat von zwanzig Gulden Conv. Minze für jede Familie, mit Ausnahme der Ackersleute, festgesetzt, welches durch eine Familiensteuer und durch einen Koscherfleischaufschlag einzubringen ist.

Die karaitischen Israeliten sind von besondern Ju-

Die besondern Gebühren und Taxen der Juden in Gallizien sind folgende:

Die Stempelgebuhr von 20 Fl. Conv. Minge für

die jährlichen kreisämtlichen Bewilligungen zu den Minjasmin, d. i. gottesdienstlichen Versammlungen von wenigstens zehn Personen, mit Aufstellung der Gesetzvollen, Tora genannt.

Der Geleitszoll von den aus dem Königreiche Polen herüberreisenden Juden; eigentlich keine von der gallizischen Judenschaft erhobene Steuer, aber doch eine in Gallizien auf Juden abgesondert gelegte Abgabe.

Das Incolatsrecht für inländische Juden mit 300 Fl. Conv.=Münze.

Die Heirathstaren. Für die erste, d. i. geringste Classe, welche sich nur von ihrer Handarbeit oder vom Lohnstensten ernährt und jährlich nur 100 Fl. erwirbt, ist die Bewilligungstare für den ersten Sohn mit drei, für den zweisten mit sechs, für den dritten mit zwölf Ducaten, und so weiter für jeden folgenden Sohn, immer noch einmal so viel als für den nächstworhergehenden gezahlt; die in diese Classe gehörenden Juden aber, die jährlich mehr als 100 Fl. erswerben, haben die für diese Classe bestimmten Taren dopspelt zu entrichten.

In der zweiten Classe, welche die in irgend einer öffentslichen Bedienung stehenden Juden in sich zu begreifen hat, ist die Tare für den ersten Sohn mit 12 Ducaten, für den zweiten mit 24 Ducaten, für den dritten mit 48 Ducaten, und in der nämlichen Fortschreitung immer mit dem doppelsten Betrage des vorgehenden zu entrichten.

In der dritten Classe, zu welcher alle Juden gezählt werden, die sich mit einem ordentlichen Handel, oder mit dem, was hiezu gehört, beschäftigen, wird die Tare, wenn die

jährlichen Einkunfte bes Vaters nicht auf 400 Fl. steigen, für den ersten Sohn mit 20, für den zweiten mit 40, für den dritten mit 80 Ducaten, und so fort für die nachfolsgenden Sohne mit dem verdoppelten Betrage zu zahlen sein.

Wenn aber des Vaters jährliche Einkunfte sich auf 400 Fl. belaufen, so ist die Tare für den ersten Sohn mit 30, für den zweiten mit 60, für den dritten mit 120 Duscaten, und in dieser Fortschreitung für die folgenden Sohne immer doppelt zu entrichten.

Es muß übrigens hiebei wiederholt in Erinnerung gesbracht werden, daß durchgehends den Juden die bedeutenden Ausgaben zur Bestreitung ihrer sammtlichen, Eultus, Schulswesen, Fleischbank, Reinigungsbad und Wohlthätigkeitsanstaleten umfassenden Communalbedürfnisse, ohne sonstige Unsterstützung, ganz allein zur Last fallen.

#### III. Beitere Unbill.

In der Beschränkung wesentlicher Rechte und in der Beschwerung mit außerordentlichen Lasten, Eines wie das Ansbere um des Bekenntnisses willen, liegt wahrlich nicht nur des Drucks, sondern auch der Schmach genug, und vielleicht erscheinen andere Unbilden, die wir kaum in jene Rubriken hineinbringen, noch weniger aber mit Stillschweigen übersgehen können, gegen die bereits dargestellten nur noch als Stecknadelstiche. Allein Stecknadelstiche, die man von allen Seiten empfängt, thun am Ende eben so weh, wie ein Messerstich auf einmal gegeben; so wie man durch die Stacheln eines Bienenschwarmes eben so übel zugerichtet werden kann,

wie durch das Horn des Stieres. Und wahrlich, was wir noch zur Sprache zu bringen haben, ist mehr als Stecknadelund Bienenstich, namentlich für den ehrliebenden Menschen.

Der Verbrecher, der sein Vergehen durch die ausgesstandene Strafe gesühnt hat, ist vor weiterer Schmach und Brandmarkung sicher; denn es ist verpont, ihm sein Vergehen oder die ausgestandene Strafe vorzuwersen: nicht so der Jude, der kein anderes Vergehen als seine Glaubenstreue hat; ihm wird, abgesehen von den auf sein Vekenntniß gesetzen Strafen, bei seder Gelegenheit vorgeworsen, daß er Jude sei, und der gelbe Lappen, bald nach altem, bald nach modernem Zusschnitte, angehestet.

Beschränken wir uns auf die Residenz, wo der höhere Standpunkt der Israeliten, ihre selbst unter den Geringsten auf eine erstaunliche Weise verbreitete Bildung und ihre Versschmelzung mit allen Classen der Geschlschaft am wenigsten irgend eine schmachvolle Distinction mehr voraussehen lassen! Gleich im Mittelpunkte derselben fällt uns in einem öffentlichen Gebäude eine Inschrift in die Augen. Sie lautet: Justen amt; obschon durch eine eigene Verordnung die Bezeichsnung "Jude" den Behörden untersagt ward.

Hier ist es, wo die früher besprochene Bolletenstare den ganzen Tag über erhoben wird, und der ärmere Jude, als solcher, jeder Art von Härte preisgegeben ist, wo aber selbst der in= und ausländische Israelite, welcher durch Berdienste, oder selbst durch Adel, Titel und Orden ausgezeichnet ist, sich unter das caudinische Joch beugen muß. Und man wähne nicht, daß der Wiener Jude selbst hiemit nichts

zu schaffen habe; ihm liegt ob, den fremden Freund hier einzusühren und anzuempsehlen, damit dieser nicht als Contrebande zurückgewiesen werde. Hier wird auch strenges Gericht über diesenigen gehalten, die, ihres Glaubens uneingedenk,
sich unverzollt innerhalb des Weichbildes der Stadt aufzuhalten oder ihre Aufenthaltserlaubniß zu überschreiten wagten;
und Geldstrafe und Abschaffung folgen dem alsbald denuncirten Vergehen auf dem Fuße.

Das Judenamt unterhalt eine Anzahl von Spähern und Bluthunden, welche Jagd auf diesenigen armen Juden machen, die, ihre Eristenz daheim nicht findend, sich auf ehrliche Weise in Wien fortzubringen suchen, dabei aber den schweren Judenseinsuhrszoll nicht zu erschwingen vermögen, oder sonst keine Aufentshaltserlaubniß erlangen können.

Hat nun ber arme Jude sich ben ganzen Tag hindurch für Weib und Kind geplagt, so barf er nicht wähnen, sich bes Nachts sorgenlos der Ruhe überlassen zu können, welche fogar dem Thiere gegonnt ist. Vielmehr muß er sich gefaßt machen, jene Bluthunde vor seinem Lager zu sehen, die seinen Schlupfwinkel aufgespürt haben und ohne Scheu vor der heis ligen Nacht ihn ber Strafe, die sein verschwiegenes Glaubensbekenninis nach sich zieht, überaniworten. Bittern über= fällt ihn bei jedem ungewohnten Klopfen an seiner Thur, und jedes fremde Gesicht erregt sein Mißtrauen. Wie ein gehetz= tes Wild von seiner Ruhestatte aufgestachelt, eilt daher so Mandjer schon vor Tagesanbruch hinweg, um sich seinen Verfolgern zu entziehen, so seinem Gott und ber Erhaltung ber Seinen auch die nothige Ruhe opfernd. -

Aber wehe ihm, wenn sein erster Gang zum Gotteshause ist, um bort seine Andacht zu verrichten; benn auch hier stehen schon am frühen Morgen die Häscher, um dem Armen aufzupassen, und der Altar des Herrn, der sonst den unwillsührlichen Todtschläger schütze, gewährt heut zu Tage dem unverzollten Juden kein Asyl. Daß bei den nächtlichen Untersuchungen, — im eigentlichsten Sinne Glaubensversolzungen zu nennen, — auch ganz Unschuldige aufgeschreckt werz den, versteht sich von selbst. Mehr als einem von jenen 38-raeliten, die seit längerer Zeit in Wien domicilirt und zum Ausenthalte berechtigt sind, geschah es, in der Nacht mit der Frage aufgeweckt zu werden, ob er Jude und aufenthaltsberechtigt sei, um ihn nach gehöriger Ausweisung außer dem Schrecken und der Störung noch dem Gerede und Gespötte der Hausgenossen schonungslos preiszugeben.

Wehe auch dem inländischen Juden, der es wagt, eine Wohnung halb = oder vierteljährig zu miethen, während seine blos temporäre Ausenthaltserlaubniß ihm nur die monatweise Anmiethung gestattet. Sind auch Weib und Kind frank und durch Transportirung gefährdet, sie müssen ohne Barmherzig= keit sogleich wegziehen. —

Doch verlassen wir das Judenamt, diesen Herd ber Denunciation und Demoralisation, der Gemeinheit und Erniedrigung. Ach, wir werden nicht lange zu gehen haben, um auf eine neue Schmach zu stoßen!

Schon an der nächsten Ecke fällt uns ein Maueranschlag auf. Er veröffentlicht die Bestimmung, daß die Justensteuer auch in diesem Jahre eingehoben werden wird,

so wie es gleichzeitig die Zeitungen thun. So gesellt sich zu dem Drucke die Schmach der möglichsten Publicität dessselben, und das Blut steigt in die Wangen des ehrliebenden Israeliten, wenn er bedenkt, wie Jeder im Lande gleichsam zum Zeugen des ihm angethanen Schimpfes aufgerusen wird, und wie leicht sich die Meinung erzeugen kann, er verdiene sie. Wahrlich, nur die dem österreichischen Volke inwohnende Gutmuthigkeit einerseits und das achtungswerthe Benehmen der israelitischen Bewohner andererseits können den gehässigen Eindruck einer solchen Maßregel mildern!

Wenden wir uns vom Markte weiter, z. B. zum Gericht. Auch hier erwarten den Juden neue Makel, neue
Brandmarkung. Denn hat er einen Eid abzulegen, so ist
die ihm besonders vorgeschriebene Eidesformel so emporender
und haarstraubender Art, daß Mancher eher auf erhebliche
Bortheile verzichtet, als sich ihr unterwirft. Das ist nicht
genug. Der Ifraelite muß vor Ablegung des Eides eine
völlig grundlose Berunglimpfung seines Glaubens ruhig anhören. "Bisset," heißt es in der vorgeschriebenen Admonition, "daß wir Christen eben denselben einigen, allmächtigen,
allwissenden Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
den ihr andetet, gleichfalls andeten, und außer ihm keinen
anerkennen\*). Dies sage ich euch, damit ihr nicht glaubet,
thr wäret vor euerem Gotte (sie!) eines falschen Eides entschuldigt, weil ihr benselben vor Christen, die ihr

<sup>\*)</sup> Ei! So waren wir boch, nach eurem eigenen Geständnisse, Kin-

für Abgötterer haltet, ablegt." Wo steht bies, baß die Christen von den Juden für Abgötterer gehalten werden, wird es in ihren Gotteshäusern, in ihren Religionsbuchern, in ihren Schulen gelehrt? Und wenn es nirgends gelehrt wird, wie kann man einer folden Verleumdung bei einem fo feierlichen Acte, ber eben zur Steuer ber Wahrheit Statt findet, Raum geben? Es ist dargethan worden, und kann auf jedwebe Weise bargethan werden, daß die Juden durch die einfachste Formel verpflichtet sind, ihren Gid gegen Christ oder Juden unverbrüchlich zu halten, da bei ihnen die Lehre des heimlichen Vorbehaltes weder in Schule noch im Leben Raum zu gewinnen wußte, vielmehr die Grundlage ihrer Gottes = und Sittenlehre, die Zehn Gebote, die strenge Weisung enthalten, ben Namen Gottes nicht eitel zu gebraudjen\*). Ware es anders, und konnten bie Juden sich bazu bequemen, mit ben Lippen zu bekennen, was bas Herz verwirft, so wurden sie ja nicht nur ben einzelnen Bortheil, der sich ihnen gerade bei dieser ober jener Gelegen=

<sup>\*)</sup> Ungeachtet die Nachweisung der Collisionen, welche von den verschiedenartigen Beschwerden der Ifracliten in Desterreich erzeugt wers den, einer besondern Erörterung im folgenden Capitel vorbehalten ist, so war es uns doch hier, wo die Ehrenkränkung so schneidend ent, gegentritt, unmöglich, einige Morte zur Abweisung solcher Ungebühr länger zurückzuhalten, und hossen wir unserm ordnungsmäßigen Gange dadurch keinen Eintrag zu thun. Ausführlich wurde übrigens dieser Gegenstand in den Schriften von Holdheim, Geiger, Löwisohn, vorzüglich aber in dem vor einigen Jahren erschienenen Werfe: Ueber den Sid der Juden von Dr. Frankl, Nabbiner zu Dresden, abgehandelt. Auch ist bereits der More Judaico in Sachsen, wie in so vielen andern Ländern, abges schasst worden.

heit barbietet, bamit erlangen; sie wurden sie alle, bie großen und vielen Pramien, die auf ein erlogenes Bekenntniß gefest find, mit Leichtigkeit sich zueignen. Das Beste aber ift, daß auf die Wunde gleich das Pflaster, auf die Verunglimpfung gleich die Rechtfertigung, freilich nicht fo ganz consequent, folgt, indem es weiterhin heißt: "Ich erinnere euch also, daß ihr vor und, die wir den einigen, allmäch= tigen, allwissenden Gott anbeten, einen wahrhaften unverfalschten Eid zu schwören schuldig seib, wie euere Reli= gion und euer Gesethuch euch lehren, daß die Saupter Nestim des Volkes Ifrael dasjenige zu halten schuldig waren, was sie den Mannern von Gibeon, die doch fremden Göttern bienten, geschworen hatten." Also selbst wenn sie bie Christen fur Abgotterer hielten, waren sie verpflichtet, wahrhaft zu schwören? Wozu dann die gehässige Voraussetzung, die nicht nur unwahr ist, sondern auch zu gar feiner zweckbienlichen Schlußfolgerung führt\*)?

<sup>\*)</sup> Der verdienstvolle Dr. Numy, Professor an der Graner Universität, fordert in dem Szazadunk, Junisheft 1840, dazu auf, die noch
drückende mittelalterliche Fessel des More Judaico zu lösen. Auf die
Borgänge in dem benachbarten Sachsen weisend, verlangt er mit edler
Freimüthigkeit von den Magyaren, daß sie die Resultate dieses Ereig:
nisses in sich aufnehmen mögen, um sie auf heimathlichen Boden zu verpflanzen, und weist zum Schlusse nach, wie die judenseindlich abgefaßte
Eidesformel in eine zeitgemäßere umzuändern wäre. In Rußland sogar
ist bereits eine einfache Form für den Judeneid eingeführt worden. Auch
werden in diesem Augenblicke theologische Gutachten von den angesehen=
sten Rabbinern aus allen Theilen der Monarchie über diesen Gegenstand
gesammelt, um als Belege einer Petition zu dienen, welche in dieser An:
gelegenheit an die Regierung gelangen soll.

Wohin nun ber Jube seine Blicke weiter wendet, sei es auf die Häuser, wovon er keines besitzen, oder auf die bürgerlichen Handlungen und Handthierungen, die er nicht betreiben darf, überall winkt ihm das gelbe Läppchen ber Der Rafeframer im engen unverdienten Schmach entgegen. Gäßchen, ber Miethkutscher, ber ihn um eine Tuhre anspricht, und der unterste Livreediener im Solde bes Staates sind Gegenstände seiner Beschämung, da ihm deren Rechte versagt find. Entflieht 'er, von folden Gefühlen bewältigt, ber Stadt, fo werden die Felder und Weinberge, die eines Andern Auge ergoben, bas seinige truben, sofern sie sich ihm ebenfalls in ber Gestalt unzugänglicher Rechtssphären aufdringen. Und kehrt er von einem solchen Ausfluge eben nicht heiterer gestimmt jurud, fo wartet, wenn er bas Unglud hat, fein Bekenntniß auf der Stirn zu tragen, schon an der Barriere - neue Belästigung und Beschämung seiner. Der Omnibus, in dem er sich befindet, wird mit der Frage angehalten, ob ein Jude darin sei, und er muß vor der ganzen Gesellschaft ausweisen, daß ihm als solchem der Aufenthalt erlaubt ift. Todtmude fluchtet er nun in den Tempel der Musen; hier, in Thaliens kunstgeweihten Hallen, wird er sich doch vor der Gemeinheit des Lebens retten konnen? Die heitere Runft wird sich doch nicht zum Buttel hergeben und auch fie ihm den gelben Fleck anheften? Doch! Auch auf ber Buhne muß er sich verleumdet, verhöhnt wieder finden und benen zum Gespotte bienen, beren Schwäche und Grausam= keit seine Schwächen hervorgerufen hat\*). So wirft er sich

<sup>\*)</sup> Borne macht in seinen bramaturgischen Blattern (Th. 2. S. 90)

weinend auf sein Lager, zu glücklich, wenn ihm blos ber Traum, nicht die Wirklichkeit die Schergen der Glaubensvers folgung mit der Frage vorführt: ob er ein Jude sei?

Wir sind uns bewußt, bei diesem ganz aus dem Leben gegriffenen Bilde keine übertriebenen Farben gewählt zu has ben, und gewiß sind den Juden in den Provinzen, namentslich durch die Verdächtigungen und Verunglimpfungen, denen sie stets preisgegeben sind, noch größere Gelbringe, noch stärkere Nadelstiche vorbehalten, wenn gleich die gesellschaftsliche Stellung, welche die Juden in der Residenz errungen haben, sie für die ihrigen mindestens eben so empfindlich macht. Und wie so manche Ehrenkränkungen haben wir hier nicht mit Stillschweigen übergangen! So die Bes

eine feine Diftinction zwischen ber Perfiffage von Jubenmanieren, wos burch bie herabsetzung einer gangen Claffe erzielt wird, und jener von Schwachen, welche an einzelnen Standegliedern gerügt erscheint, ohne ben Ctand felbst herabwurdigen zu wollen. Wir gestehen, bag wir nicht fo weit gehen und une nicht bagegen ftrauben, bag man ben Juben mit ben ihm anflebenben Lacherlichfeiten aufs Theater bringe. Bielmehr mochten wir bem bramatischen Dichter bas Recht gesichert wissen, bas Ladjerliche, wo er es findet, als fein Eigenthum fich nutbar ju machen, ba außer bem afthetischen 3wede noch bas Ridendo castigare mores feinen unläugbaren Werth hat. Mur verlangen wir zuvorberft - eine Kleinigfeit. Bevor man ben Juden lacherlich macht - eman = cipire man ihn. Wenn bann in feiner Freihelt Lacherlichkeiten auf: fchiegen, fo wollen wir herzlich gerne mitlachen und uns bas Belachte ju Bergen nehmen. Allein wenn Ihr ben Fuß an ben Nacken eines ungludlichen Bolfes gestemmt haltet und bann über die Auswuchse lacht, bie Ihr baburch an ihm erzeugt habt, so ist bies nicht nur nicht ebel, es ift - miferabel!

stimmungen, bag ein Jube, ber für einen Juben gegen etnen Christen aussagt, in Civilrechtsstreitigkeiten ein bebentlidjer Zeuge sei; bag ein Jude kein gultiger Zeuge bes Testamentes eines Christen sein konne, und nicht die Bormundschaft über driftliche Waisen übernehmen könne; baß ben judischen Gemeinden Beisitzer aus-ihrer Mitte bei ben Criminalgerichten und bei benen in schweren Polizeinbertres tungen verfagt find; daß die Rabbiner bei Ginfegnung ungesetlicher Chen, gleich ben Allergeringften, Leibesftrafen verfallen. Und wie sieht es erst mit der Behandlung aus, namentlich von Seiten unterer Behörden? Wie schnell ift man nicht mit ber Verbachtigung eines Juben fertig, um ihn auf die geringste hin wochenlang einsperren zu lassen, wo bei anerkannter Unschuld nicht an die mindeste Schadloshaltung zu benfen ist; wie hart und schonungslos verfährt man nicht selbst gegen anerkannte rechtliche und betriebsame Juben, wie oft erlauben fich felbst Beamte, ben Juben mes gen seines Bekenntnisses zu schimpfen und zu höhnen 2c. 2c. 2c.!

Daß ein solcher Zustand eben so zu Boden drückend als unverdient ist, dürfte sattsam aus dem Gesagten erhellen, die Anerkennung des Letztern aber namentlich aus den nachsfolgenden Capiteln hervorgehen. Ein Ausweg, sich demsselben zu entziehen, besteht in dem Nebertritt zum Christensthume, der aber da, wo die Neberzeugung sehlt, oder wo die Treue an dem durch Jahrtausende in den schwersten Kämpfen sestgehaltenen väterlichen Glauben vorwaltet, zur Unmöglichseit für den wahrheitsliebenden und ehrliebens den Juden wird. Ja selbst der Weg hiezu ist diesem vers

sperrt; benn insolange burch Strafen und Prärogative auf ben Uebertritt gewirkt wird, insolange wird berselbe auf bem Wege ber Neberzeugung erschwert werden, da dasjenige, was allein aus den Operationen des im Menschen vorwaltenden höheren Geistes hervorgehen soll, in ein ganz ungehöriges, fremdartiges Gebiet hinübergespielt wird, somit auch keine einzige Conversion eines Juden sich unter solchen Verhältenissen von dem Verdacht unwürdiger Motive völlig reinigen und daher der christlichen Kirche zum wahren Triumphe gezreichen kann.

Noch ein anderer Ausweg ware die Auswanderung, auf welden auch so mander humane Rath nach ben unerhorten Opfern an Gut und Blut, womit ein Vaterland zu erkaufen versucht ward, hinwies. Allein hievon abgesehen, stehen der Auswanderung der Juden aus einigen österreichi= schen Provinzen die besonderen Taxen und Steuerverhaltnisse Auch wollen wir nicht erst fragen, ob es benn entgegen. so leicht sei, sich ba zu expatriiren, wo Vergangenheit und Gegenwart, Sprache, Sitte und Umgebung mit uns so verwachsen sind, daß wir an uns felbst Hand zu legen glaubten, wenn wir uns bavon zu trennen versuchten. wenig wollen wir in die Erbrterung eingehen, wie viele Nahrungswege den Familien gleichsam immatriculirt sind und sich vom Vater auf den Sohn vererben; wie es baher ber Lebensklugheit noch immer angemessen erscheinen muß, bas tägliche Brot unter taufend Plackereien baheim zu effen, als sich der Gefahr anszuseten, es unter einem fremden Himmelsstriche gar nicht zu finden, ober erbetteln zu muffen.

Aber andererseits haben wir zu bemerken, bag in allen Grenglandern die Einwanderung fremder Juden ebenfalls erschwert ist, so daß kaum ein anderer Ausweg, als nach gang fer= nen Landern, ja bis über die Caulen bes hercules hinaus, ubrig bliebe, wo Sprache und Sitte eine Menge von Sin= berniffen entgegenstellen, und bie Lebenswege andere find, als wozu Erziehung und Beruf bisher tauglich gemacht ha= Es ware somit die Auswanderung selbst, wo sie nicht verpont ist, in sehr vielen Fallen factisch eben so we= nig möglich als der llebertritt! Nichtsbestoweniger wollen wir sie unter die breifachen Lose aufnehmen, die den Juden in Desterreich zur Wahl bargelegt find, namlich Entzie= hung und Verfummerung ber wesentlichften Le= bensguter, Berläugnung ber religibjen leber= zeugung, ober Verbannung aus bem Vaterlande, eine Wahl, die nur allzu sehr an die dem Könige David von dem Propheten Nathan zur Suhnung unterlegte mahnt: namlich Pest (hier ben Gifthauch ber schwulen bumpfen Luft innerhalb ber eingerammelten Lebensbezirke), Krieg (hier mit bem eigenen Bewiffen), Sungersnoth (bier Auswanderung in unwirthbare Lander). Und eine berartige Alternative ließe sich wohl eben so wenig mit ber zum Gingang biefes Capitels erwählten Regentenmarime bes gutigften Monarden, als mit den liebevollen Lehren des Stifters bes Christenthums vereinbaren, wenn sie auch nicht, wie wir nadzuweisen versuchen wollen, mit den allgemeinen und besonderen Rechtsbestimmungen in Desterreich in entschiedene Collision trate.

# Fünftes Capitel.

Collisionen dieses Beschwerdestandes im Ganzen mit allgemeinen in Desterreich anerkannten Rechtsprincipien.

> "Que resterait-il à l'opprimé si la protestation ne venait grandir et fortifier sa cause?"

> > Capefigue Vie de Louis XIV. 6. vol. 335.

"Miemand barf ungehört verurtheilt werden."

Desterr. Naturrecht v. Egger. Wien 1809. S. 157.

1) Beseitigung bes Vorurtheils in ber Gesets= gebung.

Wenn wir dem Schreibgebrauch entgegen Vor = Urtheil schreiben, so geschieht es, wir gestehen es, um auf die etymoslogische Bedeutung des Wortes einen größeren Nachdruck zu legen. Vor = Urtheil ist aber der Boden, auf welchem alle Grund = und Systemalverordnungen über die jüdischen Unterthanen sußen, und Vor = Urtheil ist nichts als ein Versdammungsurtheil von einer hiezu veranlassenden Handlung blos in Folge von Gesinnungsverdächtigung in Vorhinein.

Db die Juden es verdienen, daß man im Allgemeinen ein Vorurtheil gegen sie hege? Wir konnen auf biese Frage hier kaum zurücksommen, schon weil sie und durch die in früheren Capiteln aufgestellte Charakteristik hinlanglich eror= tert fcheint. Wir fanden die Juden in der Erfullung ihrer Menschen= und Burgerpflichten ben andern Classen einmal nicht nachstehend, sodann zwar mit Nationalfehlern behaftet wie ein jedes Bolf, das feine Ausprägung hat, allein fei= neswegs mit soldzen, weldze, wenn auch jene thatsächliche Pflichterfüllung nicht bestände, ihre Negation voraussetzen ließen, und überdies ihren Ursprung und ihre Entschuldigung in Druck und Verfolgung unerhörter Art nadzweisen laffen. Dagegen fanden wir sie aber auch mit Tugenden und Vorzügen ausgestattet, welche in der Feuerprobe von Jahrtaufenden sich als echtes, jene Dunkelheiten weit überglänzendes Gold bewährte.

Indem wir aber hiebei bemüht waren, sie vom gesschichtlichen wie vom gegenwärtigen Standpunkt aufzusassen (wiewohl wir uns hiebei mehr andeutend als aussührend verhielten), so benken wir nicht, daß ein monströses Racensvorurtheil noch Raum gewinnen könne, nachdem ein solsches selbst gegen die so lang niedergehaltenen Schwarzen siegreich bekämpft worden ist, und wir selbst die Chinesen belächeln, denen die Engländer als eine Race rothhaariger Barbaren erscheinen. Wie ganz anders ist es aber hier, wo eben aus jener Race der Stifter des Christenthums selbst die Schaar seiner Apostel und ein großer Theil der heutigen Christenheit hervorging!

Wenn wir nun, wie schon früher bemerkt, nicht berechtigt sind von den Juden eine vorzügliche und unerreichbare Vollkommenheit zu verlangen, so kann es uns nicht
entgehen, daß es in Europa ganze Völkerfamilien giebt, über
welche präventive Urtheile mindestens eben so gehässiger Art
wie über die Juden sich im Umlaufe erhalten\*). Aber wie
es unrecht und vernunftwidrig erschiene, sie deshalb außer
der allgemeinen Gesetzebung zu stellen, so kann es sich
kaum als recht und vernunftgemäß ergeben, die Juden demselben Einslusse fortan unterzogen zu halten.

Noch mehr! Es giebt in der bürgerlichen Gesellschaft auch Classen, welche, wenn je Vorurtheile in der Gesetsgebung Naum gewännen, denselben mehr ausgesetzt als die Juden sein dürsten. Nehmen wir z. B. gleich eine höchst zahlreiche Classe, die der Proletarier an. Wer am Morgen nicht weiß, wie er zu Mittag das Brot für sich und die Seinigen herbeischaffen soll, geräth wohl leichter in Versuchung, zu unerlaubten Mitteln seine Zuslucht zu nehmen, und am ehesten, wo sich keine Ressourcen im eigenen Scharfs

<sup>\*) &</sup>quot;Wer wurde behaupten wollen, daß, weil der Spanier rachsgierig, der Hollander habsüchtig, der Neapolitaner kein Held, der Grieche gleißnerisch ist, diese Nationen deshalb zur Ausübung burgerlischer Rechte nicht geeignet seien? Gerade als erschüfe unser Herr Gott seine Bölker nach einem gewissen phrenologischen Spstem und als kame es uns Christen zu, ihre Schädel zu untersuchen und ruhig auszussprechen, daß sie zum Schlechten erschaffen worden sind."

Die Emancipation ber Juden von Jos. Freih. v. Cotvos. Pesth 1841. S. 13.

finne und im strafferen Zusammenhalten ber gefelligen Banbe bes Lebens vorfinden. Obschon nun biese Classe burch vers nachlässigtere Erziehung und vorherrschende Sinnlichkeit eher Vorurtheil zu erwecken vermöchte als die Juden, so findet sich body hievon in der Gesetzgebung keine Spur. — Und wenn wir beispielsweise noch eine Classe nennen sollten, welche mit einem weit gegründeterem Mißtrauen als die Juben zu betrachten ware, fo wurden wir die getauften Juden nennen, worunter wir die bei weitem überwiegende Anzahl berjenigen begreifen, welche nicht aus lleberzeugung, fondern aus einem schmutigen Interesse bas Judenthum abschwören. Es ist bies jene Classe, welche, wenn sie auf ihr Gewissen befragt wurde, zu welcher Religion sie sich bekenne, antworten mußte "zu gar keiner," wiewohl ein foldjes Bekenntniß zwar in Frankreich, aber nirgends in Deutschland, am wenigsten in Desterreich gestattet wirb. Es ift die Classe, von welcher fein vernünftiger Christ glauben wird, daß die Taufe die ihnen etwa anklebenden Fehler ihres Stammes abgewaschen hat, benen aber die achtungswertheste Tugend beffelben, bie Berlaugnung bes irbifden Vortheils um ber Wahrheit bes Befenntniffes willen, abgeht. Mit einem Worte, es ist die Classe, die der Wuchergeist, den man ihr ehedem vorge= worfen, nicht nur nicht abgelegt, sondern auf die heiligsten Wahrheiten ausgebehnt hat, welcher Luge und Meineib ein erlaubtes Spiel bunft, um zu ihren gemeinen 3wes den zu gelangen, die aber eben badurch, daß sie ihrem Gott Treue und Glauben abschwört, unter den Menschen

besjenigen Vertrauens werth erachtet wird, bessen bie ehrenhaft gebliebenen Martyrer ihrer Wahrheitsliebe für immerbar ausgeschlossen bleiben. Im gemeinen Leben heißen jene wie biese immerhin - Juben, biese schlechtweg Juben, jene — getaufte Juden. So kommt es zulett auf bie Frage an, wer mehr Zutrauen verdiene, ber meineibige ober ber wahrheitsliebende Jude, ber getaufte Jude, ober ber Jude — schlechtweg; und da mußten wir aller= bings in der Art und Weise, wie diese Frage bis jest burdy die Gesetzgebung gelost wurde, die größte Unverein= barkeit mit ben ewigen Grundsagen bes Rechts und ber Billigkeit erblicken\*), zu geschweigen, daß die Religion selbst badurch entwürdigt wird, baß man sie zur Sache ber Speculation macht, und ihr, beren Reich nicht von dieser Welt fein follte, ben Egvismus zum Bundesgenoffen giebt, wodurch bas Princip der Glaubensfreiheit thatsåchlich aufgehoben wird.

Allein mit nichten scheint es uns hier auf Ausstellung solcher Fragen anzukommen, wenn gleich diese scheinbare Abschweifung von unserem eigentlichen Gegenstande uns nicht

<sup>\*) &</sup>quot;Mussen wir nicht alle" — sagte ber Freiherr von Cotta in der würtembergischen Ständeversammlung — "den Israeliten achsten, der tren und aus Ueberzengung am Glauben seiner Bäter hangend denselben wegen schnöden Gewinnes nicht verläßt; mussen wir dagegen den nicht verachten, der denselben zeitlicher Vortheile wegen gegen den christlichen wechselt? Diesem, den wir verachten, können wir die Nechte nicht versagen, die wir senem, den wir achten und schäpen mussen, verweigern wollten."

gang überflussig schien. Dieser aber liegt wohl vielmehr in ber Erörterung, ob in ber öfterreichischen Gesetzgebung sich Rechtsgrundsatz ber Beseitigung bes Vorurtheiles im Allgemeinen ausgesprochen finde ober nicht. Sowohl ber Aufstellung als ber Ausführung ihrem geschichtlichen Ents wicklungsgange nach, konnen wir hierauf nur mit einem freudigen Ja antworten. Alus ber ganzen Gesetzgebung leuch. tet bie Annahme ber Grundsage hervor, bag Jeder für rechtschaffen angenommen werden musse, so lange sich nicht bas Gegentheil von ihm erweisen ließe, daß die Willfahrigkeit aller Unterthanen, fich ben allgemeinen Gefeten bes Baterlandes zu unterwerfen, vorauszusetzen sei, und endlich daß ber Staat es nicht mit Gefinnungen, fondern mit Sand= lungen zu thun habe. In keinem Punkte findet es sich in ihr vor, daß ber Mensch im Staate anders als nach ber Gesegmäßigkeit seiner Sandlungen zu richten ware, und Gebanken und Gefinnungen, so lange ste sich nicht burch Wort, Schrift ober That außerten, sind für untastbar ober wie bas Sprichwort fagt, für zollfrei er-In Collision wurde es aber hiemit stehen, wenn flårt. ber Rechtszustand bes österreichischen Juden aus ber Boraussetzung vindicirt wurde, bag ihre Gebanken und Ge= finnungen nicht lauterer Art waren, und bag aus benfelben straffallige Sandlungen entspringen konnten, weshalb solche vorausgesetzte ungehußerte Gedanken und Gesinnungen als die möglichen Quellen strafbarer Sandlungen gleich im Borhinein mit ben wesentlichsten Rechtsbeeintradtigungen zu bestrafen famen.

Wenn wir in ber ofterreichischen Gesetzgebung verge= bens nach einem Princip forschen, auf welches sich ein ahnliches Verfahren stugen konnte, so haben wir es andererseits unter den größten Trost = und Hoffnungsgründen für die gute Sache ber Desterreicher judischer Confession anzuführen, baß es in der gleichen Collision mit der factischen Beseiti= gung aller bennoch in die Gesetzgebung eingeschlichenen Borurtheile steht. Denn allerdings gab es eine Zeit, wie in gang Deutschland so auch in Desterreich, in welcher bie Rinber ber Wundarzte, ber Bollner, ber Leinweber, ber Schmiebe, ber Sirten, ber Duiller, ber Frohn= und Gerichtsbiener, ber Kerkermeister, ber Gelbst= morder für unehrlicher Abkunft und der Aufnahme in Bunfte für unfähig erachtet wurden, und nebst ber zahlrei= den Classe ber unehelichen Kinder außerhalb bes Ge= fetes gestellt waren. Allein biefe Zeit ift gottlob vorüber, an alle diese Auswüchse wurde das wohlthätige Messer ge= fest, und unter Raiser Joseph II. die angestammte Mafel der Unehre formlich aufgehoben, eben so wie unter bemselben Monarden die burgerlichen Beschränkungen für die verschiedenen dristlichen Glaubensbekenntnisse durch das Tole= ranzedict vom Jahre 1781 ihr Ende nahmen. Aus welchem Grunde konnte nun ber einzig noch verbliebene Auswuchs ber exceptionellen Judengesetzgebung allein verschont bleiben, da Consequenz von jeher im Princip der Regierung lag? Und allerdings hat man angefangen auch hier manches Vorurtheil aus der Gesetzgebung hinwegzuräumen, allein es ist nicht in Abrede zu stellen, man ist dabei auf halbem Wege

stehen geblieben, und zwar so lange, daß das immer mehr hervordrechende Licht der Civilisation nunmehr einen anomaslen Zustand von so bedeutendem Umfange zum Vorschein bringt. Darum hieße es an der Gerechtigkeitsliebe der Regierung auf eine frevelhafte Art zweiseln, wenn nicht auch die Abnahme der Unehrlichseitserklärung der Juden, gleich die der anderen früher beschimpsten Classen in unseren Tagen mit Zuversicht erhosst würde. Und so wenig ein einzelsnes Eisstück dem Einslusse der ringsumher geschmolzenen zu widerstehen vermag, so wenig wird es dieser der dahinzieshenden Strömung der mächtigen Wässer, auf denen der Geist Gottes ruht.

### 2. Edulblofigfeit bes Religionsbefenntniffes.

Wo keine Schuld ift, da kann auch keine Strafe einstreten. Daß dieser Grundsatz sich in der Gesetzgebung auszgesprochen sindet, bedarf keines Beweises, daß aber ein Zusstand, in welchem die Entziehung wesentlicher Unterthanszrechte sich mit außerordentlichen Lasten, mit Druck und Schmach paart, in welchem privilegia odiosa mit onera aller Art verhängt sind, als ein Zustand der Strase angesehen werden muß, scheint eben so gewiß; denn Einfriedung in das Gezsängniß eines Ghetto, Entziehung der Fleischsost durch überzmäßige Besteuerung und außerdem drückende Geldlasten, Gezbundenheit an Händen und Füßen, (und die Hand ist doch gebunden, die sich nicht nach dem Handwerf zur freien bürzgerlichen Ausübung ausstrecken darf, und der Fuß, der sich nicht über den Wohnort hin entsernen darf) Beängstigung

bei Tag und Nacht: bas sind boch wohl Zustände, die man nur mit bem Begriff von Strafe vereinbaren fann? Gidjer ist es mindestens, daß die driftlichen Unterthanen sich bedeu= tende Vergehungen zur Schuld kommen lassen mussen, um nur etwas von jenem Zustande zu erleiben; sicher ift es, daß sie sich Geld = und Einsperrungsstrafen weit eher als die ben Juden auferlegten lebenslånglichen Beschränfungen und Belastungen gefallen ließen. Schon nach dem fruher Gesag= ten kann im Religionsbekenntnisse keine Schuld liegen, ba es feine Sanblung ift; allein wir finden auch in bem in Desterreich geltenden Rechte Grundsate ausgesprochen, Die über bie Schuld = und Straflosigkeit bes Religionsbekenntnisses fei= nen Zweifel auftommen laffen. "Nur jene, aber auch alle jene Handlungen," heißt es in Egger's (Martini's) naturli= djem Rechte (bas vorgeschriebene Lehrbuch an ben Landesuni= versitaten 2 Thl. S. 154) "find im Staate zur Strafe zu= rednungsfähig, welche im Begehrungsvermogen ge= grundet sind." Erfordert aber wird hiezu: "Möglichkeit bes Einflusses ber Vorstellung von ber Strafbarkeit ber Sand= lung auf die Unterlassung berselben." Im vorliegenden Falle kann aber nicht einmal von einer Handlung, sondern nur von einem vorgefundenen Zustand die Rede sein, in def= fen passivem Verharren eine Handlung erblickt werden mußte. Sei es aber, baß man die Nichtaufhebung bieses Zustandes, die bazu erst in den Jahren der Mündigkeit zu einem Act ber freien Willführ wird, auch als eine Handlung betrach= ten will, so wird es immer schwer zu behaupten sein, daß bei dem Nichtaufgeben ber vaterlichen Religion, und bei ber

Weigerung mit ben Lippen zu bekennen, was bas Berg verwirft, sich jene Möglichkeit bes Einflußes ber Vorstellung von ber Strafbarkeit einer sogenannten Handlung vorfinde: "Unwiderstehlich Gezwungene," heißt es weiter (S. 162), "ber unwiderstehliche Zwang mag psychologisch oder physisch fein, sind nicht zuredynungsfähig, eben fo wenig wie Ilnwissende, Irrende." Dies tritt aber bei bem im Judenthume Verbleibenden ein, indem hier ber Verharrende ledis glich bem Drange seiner leberzeugung folgt, die außerhalb feiner Willführ liegt, mithin als pfychologisch Gezwungener, Irrender, ober Unwissender immer von jeder Burechnungsfähigkeit befreit erscheinen muß. Doch ausbrucklicher heißt es weiter (S. 159): "von ben Objecten ber burgerlichen Strafe find ausgeschloffen: blos innere Sand= lungen, weil bieje fein Recht verlegen konnen, außere Sandlungen, in wiefern sie keine Rechtsverletungen sind. Dahin gehören Verletungen ber Religionspflichten, so lang sie nicht zugleich bas Recht ber Mitunterthanen ober bes gangen Staates verlegen, wie Storungen Anderer in ih= ren Religionshandlungen." Also selbst insofern es als eine Religionspflicht gedacht wurde, sich jum Christenthum zu bekennen, konnte eine innerhalb ber aufgestellten Kategorien sich erhaltende Verletzung berselben nicht als ein Object burgerlicher Strafe angesehen werben, mithin ware feinesfalls bas Nichtbekenntniß bes Christenthums burch bas Jubenthum als eine jum Object burgerlicher Strafe geeignete Pflichtverletzung zu betrachten, ba bie vorausgesetzen Falle babei nicht eintreten. Allein es wird (ebendaselbst G. 268) "für die

Unterthanen ein Recht ber Religions = vber Gewissensfreiheit eingeraumt, b. i. in Religionssachen unbeschadet der Rechte bes Staatsoberhauptes nach Willführ zu handeln." Insofern aber auf die Ausübung eines solchen Rechtes empfindliche Strafen gesett find, wie im vorliegenden Falle, kann bie Religions = und Gewissensfreiheit nicht unverlett erscheinen. Und wir sind nicht nur berechtigt hier von empfindli= den, fondern fogar von infamirenben Strafen ju fpreden, ba wieder nad ber Erflarung bes gebachten Leitfadens (G. 178) folde in ber Entziehung jener Rechte beftehen, welde mit ber einfachen Adstung (ober ber gemei= nen Ehre) eines Burgers verbunden find. "Diese Strafart" heißt es weiter "ift bem immer wichtigen Nebenzwecke ber Besserung durch Entziehung der Hoffnung auf das Zutrauen Anderer und Versperrung erlaubter Nahrungswege außerst entgegen, und, allein verhängt, nicht einmal von größeren Verbrechen und bei wohlhabenden Verbrechern genug abschredenb, zugleich aber auch bei ber freien Auswahl anderer Strafarten zum Hauptzwecke nicht nothwendig."

Allerdings wird in unserem Leitsaben (S. 278) ber Begriff der Duldung einer Religionssecte dahin erläutert, daß es heißt, "sie bestehen lassen, ohne sie eben ganz gut zu heißen" (ihr alle Rechte gleichartiger erlaubter Gesellschafsten zu geben) "oder gar von andern durch Vorrechte auszuseichnen, welches den Begriff einer gutgeheißenen (herrschensten) Kirche gibt." Allein die Richtigkeit jener Definition selbst nicht in Abrede gestellt, kann wohl im Begriff der Nichtgewährung aller Rechte der herrschenden Religion nicht

ber völlig anomale Rechtszustand der jüdischen Bekenner gestacht werden. Bielmehr ist durch die Auschebung aller bürsgerlichen Beschränkungen für die anderen geduldeten Religisonsgesellschaften factisch dargethan worden, auf welche Weise der Begriff der Duldung im Allgemeinen aufgesaßt wurde, wobei es allerdings nicht unerwähnt bleiben darf, daß die Erweiterung jener Begriffe, auch erst im Verfolge der wachssenden Ausstlärung des Zeitalters geschah \*).

### 3) Nebereinstimmung ber Rechte mit ben Pflichten.

So wie im englischen Tauwerk ber rothe Admiralistätsfaden, so schlingt sich in der ganzen österreichischen Gesetzgebung der natürliche Rechtsgrundsath hindurch, daß Pflichsten und Rechte einander wechselseitig bedingen, und eine adäquate Nebereinstimmung zwischen denselben bestehen musse. Ohne Ausnahme (und könnte denn ausnahmsweise Ungerechtigkeit je zur Gerechtigkeit gezählt werden?) wird dieser Grundsath nach innen und außen auf die loyalste Weise geltend gemacht. So um unter vielen Beispielen einige nahmshaft zu machen, heißt es in Beziehung auf das gemeine Recht im §. 1411 der A.B.G.B., Nechte und Verbindlichsteiten stehen in einem solchen Zusammenhange, daß mit Erslöschung des Rechtes die Verbindlichsteit und mit Erlöschung der letzern das Recht aufgehoben wird." Und unter den

<sup>\*)</sup> Noch fieht man in Wien am alten Fleischmarkt im sogenannten Nato'schen Hause bas Bildniß bes Kaisers Joseph nebst einer Inschrift, welche besagt, daß dies das erste Haus war, besten Besitzschigkeit einem Bekenner ber griechisch:katholischen Religion eingeraumt wurde.

neuesten Belegen ber unveralteten Gultigkeit biefes Axioms barf bie Note bes Staatskanzlers Fürsten von Metternich an ben bsterreichischen Gesandten in ber Schweiz, Grafen Bom= belles, batirt Wien 27. Februar 1841 nicht übergangen wer-Sie enthalt namlich die bemerkenswerthen Worte: "diefer Vertrag, indem er allen Verbundeten die gleichen Rechte auflegt, boch gewiß gegenseitig einem jeden derselben bas gleiche Recht giebt zu verlangen, daß ben allseitigen Verpflichtungen überall nachgelebt werde" — und weiterhin: "Gerechtigkeit, Gleichheit ber Mechte und Pflichten bilden mit einem Worte die Grundlage des neuen Verbandes"2c. Und wie es nur eine und dieselbe Gerechtigkeit geben kann, so mußte es auch bahin kommen, bag biefer Grundfat feine specielle Sanction für ben Fall ber Be= handlung der Juden erhalten mußte. Denn es geschah unter dem Prafidium eben beffelben erhabenen Staatsman= nes, daß ber 16. Artifel der beutschen Bundesacte angenom= men wurde, welche ben mosaischen Bekennern gegen Ueber= nahme aller staatsburgerlichen Pflichten auch die Gewährung aller staatsburgerlichen Rechte in die nächste und bestimmteste Aussicht stellt. — In einer kaum zu losen= den Collision\*) scheint hiemit der geschilderte Beschwerdestand

---

<sup>\*)</sup> Auch die Feinde jenes großen Mannes, der sich das Wort — Kraft im Recht — zum Wahlspruch gesetzt hat, wagen es nicht sich an seiner Consequenz und Charafterfestigkeit zu vergreisen. Wir halten es daher nach solchen Antecedentien, und nach den früher erwähnten Bezweisen geistvoller Loyalität für nicht möglich, daß Fürst Metternich es sei, welcher die dermaligen Zustände der Juden in Desierreich bevorzworten könne.

ber österreichischen Juden zu stehen, da hiernach dieselben zwar alle Staatsbürgerpflichten erfüllen, aber nicht die Staatssbürgerrechte besitzen, vielmehr in ihnen wesentlich beschränkt und überdies besonders drückenden onera unterworsen sind, die wieder eines jeglichen compensatorischen Gegensaßes ersmangeln. Ein Verhältniß so anomaler Art sindet sich nicht im entserntesten bei irgend einer Classe der Monarchie wieder\*).

4) Subsumirung aller Bewohner in die beiben Hauptkategorien ber Ginheimischen und Fremben.

Im nåchsten Zusammenhange hiemit scheint die Erörtes rung zu stehen, ob die österreichischen Juden als Fremde oder Einheimische anzusehen seien, da die Geschgebung alle Bewohner der Monarchie nur in die eine oder die andere dieser Kategorien bringt. Doch keinesfalls wird diese Erörterung das Resultat der eben vorgenommenen schwäschen können. Denn wären sie als Fremde zu betrachten, so

<sup>\*)</sup> Ein solches Verhältnis ware aber auch nimmermehr baburch aus zugleichen, daß die Juden hinsur gewisser Staatsburgerpslichten, z. B. der Militärstellung entbunden würden, nachdem sie dieselbe in den langen Jahzren der Bedrängnis so vielfältig und ehrenvoll geleistet. Denn die Juden haben mit das Vaterland vertheidigt, mit es besreien helsen, und man kann diese sesstelnde Thatsache nicht mehr ungeschehen, ihr in Strösmen für die gemeinsame Sache vergossenes Blut nicht mehr un vergossen machen. Und dieses, das vergossenes Blut nicht mehr un vergossen gießende Vlut schreit um sein Recht, und seine Stimme wird volltönend bleiben, wo immer man den Juden auch wie die ausgepreste Citrone wegwersen wollte, oder unbefümmert ob der Möglichkeit einer wiederkehrenden Noth, sich jedes Anspruchs an ihre Person begeben wollte.

könnten ihnen nicht die Pflichten auferlegt werben, die nur ben Einheimischen zufallen\*); und waren sie Einheimische, so gebührten ihnen, gegenüber ben Pflichten berfelben, auch beren Rechte. Aber nimmermehr wird man sich die Wage, welche bie eine Schale mit Lasten bis am Rand gefüllt, bie andere an Vortheilen leer zeigt, als die ber Themis benllebrigens aber burfte bie Frage bereits aus ten tonnen. bem historischen Standpunkte hinlanglich gelöst erscheinen, und wir können uns kaum entschließen barauf zurückzukommen. Wahrlich es widerstrebt uns darzuthun, daß diejenigen, welche feit 900 Jahren das Land bewohnen, ober gar wie die bohmischen Juden, die Prioritat ber Einwanderung vor ben driftlichen Einwohnern behaupten konnen, und die aller Pflichten und Lasten ber Einheimischen unterzogen werden, auch wirklich Einheimische und Eingeborne seien. Ja schon aus ber eigentlichen Aufstellung ber Frage ergabe sich ihre rich= tige Losung in bem einzig möglichen Sinne, sofern es nicht ju heißen hatte: Gind die ofterreichischen Juden als Einheimische zu betrachten, ober nicht; sondern: Sind die jubischen Desterreicher, ober bie Desterreicher ifra= elitischen Bekenntnisses als Einheimische zu betrachten ober nidt? Und was konnten sie benn anders als Dester= reicher sein, ba ihnen ja feine andere Heimath zugedacht werden kann? Auch ist die Regierung auf biese Unsicht seit

<sup>\*)</sup> Der allgemeinen positiven Unterthanspflicht auf Befehl bes Regenten, Kriegsbienste zu leisten, unterliegen Fremde im Staate keineswegs. Egger, bas natürliche öffentliche Recht. 1. Bb. §. 277.

lange, nur immer mit zunehmender Confequenz, eingegangen. Die Juden werden schon in den Josephinischen Berordnunsgen als Unterthanen in eine Kategorie mit den christlichen gestellt, und Borschriften zur Abnahme des Unterthaneneides erlassen. In neuerer Zeit aber sielen für die niederösterreischischen tolerirten Juden die Berordnungen weg, wodurch sie gehalten waren, von drei zu drei Jahren um Erneuerung der Toleranz nachzusuchen, und im Unterlassungsfalle als Fremde zu betrachten waren\*). Eben so erhielten durch die neue Judenordnung sur Böhmen vom 15. Juli 1841 die Strassen auf Landesverweisung ihr völliges Absommen. Und stillschweigend wurde damit den früheren, der Rechtsbasis entbehrenden Judenvertreibungen das gebührende Urtheil gesprochen.

Wollen wir die Juden als Fremde betrachten, so ginsgen hiezu, wie bereits erwähnt, schon die Befreiungen ab, welche den Fremden als solchen zukommen. Noch mehr, es ginge ihnen die Befähigung zur Erlangung der Staatsbursgerschaft durch kestgesetzte innerhalb der Willkuhr stehende Acte ab, als da sind, Antritt eines Gewerbes, Ankauf eines Haussen, oder ununterbrochener und unbescholtener zehnjähriger Aufsenthalt; endlich müßte ihnen eine andere Heimathszuständigskeit nachgewiesen werden konnen. Geben wir dieser Hyposthese dennoch Raum, so würden dann die inländischen Juden

22

<sup>\*)</sup> Doch ist das Regierungsbecret vom 11. October 1826, worin es heißt, daß jeder tolerirte Jude, bessen Tolerunz aus was immer für einem Grunde erlöscht, als Fremder zu betrachten ist, noch in Kraft.

und die fremden Juden, eo ipso als Fremde betrachtet, auch die ausgedehnten Wohlthaten des ofterreichischen Frem= benrechtes in Anspruch nehmen fonnen: "benn bem Fremben werden badurch gleiche Rechte mit ben Eingebornen zugestanden, wofern nur auch ber Staat, bem sie angehoren, Lettere seinen eigenen Unterthanen gleich halt. Desterreich ist schon frühzeitig (z. B. in der Concursordnung vom Jahre 1781) mit ruhmlichem Beispiel vorangegangen und ordnet auch im 33. §. bes A.B.G.B. eine gleiche Behandlung ber Ausländer mit ben Inländern an. Dennody finden von die= fer allgemeinen Regel mande ben Fremben noch gunftiger stellende Ausnahmen statt, welche theils durch das Princip ber Wiedervergeltung, theils burch die naturliche Billigkeit, theils burch die Rudficht auf ben Umstand, baß ber Frembe nicht burchaus gleiche Lasten mit bem Inlånder trågt, geboten werden."

Sollte aber in völliger Collision mit den beiden aufsgestellten Kategorieen eine dritte für die Juden allein ansgenommen werden; sollte man versuchen, den verrotteten mitztelalterlichen Begriff der Kammerknechte in der völlig mißskannten und verkehrten Bedeutung, wie wir sie in unserm historischen Theile beleuchtet haben, auf sie anzuwenden: so würden sich auch dann noch die milden Bestimmungen des österreichischen Gesetzbuches entgegenstellen, wornach sede Art von Leibeigenschaft und Stlaverei innerhalb der Monarchie aufgehoben wird. Erlöschen aber diese schon bei dem fremden Stlaven und Leibeigenen im Augenblicke, als er den österreichischen Boden, als einen geheiligten Boden der Gerechs

tigkeit und Humanität, betritt, um wie viel mehr bei den bsterreichischen Eingebornen! Und merken wir wohl! Es wird an ein solches Erlöschen durchaus keine Veränderung des Glausbensbekenntnisses geknüpft!

## 5) Antiquirung ber alteren Systemalverord= nungen.

Ohne in das Wesen der älteren Systemalverordnungen worcest tieser einzugehen, wird es doch kaum in Abrede gesstellt werden können, daß die Generationen, für welche diesselben erlassen worden sind, sich wesentlich von den heutigen unterscheiden, und daher das Alter derselben ihre heutige Answendbarkeit um so bedenklicher macht, als sie ihrer Natur nach auf Zeit und Umstände berechnet waren, wie sie sich auch dahin aussprachen.

Allerdings entbeckte der weise Gesetzgeber schon damals unter der rauhen widerstrebenden Schale einen tüchtigen insneren Kern, der größten Ausbildung fähig, und fand sich dadurch bewogen, den jüdischen Unterthanen Erleichterungen zu gewähren, die gegen den vorhergegangenen Zustand des Druckes und der Schmach um so mehr abstachen, als im ganzen übrigen Europa noch kein ähnlicher Schritt versucht worden war. Allein was waren die Juden von damals und was sind sie heute?

Dhne der moralischen Gesittung der damaligen Juden zu nahe treten zu wollen, muß doch eingeräumt werden, daß dieselbe der festen Basis eines wie heutigen Tages geläusterten und auf allgemeine Grundlagen gestellten Unterrichtes

Statt in Schulen, zu beren Besuch bie jubische entbehrte. Jugend bazumal nicht allgemein verpflichtet war, gehörig unterrichtet zu werben, wuchs sie im sogenannten Cheber auf, wo sie nothburftig etwas Bibel und Talmub lernte; die Elementarkenntnisse und selbst die deutsche Sprache wurde noch nothburftiger burch ben Vater selbst ober burch einen Sauslehrer, ber felbst nicht viel verstand, beigebracht. Nirgends war noch ber freie Blick ins Leben geöffnet worden; Talmud als Geistesgymnastif, als praftische Schule aber bas Leben mit allen seinen Nothen, in die man schon ben Kna= ben hinausstieß: bas waren bie Hebel ber bamaligen Erziehung, während die bes weiblichen Geschlechtes ganz und gar vernachlässigt blieb. Ueber ben Handels = und selbst ba= mals noch über ben Wuchervortheil erhob sich bas Streben nur felten, und eine andere Laufbahn zu ergreifen, war ent= weber bisher nicht möglich gewesen ober galt als Thorheit. Die außere Gesittung war abschreckend und wiberwartig: bie gefrummte, gebogene Haltung, ber unsicher schwankende Gang, bas nafelnde, kaum verständliche Deutsch, und die Ungewandt= heit, sich darin mundlich und schriftlich auszudrücken: alles bies verkleisterte bas Menschenantlit am Juden mit einer fo häßlichen Larve, daß es nur einem fo erhabenen Menschen= freunde wie Joseph II. vorbehalten fein konnte, es zu erken= Wie hingegen ber Jube von 1841 nen und zu würdigen. als Mensch und Staatsburger sich barstellt, haben wir im Eingange bieses Buches zu zeigen versucht, und werden im weitern Berlaufe zeigen, wie er zu allen Laufbahnen, die ihm geoffnet worden, nicht nur Fahigkeit und Tuchtigkeit,

fonbern felbst Talent und Genialität an ben Tag legte. ber starren Isolirung herausgetreten, hat der Jude von 1841 feinen Talmud ben Gelehrten zur Lebensbeschäftigung über= laffen und mit tiefen fraftigen Bugen aus bem reichen Born universeller Bildung getrunken, mit frei gewordenem Blicke die Welt überschauend. Hier ebler Wiffensburft, bort nicht minber ebler Drang nach gemeinnütiger Stellung und Bebeutsamkeit, macht sich bis in die unterften Classen hinab ein reges, achtungswerthes Streben fund. War es vom Standpunkt ber Civilisation aus 1781 ein Kind, bas nur versprochen, so ift es 1841 ein Mann, ber geleistet, ber Handel, Industrie, Wiffenschaft und Runft in seinem Baterterlande gefördert, und für dasselbe gekampft und geblutet Und für diesen Mann konnen nicht mehr die Kinder= schuhe von 1782 passen; nicht das zugestutte Knabenhütchen von 1782 geht mehr auf sein Haupt, bas er aus bem Schlamme ber Erniedrigung mit schonem Stolze zu erheben wußte; es gehört auf ben Mannerfopf auch ber Man= nerhut ber Freiheit, und ber sich felbst geistig emancipirt hat, darf verlangen, daß man ihn auch burgerlich emanci= hat der Gesetzgeber, gleich Moses, bas bamalige Geschlecht ber angelobten Vortheile noch nicht für würdig erach= tet, wohl! Dann aber war es immerhin eine Nation, die im langen Leibenskampfe sid) Sittlichkeit und eine gewisse Art von Bildung bewahrt hatte, und nicht wie damals eine entartete Eklavenrotte; bann aber find fedzig Jahre barüber hingegangen, nicht vierzig; dann endlich ist es nicht eine Wuste, die zur Lebens = und Bildungsschule gemacht wurde,

sondern das Vaterland selbst mit allen hervorsprudelnden Duels Ien und Brunnen der Civilisation!

Da nun jene Systemalverordnungen selbst sich als ein dem damaligen Culturzustand angemessenes Provisorium ausgeben, so müßte die gänzliche Veränderung, die mit den Juden vorging, auch ein gleiches in dem Systeme ihrer Beshandlung herbeisühren, wenn die Voraussicht des Gesetzes bers solches nicht schon größtentheils darein gelegt hätte.

## 6) Allgemeine Berheißungen und Bufagen.

So billig es nach bem Gesagten erscheinen burste, für die Juden in Desterreich, welche einen neuen Menschen angezosgen, auch eine neue Gesetzebung zu reclamiren, so ist dies wohl kaum vonnöthen. Denn hatte nur der Geist der alten so mächtig fortgewirkt, wie er sich über die kurz vorhergegansgene erhob, nicht 40, nicht 30, nicht 20, nicht 10 Jahre hatte es mehr bedurst, um alle Schranken der bürgerlichen Gleichstellung der Juden in Desterreich wegfallen zu sehen, da sie schon sieden Jahre nach dem Toleranzpatent vom Jahre 1782 Güter kausen und Staatsbeamte werden konnten, was sie heute, sechzig Jahre darnach, nicht können.

Und nicht minder finden wir selbst im Wortlaute jener Grundverordnungen, die nun als antiquirt und überswachsen erscheinen sollten, eine Liberalität der allerhöchsten Willensmanifestation, womit die heutigen Beschränfungen in auffallende Collision treten.

In dem Toleranzpatente vom Jahre 1782 heißt es in der Einleitung: "Daß alle Unterthanen, ohne Unterschied der

Nation und Religion, an dem öffentlichen Wohlstande gemeinschaftlichen Antheil nehmen, eine gesemäßige Areiheit genkeßen, und auf jedem ehrbaren Wege zur Erwerbung ihred Unterhaltes und Bergrößerung der allgemeinen Emfigleit fein Sindernis finden sollten \*). Im felben Patente (§ 16) heißt ed: "Da die Juden in Bezichung auf ihre Achrungswege und den Genuß der haublichen Bequemlichfeiten andern fremden Religionsverwandten beinahe gleichzesellt wurden, so werden sie auch zur genauen Beobachtung aller politischen, directlichen und gerichtichen Laubedgeiege angeweichen. Diese Unsicht der und vorsiehen Begleichzellung fonnte sich aber nur einer im Geiste anticipirten Ausfehrung der noch de lassenen weisentlichen Schranken, am allerwenigsten oder mit denen weisentlichen Schranken, am allerwenigsten oder mit dem geschilden Schranken, am allerwenigsten oder mit dem geschilderten Zustande von heute vereinbaren lassen.

Die galligische Zubenordnung vom 7. Mai 1789, bas lehte für Galligien erschienen Spifemalpatent, sagt ausbrücklich; "Am Migemeinen also soll bie galligische Jubenschaft von num an im Rechten sowoht, als Pflichten, vollkommen wie andere Unterthanen angeschen werden." Worte,

<sup>\*)</sup> Mit biefer Glinfeitung übereinfimmen berb in bem fichhenswerten fem Auflich "Zeierung und Intelerang" in ber beutschen Bierelighesstelle (Jadez, 1884 3. Seift) bas hichte Beineige ber vorlitischen Teierung bassin erfläst, "bag man jedem Menschen, ohne Unterfelieb und Rinfeien stetzertligkten Russischen aufle bürgerlichen und flittlichen Rechte und Geven uns verfähnunert einrahumt und jetzer Freiheit, so weit sie mit ber des Andern verträglich für, fein Sinkerniß in den Weg fegt. Die Gestunnung bliebt auch er Berger. Gebanfen und Uebergaugungen tonnen nicht ausgebrungen, nicht gefoderte berehen."

die wie bittere Ironie bei Betrachtung des heutigen Zustandes der gallizischen Judenschaft klingen.

Das bohmische Systemalpatent vom Jahre 1797 wird mit den Worten eingeleitet: "Um die Judenschaft in Bohmen nach den angenommenen Grundsähen der Duldung, zum Besten des Staates und ihrem selbsteigenen, der bürgerlichen Bestimmung immer näher zu bringen, damit die Gesetzgebung den Unterschied, den sie bisher zwischen den christlichen und jüdischen Unterthanen zu besobachten genöthigt war, endlich ganz auszuheben in Stand gesetzt werde, ist erforderlich, den in dieser Hinsicht getroffenen vorbereitenden Vorsehstungen nunmehr bestimmte Vorschriften solgen zu lassen."

Bei aller Anerkennung der kurzlich erlassenen Erleichtes rungen für die böhmische Judenschaft kann es doch nicht uns bemerkt bleiben, wie sehr der annoch verbleibende Beschwers destand dem Geist und Wortlaute jenes Systemalpatentes entsgegentritt.

Wir haben des 16. Artikels der deutschen, unter dem Vorsitz Desterreichs abgefaßten Bundesacte bereits erwähnt. Der Bollständigkeit wegen setzen wir ihn ganz hieher.

"Die deutsche Bundesversammlung wird in Berathung ziehen, wie auf eine möglichst übereinstimmende Weise die bürgerliche Verbesserung der Bekenner des jüdischen Glaubens in Deutschland zu bewirken sei, und wie insonderheit der Genuß der bürgerlichen Rechte gesen die Uebernahme aller Bürgerpslichten in den Bundesstaasten verschafft und versichert werden könne. Jedoch werden

- Tarah

den Bekennern dieses Glaubens bis dahin die, denselben von den einzelnen Bundesstaaten bereits eingeräumten Rechte ers halten."

Wir wollen hier nicht, wie Andere es bereits gethan, die Interpolation des "von" statt des früher bestandenen "in" (den einzelnen Bundesstaaten) hervorheben, wodurch mehrere jüdische Gemeinden ihrer Rechte verlustig gingen, auch nicht wiederholt auf die versprochenen bürgerlichen Rechte ausmerts sam machen, die aus der Nebernahme aller Staatsbürgerspslichten erwuchsen: was wir hervorzuheben vorziehen, ist der Ausdruck: bürgerliche Verbesserung auf eine mögslichst übereinstimmende Weise.

Wenn seit Abfassung vieses Artikels, b. i. seit einem Vierteljahrhundert, für die bürgerliche Verbesserung der Juden in manchen deutschen Staaten Etwas und zum Theil sehr Erkleckliches geschehen ist, so läßt sich nicht dasselbe hinsichtslich der Juden Desterreichs sagen. Bürgerrecht und damit verdundenes Possessionsrecht besitzen die Juden in allen Bundesstaaten nur mit größern oder geringern Beschränkungen, und in einigen haben sie selbst politische Rechte erlangt. Wo wäre aber selbst in unmittelbarster Nähe eine Uebereinsstimmung zu sinden zwischen dem preußisch-schlessischen Juden, der Bürger und Rittergutsbesitzer ist, und dem mit einer schimpslichen Judensteuer belegten österreichisch-schlessessischen Juden; dem Familianten, der nicht einmal eine Hütte besitzen darf, und bessen Kindern das natürliche Recht der Berehlichung versagt ist?

Endlich hat der verewigte Raiser Franz bereits im Jahre 1820 in jeder Proving, wo Juden geduldet find, eine Revision und Prufung der diesfälligen Gesetze zwar aus einem allgemeinen Gesichtspunkte, aber mit Rucksicht auf die Provinzialverhaltnisse anbefohlen, welcher Gesichts= punft ben 3weck bezielt, die Sitten, sowie die Lebensund Beschäftigungsweise ber Juden unschädlich zu machen, und sie ganz nach bem Sinne bes 16. Artifels ber beutschen Bundesacte so viel möglich mit jenem ber bürgerli= den Gefellschaft, in welcher sie aufgenommen sind, allmalig in gemeinnützige Uebereinstimmung zu bringen, wobei die Mittel, um zu diesem Zwecke zu gelangen, allerdings in ber angemessenen Einwirkung auf religibse, sittliche und intellec= tuelle Bildung der Juden, in der Aufmunterung zur Ergreifung solder Erwerbszweige, welche ihr Interesse mit jenem bes Staates in Uebereinstim= mung zu bringen geeignet find, endlich in der allmali= gen Beseitigung ber Isolirung ber Juben in ihren Verhaltnissen zum Staatsverbande liegen, wobei die Anwendung biefer Mittel verschiedene Stufen der Entwicklung zuläßt, und sie bei den oben bemerkten Verhaltnissen ber Juden sogar nothwendig macht."

Wie sehr der dargelegte Beschwerdestand selbst noch mit diesem Rescript in Collision tritt, geht schon aus den durchschossenen Stellen hervor. Wiewohl nun aber jede einzelne Beschwerde durch Vergleichung mit den bisher angeführten allgemeinen Rechtsprincipien und besondern Zusagen eine Reihe von Collisionen erzeugen dürfte, so wollen wir dennoch versuchen, jenen Zustand in der Reihenfolge der ansgesührten Beschwerden Punkt vor Punkt mit speciellen Gessehen und Decreten in Contact zu bringen, indem wir — allerdings nach unserer unmaßgeblichen Ansicht — vermeisnen, dadurch eine zweisache parallele Reihe von Collisionssfällen nachweisen zu können.

## Sechstes Capitel.

Collision ber einzelnen Rechtsbeschränkungen mit speciellen Gesetzen und Verordnungen.

A mesure que les jugements des tribunaux se multiplient dans les monarchies, la jurisprudence se charge des décisions qui quelquefois se contredisent; ou, parceque les juges qui se succedent pensent différemment ou parceque les affaires sont tantôt bien tantôt mal défendues, enfin par une infinité d'abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. 'C'est un mal nécessaire, que le législateur corrige de tems en tems comme contraire même à l'esprit des gouvernemens modérés. Car quand on est obligé de recourir aux tribunaux, il faut que cela vienne de la nature de la constitution, et non pas des contradictions et de l'incertitude des loix."

> Montesquieu, Esprit des loix. Liv. IV. Chap. X.

1. Beschränkungen im Ansiedelungs= und Aus= wanderungsrechte und im heimathlichen Rie= derlassungs= und Verehelichungsrechte.

Die Beschränkung bes Wohnrechtes auf den Wohnort versfett die Juden unter die adscripti glebae, wogegen jede

Art von Stlaverei und Leibeigenschaft im Wiberspruche mit bem 16. S. bes Allgem. burgerl. Gesethuches fieht. Beschränkung bieses Privatrechtes, auf welches laut bem 39. 6. bes Allgem. burgerl. Gesethuches die Verschiedenheit ber Religion keinen Einfluß außern follte, tritt für den Juden im ausbrucklichen Gegensatz mit bem Neophyten ein. Denn von diesem heißt es im Regierungsbecret vom 24. December 1798: "Jene Juden, welche fein Vergeben begangen haben, und niemals in Wien abgeschafft wurden, sind nach bem Nebertritt zu einer andern Religion in Wien allerdings zu= zulaffen, weil berjenige Anstand, ber die Freiheit eines solden Proselyten, den Aufenthalt wo immer zu wah= Ien, beschränkte, auf einmal aufhörte, und ihm auch sonst nichts im Wege steht ba zu bleiben, wo er es am jutraglichsten findet." Ferner heißt es im Sofdecret vom 30. August 1810: "Ein Neophyt kann sich einen Aufenthalt nach Gutbefinden wählen, und bie Abforderung eines Reverses, wodurch sich ein solches Indivibuum, selbst für den Fall wenn es getauft wurde, sich verbindlich maden mußte, in feinen Geburtsort zuruckzukehren, ist ordnungswidrig."

Das erneuerte Verbot der Nebersiedelung nach Obersösterreich gründet sich auf keine frühere Ausschließungsnorm, oder auf ein sogenanntes ständisches Privilegium, sondern blos auf den Umstand, daß bisher keine Juden in Obersösterreich seshaft waren. Daß sie es aber früher waren und das Recht hiezu nicht auf ordnungsmäßigem Wege verswirkt haben, eben so wenig, wie in andern österreichischen

Provinzen und Städten, glauben wir in dem geschichtlichen Theile dieses Werkes dargethan zu haben.

Rur in Steiermark haben bie Stande bas Privilegium erlangt, daß feine Juden seghaft gemacht werden sollen, was sie übrigens bei ber aufgeklarten Gestinnung ber meisten Standesherren wohl felbst einschlafen ließen, wenn sie ein= fähen, daß das Wohl des Landes damit im Widerspruche In wieweit übrigens im Geiste ber reinen Monarchie Standesprivilegien solcher Art unantastbar seien ober nicht, und die hierüber in Egger's Naturrecht vorkommende Stelle angewendet werben konne, wollen wir und zu ent= Es lautet aber jene Stelle: "Jedes scheiben nicht anmaßen. Privilegium ift bem Redite nach widerruflich, benn fie find alle eine Art bedingter naturlicher Gesete, beren Grund wegfallen kann, und welche unter biefer Voraussetzung, statt ein Mittel zum Staatszweck abzugeben, zum Hinderniß bes= Nun hat ber Souverain überhaupt bas Recht, selben wirken. folde Hindernisse wegzuräumen und zufällige Gesetze abzuschaffen, also in sofern auch alle Privilegien zu widerrufen. Es fann auch bem Wiberrufe feine Claufel, woburch auf benfelben Verzicht geleistet wurde, entgegenstehen, weil jede folde Clausel vermoge ber rechtlichen Ginschrankung ber burgerlichen Oberherrschaft auf ben Staatszweck unter ber still= schweigenden Bedingung verstanden werden muß, so lange bas Privilegium jenem Zwecke nach bem Ermeffen bes Souverains nicht nachtheilig ift. Aus bem angegebenen Grunde der Widerruflichkeit aller Privilegien ergiebt sich

auch die allgemeine rechtliche Bedingung derselben, namlich ihre Unverträglichkeit mit dem Staatszwecke\*)."

Uebrigens hatte auch die Provinz Pommern das Prisvilegium de non tolerandis Judaeis, was nicht verhinderte, daß der König dasselbe aufhob, und gegenwärtig Bürger und Rittergutsbesitzer mosaischer Religion dort seshaft sind.

Die außerordentlichen Bedingungen, welche durch die letzten Verordnungen vom 27. Jänner 1837 zur Erlangung der Toleranz in Wien bekannt gegeben wurden, sind und sehr schwer sowohl mit den Anforderungen natürlicher Vilsligkeit, als mit früheren Normalien in Einklang zu bringen, was und zu einer näheren Beleuchtung jener Bedingungen führt.

Nach dem Inhalte besagter Verordnungen knüpfen sich an die Erlangung einer neuen Toleranz die Vorzüge einer ausgezeichneten Moralität, des Vermögens, der Vildung, der besonderen und allgemeinen Verdienste um den Staat.

Moralität. Wohl ist die Bedingung der Moralität eine billige Ansorderung: allein warum ist das negative Ersors derniß eines unbescholtenen Ruses bei den sich ansässig machens den Christen hinreichend, und warum verlangt man hierin noch etwas Positives von den Juden? Ist schon die Ansforderung einer gleichen Stufe der Sittlichkeit für diejesnigen, die sie auf dornenvollem Lebenspfad erklimmen mussen,

<sup>\*) 1.</sup> Thi. §. 93.

eine gesteigerte, so erscheint die einer höheren wohl als ein zu weit getriebener Anspruch. Es ist daher kaum zu begreifen, warum der Jude ausgezeichnet sittlich, ja tugends haft sein muß, um weit beschränktere Rechte zu erlangen, als dem Christen seine bloße Unbescholtenheit gewährt.

Aber auch Vermögen! "Der reichere Jude war mir nie der beffere Jude" lagt Leffing feinen Saladin vor 700 Jahren fagen; und Lessing stand im Rufe, Charaftere und Zeiten getreu zu schilbern. Sollte die Reuzeit und bie dyristliche Bilbung nicht weiter gekommen sein, als bas Ariom des osmanischen Herrschers umzukehren? Nein, gewiß der reichere Jude ist nicht der bessere Jude! Er ist aber auch (was eigentlich erst in bas nadifte Buch hingehört) nicht ber nütlichere Jude. Er hat es schon zu etwas gebracht, ba= her ihm ber machtige Ansporn bes weniger Bemittelten ab= geht, es burch feine Industrie zu etwas zu bringen. Der Erstere kann nach seiner Wahl feiern ober arbeiten, ber Lets= tere muß arbeiten. Die Erfahrung giebt barüber ben lehr= reichsten Bescheid. Wer sind benn die bedeutenderen unter ben heutigen öfterreichischen Juben, — biejenigen, welche sich Reichthumer und Verdienste um Handel und Industrie erworben haben? Sind es die von Anfang an reich Gewesenen, ober nicht vielmehr soldje, bie, arm und verlassen, sich erst selbst die Bahn gebrochen haben? Was wurde nun aus ihnen geworden sein, wenn eine folde Bedingung früher vorgeschrieben gewesen ware? Betrachten wir bagegen bieje= nigen, benen ber Wohlstand überkommen ward, so werden wir so manden zu Grunde Gegangenen unter ihnen finden.

Und der Vortheil einer größeren Besteuerung ist doch wohl zu precht, um ihn gegen jene Rücksichten in Anschlag zu bringen, wobei nicht zu übersehen ist, daß die allgemeinen Normen für Errichtung von Handlungen ohnedies, so weit es nothig schien, einen Vermögensausweis festsetzen.

Aber der Jude soll auch gebildet sein! Für sein Fach gebilbet? Gewiß! Darunter ift auch bie allgemeine Elementarbilbung verstanden, die man heut zu Tage von jedem Burger verlangt. Gine weitere ift fur bie bescheibene Sphare, innerhalb welcher er sich bisher bewegen konnte, boch nicht Ober ist nur die außere Bilbung, ber sogenannte moderne Ediliff barunter verstanden? Allerdings ift biefer im Interesse bes Juden felbst zu wunschen, bamit jebe au-Bere Unterschreibung wegfalle; aber wenn sein Werth aus bem Ctandpunfte bes Rechtes, ober bes Staatsvortheils in Betradit kommen foll, is fann bies von keinem Gewicht fein. Und auch hier stoßen wir auf Erfahrungen, die ben fruher gebachten analog find, indem gar oft bie haßliche Schale einen edlen Kern birgt. Woher aber foll bem Juden die beffere Bildung, die innere wie die außere kommen, wenn man ihm den Centralpunkt berfelben, die Residenz verschließt, und zur Bedingung feiner Aufnahme macht, was eben burch sie erst zu erlangen ware?

Endlich soll auch der neu zu duldende Jude sich Ver=
dienste um den Staat erworden haben. Und hier drängen
sich abermals bescheidentlich die Fragen heran: Warum?
wozu? wieso? Warum wäre so Außerordentliches
zum Betrieb eines ordentlichen Nahrungszweiges nöthig?

Wozu wird es erfordert? Und wiefo foll berjenige, welder sich erst eine Stellung im Staate erkampfen foll, sich schon Verdienste um benselben erworben haben? Verdienste um Handel und Industrie zu erwerben, um bas es sich boch zuerst handelt, muß er selbstiftandig fein, und wenn er keinen andern Spielraum zu seiner Thatigkeit, als eben Wien findet, ift eine solche Gelbstständigkeit nur durch Tolerang zu erlangen, was und auf Wiberspruche gerathen läßt, aus benen wir uns nicht herausfinden. Wirklich bleibt auch in folden Fallen ben Toleranzwerbern fein anderer Ausweg, als burch Unternehmungen, zu benen sie eigentlich nicht berechtigt waren, Verdienste nachzuweisen und die Umgehung bes Gesetzes wieder so gut als moglich zu verhüllen. Falle, daß bies mißgludt, und biefer Fall ift schon eingetres ten, erleidet ber Bewerber zugleich mit feiner Abweifung bie Verweisung aus Wien, weil er sich die angerühmten und fur noch nicht genugend befundenen Berdienste auf unbefugte Weise erwarb.

Allerdings sollten ohne wichtige Ursachen und Berdienste nicht leicht fremde Juden nach Wien gezogen werden; boch bestimmte das Decret vom 26. Mai 1786, "daß in demjenigen Falle eine Ausnahme zu machen sei, wenn sich fremde Juden mit einem ansehnlichen baaren Vermögen von wenigstens zehntausend Gulden einfänden, und sie dieses Vermögen zu nützlichen Manufacturen und Fabriken verwenden wollten." Im Leopoldinischen Hofdecrete vom 26. August 1790 heißt es: "Soviel die hier in Wien schon seit längerer Zeit, obschon und efugter Weise sich

S cont

aufhaltenden Juden betrifft, so wird benjenigen, welche sich über ihren Nahrungsstand und ein dazu hinreichendes Ver= mogen von 8= bis 10,000 Fl., bann über ihren sittlichen Charafter durch glaubwurdige Zeugnisse ausweisen, oder ihren Aufenthalt mit andern gultigen Urfachen rechtfer= tigen konnen, gegen eine verhaltnigmäßige jahrliche Schuts= steuer die Tolerang ertheilt ober ber Aufenthalt allhier gestattet werden." Endlich heißt es selbst noch im Regie= rungsbecret vom 24. Juli 1798: "Die Tolerang wird nur folden Ifraeliten verliehen, welche vorzügliche Verdienste um ben Staat ausweisen ober einen vortheilhaften Handel betreiben, ober sonst hier in einer Rucfficht unentbehrlich Diese unter brei verschiedenen Regierungen erlassenen Bestimmungen vereinigen sich body gewiß in dem Ausdrucke weit liberalerer Grundsätze, als sich bort vorfindet. bings wurde spaterhin verfügt, baß die Anzahl der Tolerirs ten in Wien nur in besonderen Fallen zu vergrößern sei; allein auch ba noch wurde hinzugefügt, daß die Festsetzung einer bestimmten Zahl barum nicht einzutreten habe. Nun belief sich die Anzahl ber noch im Jahre 1820 Tole= rirten auf 135\*), und heute nur noch auf 98, ist also um ein ganzes Drittheil geschmolzen, was in vollig umgekehrtem Verhaltniffe zur fonstigen Bevolkerungs = Progression steht und überhaupt das Gebeihen, fo wie felbst ben Fortbestand ber schönen, vielfach zum Mufter bienenden Institutionen ber

<sup>\*)</sup> Graf Barthenheim's Verfassung ber Ifraeliten im Lande unter ber Enns. Wien 1821. S. 40.

Wiener Judenschaft aufs Aeußerste gefährbet. Auch der unmittelbare Ausstuß der landesfürstlichen Gnade zeigte sich in
der alten Zeit völlig ungehemmt, im mildesten Lichte. So
konnte sich wohl ein armer und ungebildeter, aber betriebsamer und unbescholtener Jude vor seinen menschenfreundlichen Kaiser mit der treuherzigen Bitte wagen, wie er ein ebenfalls armes Mädchen heirathen möchte, um sich so schlecht
und recht in der Residenz fortzubringen. Noch mehr! Der
biedere Mann wurde erhört und wußte sich durch seinen
guten Kopf so großes Bermögen zu erwerben, daß er seinem
Kaiser nach vielen Jahren drei Prinzessinnen Mitgisten auf
unbestimmte Zeit leihen konnte. Also stand es hiemit im
vorigen Jahrhundert!

Die angeführten Beanständigungen der in Wien bessindlichen nicht tolerirten Juden dürsten mit mehr als einer Verordnung in Widerspruch gerathen. So z. B. die gar nicht oder nicht gehörig motivirte Streichung von Personen, welche als Dienstleute auf den Famislienlisten aufgeführt stehen, mit dem Hosbecret vom 12. December 1823, 3. 37828, worin es heißt: "In den Fällen, wo es sich darum handelt, die Zahl der Dienstedoten, welche von den Tolerirten gehalten werden, zu besichränken, ist die ordnungsmäßige Verhandlung mit den Letzteren darüber zu pslegen; insbesondere ist die Aeußerung solcher Tolerirten über die Einwendungen gegen die Beslassung des einen oder des andern Dienstboten, so wie die Erhebung der ihnen etwa zur Last fallenden Gebrechen zu Protocoll zu nehmen und sohin erst mit gehöriger Berücks

fichtigung bes wahren hauslichen Bedurfniffes ober gegen foldje Dienstboten erwiesener Thatsachen bas Erkenntniß zu schöpfen, für welches es sonst an einem zureichenden Anhaltspunkte fehlt." Eben so streitet jenes Verfahren gegen bas Regierungsbecret vom 26. Februar 1796, worin es heißt: "Bei Untersuchungen eines bes unbefugten Handels beschulbigten fremden Juden muß berselbe entweder für schulbig ober für unschuldig erkannt werden, und im letten Falle fann berfelbe mit feiner Strafe belegt werben, sondern ift immer wieder ungeahndet loszulaffen." Im gleichen Ginne äußerte sich schon bas Regierungsbecret vom 3. Februar 1792 mit den Worten: "Seine f. f. Majestat findet es ihren Gesinnungen nicht angemessen, wo kein Verbrechen Plat habe, eine Strafe zu verhängen, noch weniger aber eine folche wie die öffentliche Landesverweisung, und zwar auf die bloße Anzeige verruchter Zeugen, auf Argwohn, welcher nicht allein nicht erprobt, noch weniger aber gerichtlich untersucht und barüber gesprochen worten sei." Co spricht auch für bie Belassung langiabrig in Diensten ftehender Personen nach bem Tobe bes Dienstgebers bas Hofbecret vom 27. Februar 1804, 3. 2705, worin es heißt: "Die Regierung wird ermächtigt, jenen schon hier befindlichen judischen Dienstboten, welche bei tolerirten Familien in Diensten stehen, wenn sie sich schon eine langere Zeit hier befinben, und wenn gegen ihre Aufführung nichts Widriges vorkommt, die Bewilligung zu ihrem ferneren Aufenthalt und Beibehalte zu ertheilen."

Was bie nicht unter bie erwähnten Rates

and the same of

gorieen gehörigen Juden betrifft, die ihren Aufenthalt in Wien nehmen, fo stimmt die harte Behandlung, welcher sie ausgesett sind, keineswegs zu ber Milbe bes Hofbecretes vom 26. August 1790, worin es heißt: "Den fremden in= und ausländischen in Wien ein= tretenden Juden fann nach ben bestehenden Judentoleranzge= setzen ber Zutritt in Wien nicht verwehrt werden." Eben daselbst wird den sich unbefugt aufhaltenden Juden für den Fall, daß sie unter ben angeführten Modalitäten nicht zur Toleranz geeignet scien, zur Entsernung ber Termin bis nadsten Georgi, also, ba bas Decret am 30. October publicirt wurde, von vollen sechs Monaten eingeräumt, dazu aber noch gnabigst hinzugesett, daß denjenigen, welche nach Verlauf biefer Frist bas Erforderniß eines langeren Aufenthaltes nachzuweisen vermöchten, nach Beschaffenheit ber Umstände zu bestimmende Licenzen zu ertheilen feien."

Die allgemeinen Aufhebungen bes Abfahrtsgelbes und der Beschränkungen für Emigrationsfälle collidiren um so mehr mit den diesfalls angesührten Beschwerden der Juden, als es im Hospecret vom 15. August 1788 heißt: "Die Juden sind in allen Emigrationsfällen mit den Christen vollkommen gleich zu stellen." Dazu sagt Graf Barthen-heim: "Daß übrigens sowohl das Freizügigkeitspatent vom 1. Mai 1785 und die nachfolgenden Berordnungen, als das wegen der Freizügigkeit zwischen den deutschen Bundesstaaten unterm 2. März 1820 erlassene Patent, dann die zwischen Desterreich und den auswärtigen Staaten bestehenden Freizügigkeits=Berträge ihre Anwendbarkeit sinden, versteht sich

von selbst, da in denselben auf den Religionsunterschied keine Rucksicht genommen wurde\*).

Gegen die erwähnten Beschränkungen im Reisen burfte die Regierungsverordnung vom 28. December 1804 sprechen, worin den Juden das Reisen unter den gesetzlichen Bedingungen als unbenommen erklärt wird.

Gegen den verwehrten oder beschränkten Aufenthalt auf dem flachen Lande, so wie in andern Städten Niederösterreichs, mussen wir vorzüglich auf das histo-rische Recht verweisen, wie es sich im ersten Buche darstellt.

Außerdem spricht gegen den verwehrten Eintritt in mehrere Städte Mährens die Antiquirung der den Jahren 1709, 1710, 1723, 1749, 1750 angehörenden diesfälligen Verordnungen.

Die Beschränfung ber Lemberger Judenschaft auf eigene Bezirke ist ein Rückschritt und eine Einschränkung früher besessener Rechte. An der Rechtskräftigkeit der Privilegien anderer gallizischen Städte de non tolerandis Judaeis erhebt (abgesehen von dem Gesagten über die Wisderrusslichteit der Privilegien) Stöger in seinem Handbuche\*) billige Bedenken.

Wenn irgend ein Recht unter die bem Menschen ans gebornen, schon burch die Vernunft einleuchtenden gehört,

<sup>\*)</sup> Die Ifraeliten im Lande unter ber Enns. G. 57.

<sup>\*\*)</sup> Galligische Jubenschaft. 1. Thl. G. 48.

welche die Personalität begründen, und worauf die Verschies benheit ber Religion' feinen Ginfluß haben fann, so ist es bas Recht ber Verehelichung bei benen, die in feiner unmittelbaren Abhängigkeit vom Staate, wie Militarpersonen und Beamte, leben. Die biesfälligen Berbote und Beschranfungen erscheinen baher nicht im Ginklange mit ben §g. 16 und 39 des Allgem. burgerl. Gesetzbuches. Zudem erreichen bieselben keineswegs ben vorgesetzten Zweck, dem Anwachsen ber jubifden Bevolkerung entgegen zu treten, sonbern erzeugen blos den demoralisirenden Zustand zahlreicher wilder Die gesetzte Alternative zwischen bem Colibat und ber ungesetlichen Befriedigung eines ber machtigften Naturtriebe scheint in Ansehung einer so zahlreichen und ih= rer Stellung nach unabhängigen Menschenclasse nicht innerhalb bes Bereiches ber Billigkeit und Humanität zu stehen.

Nebrigens liegt die Besugniß zum selbstständigen Antritt eines nühlichen Gewerbes für untolerirte Sohne verstor=
bener Tolerirten schon implicite im Hosvecret vom 9.
Mai 1807, worin es heißt: "Jene Sohne verstorbener to=
lerirt gewesener Juden, welche keinen bestimmten Nah=
rungszweig auszuweisen vermögen, oder sich mit uner=
laubten Handlungen abgeben, sind als Geschäftslose von
Wien zu entsernen." Ingleichen sagt das Hosvecret vom
28. Februar 1817: "Bei heranwachsenden Sohnen verstor=
bener in Wien tolerirt gewesener Juden ist streng darauf
zu sehen, daß, sobald sie eines Erwerbes fähig sind,
sie nicht länger mehr in der Familienliste des Bruders oder

der Mutter gelassen werden, sondern sich um einen ordentlichen Nahrungsverdienst bewerben; so wie sie sich genau über ihre Dienstleistung und die Art derselben auszuweisen haben."

Wenn bemnach das Recht der Toleranz auch wirklich auf einen bloßen Anspruch sich reducirt finden sollte, so kann dies nimmermehr vom Recht der selbstständigen Niederlassung bei Antritt eines nütlichen Gewerbes, oder einer Dienstsleistung hinsichtlich der Sohne der verstorbenen Tolestirten verstanden werden. — Was die Kinder von ansbern seit lange in Wien domicilirenden Israelisten betrifft, so scheint das bereits erwähnte Decret vom 27. Februar 1804 auch in Anschung ihrer milbere Grundsätze auszustellen. Und diesenigen, die mittelst Hosbecrets vom 10. Jänner 1821 für die Heimathszuständigkeit der militärpslichstigen Juden geltend gemacht wurden, können billigerweise für die natürlichen Heimathstrechte der Ansässigseit und Versehelichung nicht wieder sich beseitigen lassen.

2) Beschränkung des Rechtes auf physische Eri= stenz, Religionsübung, Unterricht und Bil= dung.

Das Verbot, christliche Dienstboten und selbst Säugammen zu halten, gründet sich auf eine Verordnung von Theodosius und wurde späterhin von verschiedenen Kirschenconcilien, namentlich von dem von 1267 erneuert. Wie wenig solche Begrisse, die in den Zeiten der höchsten Intosleranz entstanden, für die unsrigen passen, und wie sehr sie

ber Absicht einer Aufhebung der Isolirung der Juden widers
sprechen, wurde durch die bereits stattgefundene theilweise Beseitigung derselben bewährt. Auch stellt sich ihr Fortbesstand in speciellen Fällen als eine grelle Inhumanität heraus.

Die Erschwernisse, welche auf die Ausübung mehres rer Religionspflichten gelegt wurden, laffen fich wohl faum mit ber von ben altesten Zeiten an feierlich zugefagten freien Religionsubung und mit ber Aufnahme ber ifraclitischen Religion unter die Zahl ber geduldeten vereinbaren, am wenigsten aber mit bem g. 1. der Josephinischen Judenverordnung für Gallizien, worin es heißt: "Die gefammte Judenschaft soll in Ausübung ihrer vaterlichen Religion und angeerbten Gebrauche burdjaus frei und un. gehindert fein, soweit sie mit dieser Judenordnung und ben allgemeinen Landesgesetzen nicht im Widerspruche stehen." Comit erscheint auch bas jungste Verbot, hebraifde Religis onsbudger anders, als mit einer deutschen Nebersetzung aufzulegen, als eine Religionsverfolgung, welche an die vergangenen Jahrhunderte erinnert, ba man auch den Juden ihre Bucher gewaltsam wegnahm und verbrannte. Und boch vermochte auch ichon bamals ein besserer Geist durchzudringen. Co, als man im sechszehnten Jahrhunderte ben Raiser Maris milian bereden wollte, die Religionsbudger der Juden verbrennen zu laffen, befragte biefer erft ben berühmten Reuchs lin barüber. Reuchlin war ber Meinung, baß man bei ben Religionsbudern ber Juben, biejenigen, welche ihre Lehrsate, ihre Moral und ihre Niten enthielten, von folden, beren Inhalt ein directer Angriff auf die driftliche Religion ware, zu unterscheiben und die ersteren frei und unangetastet zu lassen hatte. Die Colner Theologen und die Universität von Paris erklärten sich gegen diese gemäßigte Ansicht, aber der Bischof von Speyer, vom Papst als Schiedsrichter ernannt, entschied für Reuchlin\*). Ienes Verbot ist aber darum einer völligen Veraubung gleich zu achten, da von dem bei weitem größten Theile der jüdischen für die Theologie unentbehrlichen Religionsbücher gar keine deutsche Uebersetzung eristirt, von den wenigen andern aber die Anschaffung dadurch ungemein erschwert würde. — Einer allgemeinen Verbesserung in den Seinrichtungen für Religion und Unterricht wird gewiß mit Vertrauen und Dankbarkeit entgegengekommen, insofern diese Punkte nicht einseitig sestgehalten werden.

Die Beschwerbe bes Mangels einer Subvention zur Berbesserung bes judischen Elementarschulwesens durfte wohl darin eine besondere Begründung sinden, daß den ärsmeren katholischen und selbst protestantischen Gemeinden eine solche zu Theil wird, und daß (abgesehen von dem dieskalsligen Borgange in anderen Staaten) die Berschiedenheit der Religion dem personlichen Rechte zur geistigen Bildung nicht wohl im Wege stehen kann. Der gegenwärtige Zustand der verschiedenen Judenschaften muß aber dieselben verhindern, das Uebel radical anzugreisen und ausreichende Domesticalset ats, geschweige denn Domesticals onds zu diesem Entswecke auszubringen. Um so weniger ist wohl der Grund

all and

<sup>\*)</sup> Resumé de l'histoire de juis modernes par Leon Halevy Paris 1828. p. 147.

der Vereinigung des gallizischen Judenschulfonds mit dem allgemeinen christlichen abzusehen. Daß die Juden auch von Instituten für die leidende Menschheit ausgeschlossen sind, zu welchen sie zahlreich beitragen, ist eben so schwer zu begreifen.

Da die Juden zu Kriegsdiensten verhalten sind, und ihrer Erhebung zu Officieren kein gesetzliches Hinderniß im Wege liegt, so scheint die Versperrung der vorzügslichsten MilitärsInstitute hiemit eben so wenig, wie mit dem gedachten Rechte der Bildung im Einklange zu stehen.

Der Aufdingung von judischen Lehrjungen in Wien stehen, ungeachtet sie sich vervielfältigt hat, noch Vorsurtheile von Seite der Melster und Chicanen von Seite der Junstvorsteher im Wege, wogegen im Geiste der Verordnung vom 11. Juli 1786 der Magistrat kräftig einzuschreisten hätte, da ihm damit aufgetragen ward, sich ernstlich angelegen sein zu lassen, dristliche rechtschaffene und gut gesinnte Gewerbsleute dahin zu vermögen, daß sie jüsdische Inglinge auf Ansuchen deren Aeltern zu sich in die Lehre nehmen.

Das Berbot für die Sohne gallizischer Juden, zu christlichen Meistern in die Lehre zu gehen, wurde erst in die gallizische Zunftordnung hineingelegt und sindet sich nicht einmal darin ausdrücklich vor, da der betreffende Artisel nur besagt: "Wer in die Lehre aufgenommen werden will, kann (nicht muß) in unserem Erbkönigreich Galslizien und Lodomerien und Herzogthümern Oswiecim und Zator, der katholischen, griechisch und armenisch katholischen, auch

protestantischen Religion zugethan sein." Im Uebrigen ließe sich ein solches Verbot auch nicht mit den Bestimmungen der Josephinischen Grundverordnungen vereinbaren.

3) Beschränfung des binglichen Sachenrechts und ber Widmung zum Lande und Bergbau.

Was die Beschränkungen des dinglichen Sachenstechts anbelangt, so mussen wir zuvörderst wieder auf das aus unserem ersten Buch sich entwickelnde historische Recht zustückweisen, wie solches jenen Beschränkungen entgegengestellt wird.

Die gegenwärtige Norm für Niederösterreich geht auf eine Theresianische Verordnung vom 5. Mai 1764 zurück. Wie sehr aber dieselbe antiquirt, demnach weder mit dem Geist der alten, noch mit dem der neuesten Zeit vereinbar befunden ward, ergab sich bereits aus den angeführten mehrfältigen Ausnahmen, deren Zulässigfeit, Nüplichkeit und Nothwendigkeit bei den verschiedensten Gelegenheiten erkannt wurde.

Durch Hofbecret vom 24. September 1789 wurde jestem wohlbemittelten Juden, sowohl In- als Ausländer, der Ankauf der damals feilgebotenen Staatsgüter in Niederöster- reich gestattet, und ihnen zugleich erlaubt, auf den so erskauften Gütern Fabriken anzulegen. Durch das Decret vom 31. März 1802 wurde diese Erlaubniß aufgehoben und als bloße Ausnahme von dem fortan unverändert zu bestehenden Realitätenverbot erklärt, auch wurden mit Decret vom 24. April 1820 die Juden von dem Ankauf neuerdings seilges

----

botener Staatsgüter ausgeschlossen. Es kann hiebei nicht unbemerkt bleiben, daß in dem Decrete vom Jahre 1789 jener Concession der Charakter einer Ausnahme wenigsstens mit keinem besonderen Ausdruck sich beigelegt findet.

Was die Realitätenbesitverbote in den Provinzen anbelangt, so beruhen sie ebenfalls auf sehr alten und gewiß veralteten, dennoch dem historischen Rechte entgegenstehenden Verordnungen.

Durch das neueste Judenedict für Böhmen wurde zwar offenbar die Absicht an den Tag gelegt, hierin Ersleichterungen eintreten zu lassen, allein die dargestellten Hemmsnisse lassen dieselben beinahe illusorisch erscheinen.

Dagegen fand für die andern Provinzen nicht nur gar kein Fortschritt, sondern in Ansehung Galliziens selbst ein bedeutender Rückschritt Statt, welches sich weder mit dem Geiste noch mit dem Wortlaute der liberaleren als teren Verordnungen vereinbaren läßt, wie wir es aus vorsliezenden Actenstücken zu entnehmem im Stande sind.

Die Erwerbung bes Eigenthumes ganzer Herrschaften ward den gallizischen Israeliten durch die Josephinische Ordenung ausdrücklich erlaubt, durch das Hospecret vom 9. März 1793 jedoch, und nur ohne Rückwirkung der Gesete wieder untersagt; eben so war ihnen 1789 ausdrücklich der Erbe und Zeitpacht ganzer Güter bewilligt, während diese Bewilligung schon im Jahre 1793 sehr beschränkt, durch das Patent vom 8. März 1805 aber völlig ausgehoben wurde, und nur dem israelitischen Ackersmann die Benutung der

felbst beurbarten Grunde gestattet ward. Endlich wurden fie auch von ber Pachtung städtischer Landguter, Vorwerke, Grundstücke und Wirthschaften ausgeschlossen. Nicht besser ging es ihnen mit bem Hauseigenthum in den Städten und Markten. Das Hofbecret vom 25. October 1791 fagt, baß die den Juden zugestandene Besitzfähigkeit, also auch die Fähigkeit, Baufer in ben Stadten kauflich an fich zu bringen, ohne Rucksicht auf die bamit in Widerspruch stehenden und in Ermangelung ber landesfürstlichen Bestätigung ohnehin nicht gultigen Privilegien einiger Stabte, burchgehends gehandhabt werden muffe. Das Decret vom 28. Marz 1805 hingegen schloß sie von der Besigerwerbung und selbst von dem emphiteutischen Pacht aller Häuser und Hauspläte, die sid) früher noch nicht im Besitze von Juden befanden, ganglidy aus.

Wir werben spåterhin Gelegenheit sinden, auf die Nachtheile ausmerksam zu machen, die durch Verkürzung dieses
so sehr wesentlichen Rechtes nicht nur für die jüdischen Bevölkerungen, sondern für die Landeswohlsahrt im Allgemeinen
entstehen. Allein einmal abgeschen von sedem positiven Recht
und von jeder politischen Rücksicht, erlaube man uns ausnahmsweise, es als höchst kränkende Bestimmungen zu betrachten, daß der handelsmüde Kausmann die Frucht seines
Fleises nicht in Ruhe im eigenen Besitzthum, sei es Haus
oder Hof, verzehren darf, und daß selbst der im Dienste des
Baterlandes zusammengeschossene Krüppel sich auf dem heimischen Boden, zu bessen Vertheidigung er sein Blut verspriste, nicht eine Hütte bauen darf, wosern er Jude ist.

Wahrlich man überredet sich mit Muhe, daß bergleichen unter dem gerechten und milben Scepter Desterreichs stattsinden kann!

Uebrigens streiten die Verordnungen, wodurch die Juden in Niederösterreich auf jede Weise vom Landbau und in allen Provinzen vom Bergbau ausgeschlossen sind, gegen jene, wodurch sie "auf jedem ehrbaren Wege zur Erwerbung ihres Unterhaltes und Vergrößerung der allgemeinen Emsigkeit kein Hinderniß sinden sollen \*)."

4) Beschränkungen ber Ortsbürger, Gewerb= und Sandelsrechte.

Wir gelangen zur wesentlichsten Rechtsentbehrung, welche so viele andere in sich schließt, zu jener des Bürgerrechtstes. Hierüber sindet sich die Collision allerdings mehr in den erwähnten allgemeinen Rechtsprincipien und Zusagen, als in besonderen Verordnungen; dennoch sind auch solche vorshanden, welche die Zulässigkeit der Juden zum Bürgerrechte beurkunden. Namentlich gilt dies in Ansehung der gallizisschen Juden, und wir entnehmen mehrere dahin gehörige Data der mit der lebersicht "Städtebürgerrecht" in Stöger's galzlizisscher Judenschaft enthaltenen Erörterung\*\*). Das Hosbescret vom 7. September 1792, welches die Art der Wahl der Magistrate in den gallizischen Städten vorschreibt, spricht den Juden ausbrücklich die Befähigung zum Bürgers

<sup>\*)</sup> Tolerangpatent vom 13. Febr. 1782.

<sup>\*\*)</sup> Erfter Banb f. 115 u. ff.

rechte zu, indem es darin heißt: "Nur jene Juden sollen zu wählen haben, und selbst wahlfähig sein, welche bas Burgerredt formlich erhalten haben; die Magistrate, von welchen die Ertheilung bes Burgerrechtes abhängt, haben dafür zu forgen, daß die Zahl der Juden die driftlichen Burger nicht beeinträchtige, und die Wahlfähigkeit wenig= stens feinem andern Juben, als ben wirklichen Sauseigen= thumern ober Meistern eines ordentlichen Gewerbes ober Hand= werks zu Theil werde." Endlich foll bas Gubernium die Magistrate nicht burch Zwang anhalten, ben übrigen Juden, welche unter die vorbemeldeten Kategorieen nicht gehören, das Bürgerrecht zu ertheilen. Hieraus erhellt, daß selbst die untersten Behörden befugt waren, ben gallizischen Juden das Bürgerrecht zu ertheilen, und wenn in der Hofentscheidung vom 16. Februar 1789 ber Grundsatz aufgestellt war, "baß bie gallizischen Juben bas Staatsburger= recht nicht auf bem gewöhnlichen Wege und in der Regel, fondern nur in Folge einer besonderen hochsten Bewilligung erlangen konnen:" so war bas nicht nur um brei Jahre früher, als jenes Decret, sondern selbst früher, als die gallizische Judenordnung vom 9. April 1789, wonach alle bis= her bestandenen Beschränkungen aufgehoben wurden, und vermoge ber §g. 31, 35 und 48 bie Judenschaft gleiche Bortheile mit ben driftlichen Einwohnern zu genießen haben. Dr. Stoger meint hierüber, baß jeder Zweifel burch bas Decret vom 7. September 1792 sich gelöst finden muffe, indem baffelbe vollkommen illusorisch ware, wenn es fei= nem Juben möglich ware, bas Burgerrecht zu er-

langen, und daß bie Magistrate selbst bazu verhalten werben konnen, ben in die bezeichnete Kategorie fallenden Juden bas Burgerrecht zu ertheilen. Die bagegen felbst vorgebrach= ten Einwendungen scheinen nicht auf besonders haltbarem Grunde zu beruhen und bas gedachte Postulat entfraften zu können, und am wenigsten konnen wir bies zugeben, wenn ber Josephinischen Judenordnung barum jene Meinung abgesprochen wird, weil sie burch Erweiterung ber Rechte ber Juben benen ber Christen, und namentlich ben Ausschließungs= privilegien ber Bürgergemeinden zu nahe trate, bann aber in der Ausschließung vom Burgerrechte beshalb feine Beschränkung ber Nahrungswege gefunden wird, weil ber Ge= werbsbetrieb im Allgemeinen gestattet fei. Aus solchem Ge= fichtspunkte mußte ja jebes ben Juben eingeraumte Recht als eine Schmahlerung ber driftliden betrachtet werben, ba bie Christen sich barein mit ben Juben zu theilen hatten, und es fruher allein besagen. Wir erinnern zudem an basjenige, was über die Wiberruflichkeit ber Privilegien früher gesagt wurde, und es ware fehr traurig, wenn bem Lanbesfürsten dieses Vorrecht selbst ba in Abrede gestellt werden follte, wo es sich eben barum handelt, ben Rasten = und Ausschließungsgeist zu bannen. Und auf biese Art hatten ja auch nie Zunfte ganzlich aufgehoben und bem Princip ber freien Concurrenz Eingang gewonnen werben konnen! Auch liegt es wohl flar am Tage, daß ein Gewerbe, unburgerlich betrieben, sich nicht so vortheilhaft herausstellen fann, als burgerlich betrieben, ba schon biese lettere Prarogative mehr Zutrauen einflößt und Kunden herbeilocht, und überdies

gesetliche Vortheile baran gefnupft sind. Und warum wurde man benn von Seite jener Burgerschaften auf folde Ausschlie= fung beharren, wenn nicht eben Bortheile baran gefnupft Ueber die Verordnung vom Jahre 1792 wird erschienen? gesagt, sie führe nur einen Fall an, in welchem bas Gu= bernium die Magistrate zur Ertheilung ber Bürgerrechte nicht zwingen konne, aber baraus konne man nicht schließen, daß dieser Zwang umgekehrt in jedem andern Fall eintreten könne (?!). Wenn je ein Schluß sich implicite herausstellt, so ist es body wohl hier, und bie aufhebende Verordnung vom Jahre 1807 fann baher nicht im Einklange mit ben vorhergehenden gedacht werden. Ungeachtet also unsers Dafürhaltens Dr. Stoger (beffen umsichtige Bearbeitung bieses Gegenstandes übrigens der bankenswerthesten Anerkennung wurdig ist) auf die vorgebrachten Einwendungen einen viel zu großen Werth legen burfte, bekennt er sich boch zu ber Unficht, baß ein Jube in Galligien bas Burgerrecht erhalten fann, wenn er eine besondere hochfte Bewilligung für fich hat, ober wenn er zu einer Stadtgemeinbe gehort, in welcher bie Jubenschaft burch ein vom Monarden ordnungsmå-Big bestätigtes Privilegium bas Burgerrecht er-Unter ben Belegstellen hiefur scheint uns belangt hat. sonders hervorhebenswerth: "daß die Stadt Sadowa Wyszina einem Juden im Jahre 1787 wirklich ihr Bürgerrecht verlieh, welches im Jahre 1789 im Recurswege gegen eine ebenfalls verwerfende Entscheidung bes Guberniums, laut Gubernial-Berordnung

som 15. August 1789 3. 19513 vom Hofe bes
stätigt ward\*);" ferner, daß durch die Hoff. Berords
nung vom 22. Octob. 1807 3. 20928 die Möglichkeit der
Verleihung des Bürgerrechts an die Judenschaft zu Zamosc
vorausgesett wird, und in dem Regulativ für die Drohobycs
zer städtischen Branntweinbrenner und Schenker vom Jahre
1802 ausdrücklich dortige jüdische Bürger erwähnt werden.

Wenn wir baher auch nicht weiter als Dr. Stöger gehen, wozu wir uns nach bem Gesagten berechtigt hielten, so finden wir boch, daß in Gallizien sowohl einzelne Juden, als ganze Judengemeinden zum Bürgerrechte besähigt sind, obgleich zu jeder solchen Besähigung eine besondere höchste Bewilligung nöthig erschiene. In der That aber dürfte die zum Schlusse dieser Erörterung von Dr. Stöger ausgesprochene Ansicht ganz genügen und seine so höchst schätzung des Weinung ins wahre Licht stellen, indem zur Bestätigung des Vorhergehenden der 16. S. der Josephinischen Judenordnung angesührt wird, welcher ausdrücklich sagt, daß der Israelit eben sowohl zum Vorsteher seiner Ortsgemeinde gewählt werden könne, als er das Besugniß hat dei dieser Wahl mitzustimmen. "Kann er also," sagt Dr. Stöger, "Ortsvorssteher, mithin in einer Stadt Bürgermeister werden, so

5.00

<sup>\*)</sup> Dr. Stoger's gallizische Judenschaft. 1. Bb. S. 185. Außer diesem Falle haben wir noch die den Freiherren Arnstein und Esteles zus gestandene bürgerliche Possessionssähigkeit zu erwähnen; ebenso wers den wir versichert, daß im Jahre 1841 den Juden Leon Sachs in Stasulslawow und Justus in Czernowik ihrer Verdienste wegen von ihren respectiven Magistraten das Bürgerrecht verliehen worden sei.

muß es wohl auch eine Möglichkeit geben, Bürger zu wers den, und das Hofdecret vom 9. April 1789 sagt ausdrücks lich, daß die Frage über die Fähigkeit der Juden zum Bürgerrechte durch die neue Judenordnung erledigt sei.

Wenn also ben gallizischen Juden die Befähisgung zum Bürgerrechte nicht abgesprochen wers ben kann, warum sollte dieselbe ihren Glaubensgenossen in Mähren, Schlesten, Böhmen, Desterreich versagt sein, da diese jenen unstreitig in jeder Beziehung voraus sind?

Wenn in Folge ber Verordnung vom Jahre 1820 eine Culturscala für die Juden der verschiedenen Provinzen anges nommen werden soll, so kann es kaum in Abrede gestellt werden, daß die österreichischen und böhmischen Juden sich die vordersten vielleicht streitig machen, die gallizischen aber gewiß auf der hintersten Stufe derselben stehen, während sie sich in Hinsicht der bürgerrechtlichen Ansprüche gerade im umgekehrten Verhältnisse besinden, durch welchen Justand aber ein schnurgerader Widerspruch mit jener Verordnung erzeugt wird.

Dies ist um so auffallender, als die Verdienstlichkeit der Juden jener beiden Provinzen durch zahlreiche Belege und namentlich auch dadurch anerkannt ward, daß eine verhältniß= mäßig bedeutende Zahl unter ihnen in den österreichi= schen Abelstand erhoben wurde.

Wir werden später Gelegenheit finden, auf diese Untersstellung des Abels gegen den Bürgerstand zurückzukommen; hier begnügen wir uns, darauf aufmerksam zu machen, daß eine solche Unterstellung nicht nur dem allgemeinen Sinne

nach, sondern auch in Folge positiver Verordnungen nicht füglich Raum gewinnen könne; und namentlich heißt es im Hospecret vom 16. Juni 1833\*), wo es sich um eine Besgünstigung der Juden vor dem Bürger handelt, daß, sobald ein Jude sich des österreichischen Abels erfreut, auf ihn die Gleichstellung mit Rusticalunterthanen und auch mit Bürgern nicht mehr anwendbar ist.

Wenn es sich bemnach hiedurch ausgesprochen sindet, daß der Abelstand über dem Bürgerstand steht, und der Jude zwar das Erstere, aber nicht das Lettere erreichen, d. i. mehr als Bürger, aber nicht soviel als Bürger wers den kann, so liegt hierin ein immer gewiß sehr schwer zu lösender Widerspruch, der sich in dem neuerlich eingetretenen Umstand bethätigt sindet, daß, als unlängst zwei sehr vers diente böhmische Juden um das Bürgerrecht nachsuchten, ihnen zwar die Fähigkeit dazu nicht abgesprochen, allein ihre Bitte dennoch verweigert ward, wogegen sie in den österreichischen Abelstand erhoben wurden \*\*).

<sup>\*)</sup> Leop. Ges.: Sammlg. 59. 36. S. 248.

<sup>\*\*)</sup> Sehr bemerkenswerth ist jedoch die Art des diesfälligen Borgansges. "Bon allen Seiten kräftig unterstützt, wurde das Gesuch der Gesbrüder P— den Landständen Böhmens zur Berathung übergeben, doch mit dem Bedeuten, daß man dem Einzelnen keineswegs ein Necht zugesstehen könne, auf das die ganze Nation gleichmäßige Ansprüche zu machen berechtigt sei, zurückgewiesen. Als bei dieser Gelegenheit der einsichtsvolle und aufgeklärte Präsident Graf E— die Bemerkung hinwarf: ""Also tragen wir auf allgemeine Einsehung der Juden in die Staatsbürgerrechte an!"" wurde der Antrag als nicht hieher gehörig besseitigt." (Desterreich im Jahre 1840 von einem österreichlschen Staatssmanne. 2. Band S. 45.)

So bankenswerth baher auch die verschiedentlichen den Juden in Bohmen gewährten Zugeständnisse sein mögen, so ist doch die durch ihre Geschichte nur allzu bewährte precare Natur derselben, indem sich für ihre Widerrustlichkeit keine Garantie darbietet, weit von jener sichern Basis entsernt, welche Bürgerthum und Bürgerrecht allein zu geben vermögen, und deren Gewährung die Juden in der österreischischen Monarchie, gleichwie in allen andern europäischen Staaten, von der Gerechtigkeitsliebe und wahrhaften Huld des Herrschen dürfen.

Wegen der angeführten Beschränkungen in der Haltung von Gesellen und Lehrjungen, so wie in der Handels und Marktfreiheit haben wir wiederholt auf die Antiquirung der betreffenden Verordnungen ausmerksam zu machen. Für Böhmen ergiebt sich aber besonders eine Collision hierin mit den Sh. 46. 47 und 51 des Patents vom Jahre 1797, wonach den Ifraeliten, wenn sie ein ordentliches Zunftgewerbe treiben, alle bürgerlichen Vortheile wie den Christen vergönnt werden.

Jum Verständnisse des Decrets vom 14. September 1826, wodurch im Widerspruch mit dem Commerzhofdecrete vom 16. August 1817 den gallizischen Juden die Haltung christlicher Gesellen im Hause verwehrt wird, weil solche nicht Industrialarbeiter, sondern Dienstboten seien, geht uns die Kenntniß der veranlassenden Gründe ab, ohne welche die gestachte frühere Ansicht, daß Gesellen Industrialarbeiter und nicht Dienstboten seien, sich gewiß leichter Eingang verschaffen wird.

Die Beschränfung ber jubischen Gewerbsleute

denbezirke) steht noch Scari im Widerspruch, mit dem Toleranzpatent vom 13. Februar 1782, worin den Juden die allgemeine Befugniß zu allen Gattungen von Handwerken und Gewerben ertheilt wird. "Und wenn," fügt er hinzu, "den jüdischen Abvocaten und Aerzten ausdrücklich erlaubt wird, auch Christen zu vertreten und zu behandeln, so muß es um so mehr den jüdischen Gewerbsleuten erlaubt sein, auch für die Christen zu arbeiten \*).

Die Beschränkung der jüdischen Fabriken collidirt mit den allgemeinen Freiheiten und Privilegien, welche den Landesfabriken eingeräumt sind, und wobei auf die Verschiedenheit des Religionsbekenntnisses keine Rücksicht genommen wird.

Das allgemeine Verbot der Haltung von Apotheken zeugt von einem Mißtrauen, das sich schwer mit dem Verstrauen vereindaren läßt, welches man dem jüdischen Arzte und Wundarzte einerseits, dem jüdischen Materialwaarenhändsler andererseits einräumt, und erscheint, auf die italienischen Inden ausgedehnt, im völligen Widerspruch mit den ihnen zugesicherten Rechten.

5) Beschränkungen im Rechte der Ausübung der eine höhere Bildung voraussetzenden Beschäftigungen und ber Zuziehung zu öffentslichen und städtischen Anstellungen und zu Privatbedienstungen.

Der Druck, den die jüdischen Aerzte zu erleiden haben, scheint in Collision zu treten: einmal mit dem Toleranzpas

<sup>\*)</sup> Scari, sustematische Darstellung ber Juben Mahrens. G. 141.

tente vom Jahre 1782, wonach die Israeliten aufgemuntert werden, ihre Shine den Wissenschaften zu widmen, dann mit dem bereits angeführten s. im Hospecrete vom 9. Mai 1807, wonach nur von der Entsernung geschäftsloser, keinem bestimmten Nahrungszweig nachgehender Sohne die Rede ist, und dadurch wohl stillschweigend die Rechte wissenschaftlich gebildeter Aerzte verwahrt wurden, und endlich mit den Hospecreten vom 21. October 1783 und vom 25. August 1799, wonach jüdische Aerzte wie alle Andere, die auf einer erbeländischen Universität graduirt sind, zu behandeln sind.

lleberdies liegt sowohl in diesem Berfahren, als schon in der Einhebung der Begutachtung der Facultät über die Zulassung eines jüdischen Arztes zur Praxis ein sehr auffallens der Widerspruch mit der ihm hiezu von der Facultät selbst schon im vorhinein in ihrem Diplom ausdrücklich mit den Worten ertheilten Erlaubnis: "Artem suam exercendi ubique locorum." Wie sehr aber gerade die jüdisschen Aerzte in Desterreich sich einer ehrenden Anerkennung werth gemacht haben, erwähnen wir im solgenden Buche.

Was die Zulassung von Juden zur Advocatur bestrifft, so muß das Hospiecret vom 4. September 1790, das sie dazu befähigt, für illusorisch angesehen werden, nachdem in dem Zeitraum von mehr als einem halben Jahrhundert noch nicht ein einziger Fall von der Erlangung des Stallum durch einen jüdischen Doctor der Rechte in Wien sich ergesben hat.

Sehr bemerkenswerth erscheint es, daß die bisherige Ausschließung der Juden von Staats= und andern

öffentlichen Bedienstungen keineswegs auf bestimmten Verordnungen, sondern nur auf zeitweise anges nommenen Tenbengen beruht. Zufällig fiel uns barüber ein ungebrucktes Actenstuck in die Hand, welches bieses klar an ben Tag legt, indem es namlich in einer Note des Hoffanzleipräsidiums an die Regierung vom 1. Dcs tober 1834 3. 1927 heißt: "In bem Toleranzpatente vom 2. Janner 1782 fommt zwar nicht ausbrücklich vor, baß bie Juden vom Staatsbienste ausgeschlossen sind, allein der Staatsbienst sei auch nicht unter jenen Erwerbsarten aufgeführt, welche ben Juden gestattet sind, und in allen spatern Hofdecreten lage die Tendenz, die Juden vom Staatsdienste auszuschließen. Die Beispiele entgegengesetzer Art feien bios aus ber fruberen Beit. In ber neuern Zeit aber haben Seine Majestat a. h. Entschließung vom 25. Janner 1834 nicht einmal die Anstellung eines Juden als Stadtarzt zu Deutschbrod in Bohmen zu gestatten geruht. Auf diese Berhaltnisse made bas Hoffanzleiprasidium aufmerksam, damit im vorkommenden Falle von der Regierung nicht von irrigen Ansichten in ihren Amtshandlungen ausge= gangen werbe."

Demnach bedarf es, um verdienstvolle Juden als Staatsbeamte anzustellen, gar keiner neuen Verordnung, sonbern nur der Wiederaufnahme jener aufgeklärten Tenbenz, welche bereits in der früheren Zeit in
Desterreich gewaltet hat. So bekleideten in der Josephinischen Periode die Juden in der Lombardei nicht nur
die Stellen von Wechsel- und Mercantilräthen, sondern zu

jedem solchen Collegium mußten Juden hinzugezogen werden. Auch an der Universität von Padua waren zu jener Zeit mehrere Juden als k. k. Professoren angestellt, während in Niederösterreich selbst Israel Edler von Königsberg k. k. wirklicher Regierungsrath war.

Derjenigen Verordnung, vermöge welcher die Juden in gallizischen Städten als Bürgermeister erwählt werden können, haben wir bereits erwähnt. Auch sie ist illusorisch, so lange deren Anwendung nicht ins Leben tritt. Wäre es nöthig, noch eine Verordnung über die Befähigung der Juden zu Staatsämtern anzusühren, so würden wir das Hospecret vom 5. Juli 1810 3. 9248 nennen, worin es heißt: "Die Juden, insofern sie Staatsbeamte sind, bedürsen sür ihre Person keiner besonderen Toleranzbewilligung. Die Kinzber sind jedoch nach den Toleranzbewilligung. Die Kinzber sind jedoch nach den Toleranzvorschriften zu behandeln."

Deffentlich angestellte Aerzte waren Juden nicht nur in früherer Zeit im deutschen Reiche, sondern noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts in Desterreich selbst. Einen sprechenden Beleg hierüber, so wie über die liberaleren Grundssätze von ehedem, hinsichtlich der ungehinderten Ausübung der Arzneisunde von Seite der auf inländischen Universitäten graduirten jüdischen Doctoren, sinden wir in der schlichten Selbste biographie des verdienstvollen jüdischen Arztes Dr. Simon Hochheimer (geb. 1744, gest. 1828), in der Vorrede zu seisnem Werke: "Die Krankheiten aus Schwäche" (Franksturt 1803). "Als ein auf einer kais. königl. Hochschule graduirter Arzt," sagt er, (nämlich zu Freiburg im Breisgau, das damals Desterreichisch war), "ging ich nach Wien, um

- standa

bort im allgemeinen Krankenhause meine Kenntnisse zu erweitern und mich burch Praxis zu ernahren. hatte alle Urfache zufrieden zu sein. Drei Jahre lang hatte idy baselbst gemachlich gelebt (also ohne Beanstandigung we= gen Ausübung ber Praxis zu erfahren ober die Bewilligung bazu besonders ansuchen zu muffen), als mich Furst Karl von Lichtenstein auf seiner Herrschaft als Physicus und Leibargt anstellte. Aber nach brei Jahren entriß mir der Tob diesen Wohlthater und mit ihm meine Stelle. Ein boppelter, sehr harter Verlust fur mich. Auf seinem Sterbebette empfahl er mich einem seiner Bekannten, Dieser brachte mich nach Westgallizien. Da ich jedoch das Klima nicht vertragen konnte, ging ich nach einem halben Jahre wieder nach Wien zurud, wo ich vom Fürsten Dietrichstein jum herrschaftlichen und von bem Gubernium zum f. f. Stabt= und Spitalarzte in ber Herrschaft Dietrichstein in Bohmen angestellt wurde. Ich hatte biese Stelle mit beiberseitiger Zufriedenheit vier Jahre lang verwaltet, als ber Reichsfriede erfolgte, und mit ber Sehnsucht nach bem Vaterlande die Hoffnung und der Wunsch in mir erwachte, bort mit mehr Vergnügen und Vortheil meine Kunst üben au fonnen."

In der neueren Zeit versahen judische Aerzte bei der herrschenden Choleraseuche bereitwilligst die von ihnen gesors derten kreis = und stadtärztlichen Dienste zur größten Zufriesdenheit (worüber ein Weiteres im nächsten Buche); daß man sie dennoch späterhin von der wirklichen Besetzung solcher Stellen, die sie mit den größten Ausopferungen in den kris

tischesten Momenten ehrenvoll bekleidet, ausschloß, ist gewiß höchst kränkend für solche Männer und den früher geübten billigen Grundsätzen geradezu entgegen.

Die factische Ausschließung ber Juben von Offisciersstellen, welche seit einer Reihe von Jahren eingezgriffen hat, streitet durchaus gegen die diesfälligen Borschrifzten, namentlich gegen das Hosbecret vom 11. Jänner 1791, wonach beim Militär kein Unterschied in der Religion statzssinden soll, und die Israeliten den allgemeinen Borschriften zu unterziehen sind. Das Berbot der Privatbedienstunz gen bei Christen (welche doch auch zu den allgemein eröffneten ehrbaren Nahrungswegen gehören dürsten) beruht auf dem Hosbecrete vom 28. Juni 1821, worin es heißt: "Da es den Israeliten nicht gestattet ist, sich in Wien aufzuhalzten, außer wenn sie tolerirt sind oder sich im Dienste eines Tolerirten besinden, so können die Israeliten nicht bei Christen im Dienste stehen."

Aus dem Vorhergehenden ist jedoch ersichtlich geworden, daß auch noch andere Kategorieen, als die aufgestellten, zusgelassen werden, namentlich die Sohne eines Tolerirten, welche einem ehrbaren Nahrungsweg nachgehen und nirgends weiter heimisch sind, von Wien nicht wegzuweisen sind, das her wenigstens für sie die Versperrung der erwähnten nicht stattsinden könnte.

## Siebentes Capitel.

Collision ber verschiedenen Jubensteuern mit speciellen Gesetzen und Verordnungen.

> "Die gleiche und verhältnismäßige Besteues rung aller Unterthanen ist einer ber wes fentlichsten Finanzgrundfäße; eine burch die Verschiedenheit des Glaubensbekennts nisses bedingte höhere Vesteuerung einzelner Volksclassen läßt sich durch keinen Grunds satz motiviren."

> > Worte eines Referates.

Wir kommen nun zu den Judenzöllen, Judensteuern und Judentaren, von welchen sich, mit Ausnahme Hansnovers hinsichtlich einer kleinen Schutzteuer, dann einiger kleinen italienischen Staaten, keine weitere Spur in ganz Eusropa mehr sindet, und in deren Fortbestand wir, sei es als Jude oder als Desterreicher, eine tiese Schmach ersblicken müssen. — Der Ordnung nach beginnen wir mit der Bolletentare, welche die bekannteste ist, weil sie auch die ausländischen Juden betrifft, daher auch am meisten Reseriminationen erzeugt hat.

Topfzoll ber alte Jubenleibzoll ist, und man kann sich um so weniger hierüber täuschen, als ber Name Bolletens taxe darauf hinausgeht, indem der Ausdruck "eine Bollete lösen" gemeinhin nur sür verzollbare Gegenstände gebraucht wird. Das Merkwürdigste bei der Sache ist, daß dieser Leibzoll nicht etwa ein lleberbleibsel alter Barbaret ist, sons dern erst am 12. October 1792, also sünf Jahre später eingeführt ward, als er in Preußen abgeschasst wurde. Lehteres hatte nämlich bereits im Jahre 1787 statt, und fand durch die thätigen Bemühungen des edlen Jacobsson an anderen deutschen Hösen schnelle Nachahmung.

Es giebt Dinge, worüber man glauben fann geurtheilt zu haben, wenn man sie boch erst genannt hat; barunter gehört gewiß ber Jubenzoll. Doch bem vorgesteckten Ziele getreu, bemerten wir, bag, indem biefe Steuer ben Menschen zur Cache, ober, wie ein muthiger Rampe fur bas Recht ber Juben fich gegen einen hochgestellten Staatsmann ausbruckte, jum Lastthier herabwurdigt, sie mit bem S. 16. bes Allgem. burgerl. Gefetbuches, welcher jeden Menfhen als eine Perfon betrachtet wissen will, collibirt. Schwerlich haben bie Schriftsteller bes achtzehnten Jahrhunderts, welche gegen die Abschaffung des Leibzolles geschrieben und das Josephinische Toleranzedict als die Morgenrothe einer besseren Zeit begrußten, benfen konnen, baß spåterhin eine so schimpfliche Abgabe eingeführt und noch um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Desterreich bestehen wurde. Daß hierin hinlanglicher Grund zu Reclamationen und felbst zur wohls

a soupeth

begründeren Androhung von Repressalien gegen bsterreichische Unterthanen jedweder Confession von Seite fremder Regierungen liege, kann kaum bezweifelt werden, und es ift nur zu verwundern, daß die Juden ganz Europa's solches bis jest nicht ernstlicher zu veranlassen suchten. Selbst nach bem in Desterreich vorgetragenen Naturrechte muffen bie Fahigfeiten und Eigenschaften, welche bie Regierung bes einen Staates gewissen Personen beilegt, auch von ben übrigen Regenten anerkannt werden; baber fonnen ichon volker= rechtlich die fremden Staatsbürger wegen ihrer Confession nicht mit einer besonderen ihnen in ihrem Lande nicht zuste= henden Abgabe molestirt werden, indem dadurch ihre Eigen= schaft als Burger ber Staaten, benen sie angehoren, vertilgt wurde\*)." Und selbst in ben Zeiten ber grobsten Willführ, als die Juden rein als Cadje behandelt, b. i. verschenkt und verkauft wurden, traten doch feine Eractionen gegen frem be Juden ein, welche aber heut zu Tage noch um so mehr durch das bereits angeführte Fremdenrecht ge= schützt erscheinen. — In ber Sitzung ber franzbsischen Deputirtenkammer vom 28. Mai 1841 findet sich dieser Gegenstand mehrfältig beleuchtet \*\*). Namentlich wird darin bemerkbar gemacht, wie die Pforte bas bestrittene Recht vindicirte, ihre judischen sich bem Sandel ergebenden Unterthanen eben so, wie die andern Bekenntnissen Angehörenden

<sup>\*)</sup> Egger's naturl. Recht nach Martini. 2. Bb. §. 566, 567.

<sup>\*\*)</sup> Ein aussührlicher Bericht über biese Kammersitzung findet sich in den Archives israelites Juin 1841.

behandelt zu sehen, was unterm 28. December 1815 eine Rote an die Wiener Polizeis Oberdirection zur Folge hatte, welche die merkwürdigen Worte enthält: "Ein Unterschied der türkischen Juden von andern Unterthanen der ottomanisschen Pforte erscheint jedoch mit den bestehenden Tractaten und Normalien nicht vereinbarlich, da selbe immer nur von türkischen Unterthanen ohne Ausnahme sprechen, und hiebei nur der Begriff der Botmäßigkeit, nicht der Relisgion oder des Commerzes zum Grunde liegt, daher selbe auch immer gleich behandelt wurden."

Der Nedner, der diese Thatsache anführt, fragt, ob der türkische Unterthan ein Vorrecht vor dem französischen Bürger haben sollte?

Es war auch bei bieser Gelegenheit, daß der franzostische Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Hr. Guizot, die Worte aussprach: "Les faits que vient de retracer l'honorable préopinant prouvent, que lorsque les juiss ont été exemptés dans certains états de l'Allemagne, de la legislation commune, déplorable, et inique, qui pèse sur eux, ça a été en vertu de transactions particulières et de réclamations addressées à ces gouvernements par les états auxquels ces juis appartenaient. C'est ainsi comme vient de vous le dire l'honorable préopinant, que la Porte Ottomanne a obtenu que les juis, ses sujets, fussent traités en Autriche comme tous les autres Turcs. C'est ainsi que tous les états, membres de l'association prussienne (30llverein) ont fait des stipulations en faveur des juiss. Ceci prouve deux choses,

que le droit commun appartient aux états, et que tous les étrangers doivent être soumis au droit commun, tant qu'il n'a pas été dérogé à ce droit commun par des stipulations particulières. Qu'il soit juste, qu'il soit utile d'entreprendre des negotiations pour obtenir à cet égard la modification de la législation injuste de tel ou tel Etat de l'Allemagne, je le comprends et je crois, qu'il est de l'honneur et de l'intérêt français pour la protection de ses sujets d'entreprendre de telles négociations; mais on ne peut pas demander que les Français soient affranchis du droit commun de l'Allemagne, tant qu'il n'éxistera pas de transactions speciales etc."

Die lette Behauptung wird jedoch bem erleuchteten Redner aus dem uns vorliegenden Aussach mit allem Fug und Recht abgestritten, und bemerkbar gemacht, daß er das durch sich auf ungünstigen Terrain stelle und den wahren Gesichtspunkt verrücke. Wenn (heißt es am Schlusse desseles ben) die Pforte für die jüdischen Unterthanen die Rechte resclamirt hat, welche ihren übrigen Unterthanen zustehen, so war es nicht, weil die türkischen Juden in den Tractaten der Pforte mit Desterreich ausdrücklich benannt worden wären, sondern vielmehr gerade, weil, indem sie keiner weitern Ausnahme unterworfen wurden, ihre Eigenschaft als türkische Unterthanen gar keine anderweitige auft omsmen ließ. Wenn die dem Zollverein angehörenden Juden der industriellen Freiheit theilhaftig sind, geschieht es nicht, weil der Zollvereinsvertrag sie ausdrücklich in Schutz nimmt,

fonders vielmehr, weil, da sie in diesem Vertrag nicht bes sonders bezeichnet werden, sie auch der Wohlthaten des gemeinen Rechtes theilhaftig werden. Es ist also im Namen des gemeinen Rechtes theilhaftig werden. Es ist also im Namen des gemeinen Rechtes dingetreten sind; und es ist im Namen des gemeinen Rechtes, daß Frankreich zu Gunsten der französischen Ifraeliten reclamiren kann und soll. Hoffen wir, daß es nicht den Weg der erceptionellen Stipulationen einschlagen und sich nicht minder eisersüchtig auf liberale Grundsätze bezeigen wird, als die ottomanische Pforte."

Unscrerseits haben wir noch hinzuzusügen, daß die Bolletentare im Allgemeinen mit der wiederholt zugesicherten Freiheit des Reisens und des Geschäftsbetriebes, und übers dies mit noch einigen speciellen Bestimmungen in entschiedene Collision tritt.

Im §. 19. des Toleranzpatentes vom 2. Januar 1782 heißt es: "Den fremden Juden ist zur Betreibung ihrer Geschäfte von Zeit zu Zeit freier Eintritt in die Residenz erlaubt."

Ferner heißt es ebendaselbst: "Auch ist die von frems den Juden bisher entrichtete Leibmauth ganzlich aufs gehoben."

Endlich heißt es im Hofbecret vom 22. December 1785: "Wegen Entschädigung berjenigen, welche die Leibe mauth bezogen, wurde zwar von der Judenschaft ein minder beschwerliches Aequivalent einzuheben beschlossen. Allein von

a sugarly

<sup>\*)</sup> S. bas fruhere Citat aus Egger's Naturrecht.

diesem statt ber aufgehobenen jüdischen Leibmauth angetrasgenen und auf die niederösterreichische ordinäre Contribustion mit fl. 176 zu repartirenden Ersatz hat est gänzlich abszukommen und selbe ist für erloschen anzusehen."

Einer völlig abgesonderten Betrachtung unterliegt es, daß diese Steuer außer allem Verhältniß mit den übrigen allmählig auf das Sechs= und Zwölffache in Conv.=Münze gegen den ursprünglichen Anlaß in Bancozetteln gesetzt wurde, wobei es dem Vernehmen nach mit der Bestimmung des Ershöhungsbetrages zur Absuhr an den Magistrat wegen Vilsdung eines Local=Polizei=Fonds sein Abkommen erhielt, da ein solcher Fonds gar nicht zu Stande kam.

Wir haben nur noch hinzuzusügen, daß, so unhaltbar sich die Judenbolletentare in ihrem Princip zeigt, sie auch in ihren Wirkungen nicht nur durch den zusügenden Schimpf demoralisirend wirkt, sondern auch, weil sie so Manche versleitet, um demselben zu entgehen, die Wahrheit zu verläugenen und ein anderes Glaubensbekenntniß, wenn auch nicht anzunehmen, doch anzugeben.

Die Toleranzsteuer sentbehrt, so wie die übrigen Judenschutzteuern, jeder historischen Grundlage. Wollte man auch die früheren Verhältnisse der Juden irriger Weise unster dem Gesichtspunkte der Hörigkeit betrachten, so konnte doch die Endnahme desselben nicht in Abrede gestellt werden, und mußte diesenige der daraus entspringenden Consequenzen nach sich ziehen, daher man in dem Fortbestand eines solchen Schutzgeldes, unter welcher Form es sich immer herausstellt, nur einen verjährten Mißbrauch erblicken kann.

Insofern ber Jude als Unterthan betrachtet wird, vergutet er ben ihm verliehenen gefetlichen Schut, so wie jeder Andere durch die gleichen Unterthansleistungen, als Fremder aber betrachtet, verfällt er keiner besondern Steuer zu diesem Denn wahrlich, wie die Conne auf Erben über Gute und Bose scheint, so ist Jeder, der im Staate lebt, bes Schutes ber Gesetze theilhaftig, und muß ihrer theilhaftig fein, wenn ber Staat bestehen soll. Ein Schutgeld verlangten jene Nitter ber Vorzeit von den vor ihren Burgen vorüberziehenden Kausseuten, wodurch sich diese von leberfällen auslösten; aber im neunzehnten Jahrhundert kann kein euro= paischer Staat auf ein besonderes Schutgelb, sei es fur ben Fremben ober Einheimischen, gerechten Anspruch machen, benn um ihrer felbst willen muß die Regierung Fremde und Einheimische vor ben Gingriffen ber roben Willführ schügen und ben Grundsatz siegreich behaupten: Force est restée Konnten baher auch solche Begriffe ihre Rechtfer= à la loi. tigung in ben anardischen Zuständen einer zügellosen Zeit finden, wo es eines besonderen Schutzes gegen die Ausbrüche bes Fanatismus und ber Habsucht bedurfte, und ber etwa hiezu besonders veranlaßte Auswand die Idee eines solchen Schutgeldes aufkommen ließ: so läßt sich dieselbe mit der heutigen Gestaltung ber Dinge burchaus nicht vereinbaren. Bleiben wir aber bei bem Namen Tolerangsteuer stehen, so wird es uns wieder nicht möglich, zu einem haltbaren Princip zu gelangen; vielmehr werben wir finden muffen, daß eine solche Steuer weit richtiger Intoleranzsteuer als Toleranzsteuer genannt werden konnte. Denn wenn

eine Unterthanenclasse um ihres Bekenntnisses willen befonberen Lasten unterzogen wird, so ist das doch eher Intole= ranz als Toleranz. Allein man fagt, Toleranz fei Gnaben= fache, und an eine Gnade ließen sich Bedingungen knupfen. Wir erlauben uns, bies in Abrede zu stellen. Toleranz kann keine Gnade sein, wo ihre Verweigerung ein himmelschreis endes Unrecht ware. Und dies wird immer der Fall sein, wo Einem bas Seimathsrecht nur im Geburts= oder Vaterlande ge= buhrt, und wo es ihm nirgends anders zusteht. Wenn ich bitten muß, daß man mir die Gnade erweise, mich aus der einzigen mir zustehenden Heimath nicht fortzujagen, so streitet eine solche Gnadenbitte gegen jedes naturliche und positive Recht. aber ber Begriff ber Toleranz nicht haltbar, so muß eo ipso auch die Toleranzsteuer bamit wegfallen. Das wäre nun allerdings für ben Eingebornen; wie aber für ben Fremben, ber eben nur conditionaliter aufgenommen wird? Intolerangsteuer, Besteuerung bes Befenntnisses bleibt sie gegen ben Fremben nicht minder, und daher mit ber Geschgebung eines großen aufgeklarten Staates eben fo un= verträglich, als es gegen die Wurde bes Fürsten zu streiten fcheint, an bas Geschenk feiner Gnabe ein Privilegium odiosum zu fnüpfen.

Daß übrigens diese oder ähnliche Betrachtungen nicht unerwogen geblieben sein können, beweist, daß bereits mit Hospiecret vom 21. März 1819 die Toleranzsteuer als eine von jenen Nebensteuern bezeichnet wurde, deren Aushebung und Modiscirung bei Gelegenheit der neuen Grundsteuerres form in die Berathung gezogen werden sollte. Es ist beis

nahe überstüssig, hinzuzufügen, daß seit dem Ausspruche dieser allerhöchsten Willensmeinung nahe an einem Vierteljahrhundert verstossen ist.

Die gegenwartige bohmische Judensteuer fruher burd, eine unbebeutenbe Schutfteuer vertreten, über beren Princip wir uns so eben ausgesprochen haben. Heutigen Tages wird sie als eine fogenannte Receffteuer betrachtet. Im Jahre 1744 beschloß namlich die Raiserin Maria Theresia, darauf hin, daß mehrere Juden in Bohmen bes heimlichen Einverständnisses mit dem Feinde angege= ben waren, alle Juden aus Bohmen zu vertreiben. Nach dem Ausspruche dieses Erlasses sollten sie die Hauptstadt schon im nadiften Augenblicke verlassen, binnen sechs Mona= ten aber aus bem ganzen Konigreiche scheiben. Nur mit vieler Muhe gelang es ben Bitten ber Juden, unterftugt von den fraftigen Vorstellungen der bohmischen Stande, ei= nen zehnjährigen Receß gegen Entrichtung einer Recessteuer von jährlichen fl. 205,000 zu erhalten. Nach Abfluß ber Receffrist erlangten die Juden ihr früheres Heimathsrecht wieder, aber die Recepsteuer verblieb bis auf unsere Zeit Wiewohl dieser Gegenstand zum Theil bereits im hinauf. ersten Buche beleuchtet worden ist, so konnen wir boch nicht umhin, auf die Widerrechtlichkeit aufmerksam zu machen, die bei biesem ganzen Vorgang einfloß, und wodurch bei einer Revision berselben ber Ursprung bieser Steuer sich schon von Ceite bes historischen Rechtes schwerlich vindiciren ließe. Un und für sich entsteht bie kaum zu bejahende Frage, ob es innerhalb bes Rechtes lag, eine Anzahl von Landeskindern,

welche zu ben ersten Einwanderern gehörten und das Land von den Heiden zu befreien mitgeholsen hatten, zu vertreisben? Allein es konnte nicht einmal die entsernteste Rede von der Strafbarkeit Aller sein, und wir sinden somit hier wieder den ungerechten Grundsatz einer solidarischen Berbindslichkeit der Juden aufgestellt, welcher für die böhmischen Juden schon dritthalbhundert Jahre früher ausdrücklich aufgehoben war\*). Der böhmische Landtagsbeschluß vom Jahre 1501 erklärt nämlich: "Daß die Juden zu ewigen Zeiten bei der Kron Böheimb geduldet, und wenn der eine oder der andere aus den Juden wider die Landesgesetze sich vergehen sollte, nur allein der Thäter bestraft, dasselbe Verbrechen aber keineswegs von der sämmtlichen Juden=
schaft vergolten werden soll\*\*)."

Die Abschaffung Aller håtte also gar nicht stattsinsben können, und überhaupt eine Vergehung der Vergehungen eines Einzelnen an der Gesammtheit eben so wenig, zu gesschweigen, daß selbst diese einzelnen Vergehungen nicht erswiesen waren, mithin auf bloße Verdächtigung und Beschuldigung der Einzelnen hin ein so schweres Urstheil gegen die Gesammtheit erfolgte, die von den älstesten Zeiten an ihre Treue und Anhänglichseit bewährt und

<sup>\*)</sup> Während in Oesterreich noch 1673 becretirt ward, daß ein Jude für den andern in seinen Handlungen zu stehen, und also die Repressalien ohne Unterschied gegen benselben gebraucht werden mögen.

<sup>\*\*)</sup> herrmann, Gefchichte ber Ifraeliten in Bohmen. G. 53.

mit ihrem Blute besiegelt hatte, wie noch heute die in ihrer Hauptspnagoge aufgestellten Trophåen es darthun.

Eben so wenig baher, als Verbannung und Reces stich= haltig erscheinen konnen, wird es bie baraus entstandene Recepsteuer als Consequenz ber einen und bes andern. Was bie bemoralisirende Einrichtung biefer Steuer anbelangt, fo burfte soldje aus der gemachten Darstellung bereits hervor= gegangen sein. Wie arg auch die Finanzverlegenheiten Defterreichs im letten Jahrfünfzig waren, so wurde ber öfters angeregte Gebanke an eine Vermogenosteuer wegen bes inwohnenden gehässigen und bemoralistrenden Princips immer aufgegeben\*). Aber eine jahrlich wiederkehrende Bermogens= steuer, beren Census sich auf 10 - 13 % erhebt, während das Gesetz eine höhere Zinsabnahme als 5, höchstens 6 % verbietet, streitet so fehr gegen alle Billigkeit, daß man ben= ten konnte, sie sei auf den offenbaren Ruin der Besteuerten abgesehen. Auch burfte der eben so nachtheilig wirkende Mißbrauch mit ben Erklarungen an Eidesstatt, wie er noch iett bei ber bohmischen Bermogenosteuer stattfindet, einen entschiedenen . Einfluß auf die Abschaffung ber Classen= steuer gehabt haben \*\*).

- rough

<sup>\*)</sup> Selbst österreichische Staatsbeamte scheuen sich nicht, die Mißbilligung dieser Steuergattung össentlich auszusprechen. So heißt es in Hofrath v. Kremer's "Erörterung des Stempel = und Targesetzes vom
27. Jänner 1840. (Wien 1840. Staatsdruckerei.) S. 19:" "Eine Stempelgebühr mit fortschreitenden unbeschränkten Ansähen würde eine brückende Vermögenstleuer in sich begreisen, und daher alle Gründe gegen sich haben, welche die letztere als verwerflich dar=
stellen."

<sup>\*\*)</sup> Turnbull in feinem schapbaren Werke "Austria" (London 1840)

Daß auch alle diese und ähnliche Bemerkungen über die Verwerslichkeit der böhmischen Judensteuer nicht völlig unbeachtet geblieben sind, beweisen mehrere allerhöchste Er-lässe.

Schon mit bem Eingang bes Systemalpatentes vom Jahre 1797, worin die Aufhebung des Unterschiedes zwi= schen Christen und Juden zugesagt wird, war der Fortbestand biefer Steuer schwer zu vereinbaren; in die entschie= benste Collision tritt jedoch berselbe mit bessen §. 63, worin es heißt: "Da bie bohmische Judenschaft bei ber bisher bestehenden Steuerpachtung die contractmäßige Bedingung nicht erfüllt hat, sondern vielmehr sehr beträchtliche Lasten angewachsen sind, auch die Judenschaft selbst, wie es ihre zahl= reichen Beschwerben barthun, mit bieser Pachtung nicht zu= frieden ist, so wird bieser Steuerpachtungscontract hiemit bergestalt für aufgehoben erklart, daß solcher nur noch bis jur nachst bevorstehenden Ginführung bes neuen Steuersustems bauern, bann aber sogleich erloschen sein soll." Einstweilen wurden aber schon durch ben §. 51. besselben Patentes biejenigen, welche ein ordentliches Zunftgewerbe betrieben, von dieser Steuer befreit, indem es darin heißt, daß sie weder in Ansehung der Heirathen, noch der Abga= ben anders als die driftlichen Staatseinwohner gehalten werden sollen; bennoch ist eine solche Befreiung auch bis

fagt über biese Steuer: "Its inquisitorial character rendered it hateful and its tendences to produce perjures caused it to be decreed as immoral."

jum heutigen Tage noch nicht factisch eingetreten. Endlich soll sich noch ein besonderes Handbillet des verstorbenen Kaisfers für die Aushebung dieser Steuer aussprechen, was alsterdings in Widerspruch mit den ihm darüber in den Mund gelegten Worten stände.

Die Unbilligkeit der Beibehaltung der gleichen Ziffer bei eintretenden Abgängen von Familiennummern bedarf wohl kaum eines Commentars.

Hinsichtlich ber jubischen Berzehrungssteuern in Böhmen, Mähren und Gallizien ist, abgeschen von der mehr oder minder drückenden Einwirkung derselben, zu bemerken, daß die Juden in den genannten Provinzen von der allgemeinen Berzehrungssteuer darum nicht besreit sind, wodurch eine Collision mit dem allgemein angenommenen Grundsatz eintritt, daß ein und dasselbe Object nicht zweimal versteuert werden soll. Die Bertheuerung der unentbehrlichsten Lebensmittel, wodurch diese Steuer vornehmlich auf die ärmere Classe drückt, erspart uns jeden weiteren Commentar darüber.

Was die mahrischen Judensteuern anbelangt, so hatte die mahrische Judenschaft nach dem alten Ferdinandeisschen Begnadigungsbriese ein Toleranzgeld von jährlichen fl. 12,000 zu entrichten, und nach dem Hofrescript vom 21. December 1669 sollte sie über diesen jährlichen Tribut mit der jährlichen Contribution nicht belegt werden. Noch im Jahre 1729 wurden die mährischen Juden eben dieser Contribution wegen von allen weiteren Steuern und Gaben besteit, und erst im Jahre 1752 wurde dieselbe im Widers

spruche mit jenen Verordnungen auf den Betrag von fl. 90,000 gesetzt, während sie heut zu Tage sich auf das Dop=pelte beläuft\*).

lleber die verschiedenen Steuern, in welche diese Constribution heut zu Tage zerfällt, wäre noch Folgendes zu besmerken.

Die Familientaxe ist eine Personalsteuer, welche ohne Rucksicht auf Verschiedenheit der Familiengesetze st. 5 C.-M. für jedes Familienhaupt oder für jeden überzähligen Inden seststellt. Erwägt man, daß die früher bestandene allgemeine Personalsteuer, welche nur auf 30 kr. C.-M. pr. Kopf bestimmt war, wegen des ihr inwohnenden sehlerhasten Princips der gleichen Vesteuerung dei ungleichen Verhältnissen abgestellt ward, so läßt sich der Fortbestand dieser Steuer kaum vindiciren. Zudem war dieser Steuer auf benselben Betrag in Conv.-Münze gesetzt, den sie früher in Bancozetteln betrug. Eben so ward der Verzehrungssteuerausschlag von fl. 61,280 Bancozettel auf st. 82,200 W. W. und von da auf fl. 75,760 C.-M. und endlich auf eirea fl. 120,000 C.-M. gebracht!

Hinsichtlich ber mährischen Verzehrungssteuer has ben wir nur noch hinzuzusügen, daß sie in ihrer Einrichstung und Erhebung zu noch größeren Verationen und Bestästigungen Anlaß giebt, als in Böhmen.

<sup>\*)</sup> Scari, Spstematische Darstellung ber mahrischen Judenschaft, §. 101—102, wo sich die allmählige Entwickelung des heutigen mahrischen Judensteuerspstems aussührlich angegeben findet.

Besondere Resultate ergeben sich bei aufmerksamer Berfolgung ber Entstehung bes Contributionsbrittelau= schlags\*). Die Devalvation der Landes=Baluta hatte An= laß gegeben, die Contribution ber judifchen Unterthanen wie ber driftlichen um ein Drittheil zu vermehren, wonach ihnen also bei einer Contribution von fl. 82,200 W. W. noch ein besonverer Drittelzuschlag von fl. 27,000 auferlegt, als Alequiva-Ient jedoch die Befreiung ber bisher entrichteten 150procentigen Claffensteuer zuerkannt war. Alls nun bie Claffensteuer aufgehoben ward, und sich Zweifel über bie Begründung bes Fortbestandes des Contributionsdrittelzuschlags erhoben, ba berselbe als Entschädigung bes Fiscus für die aufgelaffene Classensteuer eingeführt worden sei, verwarf bas Hofdecret vom 27. October 1830 biefe Ansicht, ohne bag ber Grund bieser Verwerfung klar geworben ware. Das ist nicht Al-Mit ber Einsetzung ber Steuer auf ben gleichen Betrag in Conv.=Munge, als fruher in Wiener Dahrung, hatte boch füglich ber Drittelzuschlag aufhören sollen, inso= fern berfelbe als Devalvations-Entschäbigung eingeführt warb. Nicht nur aber war dies nicht ber Fall, sondern es wurde biefer Drittelzuschlag felbst auf ben gleichen Betrag in Conv.= Munge wie fruher in Wiener Wahrung gebracht, also britt= halbmal erhöht.

Die Dulbungssteuer, insofern sie fremde Juden bestrifft, welche seit 1798 sich in Mahren befinden, ohne einer Gemeinde incorporirt zu sein, durfte benselben Einwanden

<sup>\*)</sup> Scari a. a. D. §. 119-120.

unterliegen, welchen die Toleranzsteuer für die Wiener Justen unterliegt, da sich der Begriff der Heimathszuständigsteit mit dem der Duldung und somit der Duldungssteuer schwer vereindaren ließe, und die vor dem Jahre 1798 in Mähren domilicirten Juden wohl keine andere Heimath nachszuweisen im Stande sind. — Insofern aber hiedurch der zeitweilige Aufenthalt fremder Juden besteuert wird, wäre diese Steuer in gleiche Kategorie mit der Bolletentare zu stellen, und das darüber Gesagte fände auch hier seine Answendung.

Noch ist zu bemerken, daß früher gewisse Ueberschüsse der gesammten mährischen Judencontribution, welche auf die angedeutete Weise entstanden, zur Bildung eines mährischs jüdischen Landesmaßsonds verwendet wurden, der theilweise zur Unterstützung der mährischen Judenschaft dienen sollte, daß aber durch das Hosbecret vom 24. Mai 1831 das Einstommen desselben, den ursprünglichen im Hosbecret vom 26. Juli 1787 enthaltenen Bestimmungen entgegen, mit Hinswegnahme aller bisherigen Einkünste, die nun in den Casmeralfonds sließen, einzig und allein auf die Interessen seiner ActivsCapitalien und auf die Strafgelder beschränkt werde.

Nach Scari erscheint es zweiselhaft, ob nach Abtretung des größten Theils von Schlesien an Preußen im Jahre 1742 für die im Desterreichisch=Schlesien verbliebe=nen Juden irgend eine Steuer bestimmt war, indem in den schlesischen ständischen Nechnungen von 1742 bis 1747 unter den Empfängen keine Einnahme von Juden vorkommt. Dieselbe scheint demnach ursprünglich im Jahre 1748 einge=

führt worden zu sein. Laut Hofdecret vom 15. Juni 1820 follten jedoch alle Abminicularsteuern, worunter auch die Jubensteuern gerechnet wurden, aufhoren. Bei Ginführung ber allgemeinen Classensteuer waren die Juden von derselben laut Hofbecret vom 21. December 1811 ganz befreit. Als darus ber die Frage aufgeworfen wurde, ob nicht die Judenschaft aur Classensteuer mit einem angemessenen Requivalent beige= zogen werden sollte, wurde zwar zuerst mit Hofdecret vom 14. Mai 1812 entschieden, daß es von der Ausschreibung einer Classensteuer auf die hierlandische Judenschaft ganz ab= zukommen habe; in Widerspruch hiemit aber unterm 29. Juli 1812 angeordnet, daß bie schlesische Judenschaft bie 100procentige Toleranztare als Classensteuer = Aequivalent mit fl. 1633 42% fr. und an 50procentigen Devalvationszuschlag pr. fl. 816 51% fr., im Ganzen also fl. 2450 34% fr. einzahlen foll. Bei ber wiederhergestellten Circulation bes Silbergelbes wurde die Entrichtung dieser Summe (des urspringlichen und bes Devalvations = Zuschlags) in Conv.= Münze anbefohlen. Obgleich aber bie allgemeine Classensteuer abgeschafft wurde, ward bie Fortentrichtung bes jubischen Classensteuer=Aequiva= lentes in Schlesien bennoch angeordnet. - Die Unregelmäßigkeit, die sich aus biefem genau nach Ccari \*) angegebenen Vorgange ergiebt, bedarf wohl keiner weitern Beleuchtung.

Die durch gallizische Judensteuern entstehens den Rechtscollisionen gehen schon größtentheils durch die

<sup>\*)</sup> A. a. D. §. 125.

Darstellung berselben hervor; bennoch finden wir auch so manches speciell hieher Gehörige nachzutragen.

Insofern sich dieselben auf den Grund der alten Judenfopfsteuer (Capitatio) zuruckführen laffen, welche im alten Konigreich Polen, nur nach einem weit maßigeren Anschlage, bestand, durfte das Fehlerhafte ihres Princips sich durch die bisher stattgefundenen Erbrterungen bereits aufgebeckt finden. Es konnte vielleicht als von einem andern Gesichtspunkte ausgehend betrachtet werden, indem im Eingange des Judenfteuerpatentes vom 16. September 1784 bas System besonberer Judenabgaben baburch vindicirt wird, daß das Ber= mogen ber Judenschaft größtentheils auf dem Handel und einem, beständigen Veränderungen und selbst den mannigfal= tigsten Zufällen unterworfenen Verkehre beruht. Ein folcher Besichtspunkt burfte aber schon in bem einfachen Bemerken feine Widerlegung finden, daß alle Handelsclassen rucksicht= lich des Angeführten ganz in die gleiche Kategorie mit der Indenschaft zu stellen waren.

Dus solchem unzulänglichen Grunde ist namentlich das bereits beleuchtete Koscherfleisch gefälle hervorgegangen, und die progressiven Erhöhungen derselben bis zum heutigen unerschwinglichen Betrage machen wieder jede weitere Erörsterung fast überstüssig. Der Uebelstand dieser Steuer tritt uns in Gallizien vornehmlich darum noch stärker ins Auge als in Böhmen und Mähren, weil die Bevölkerung eine dichtere und ärmere ist. Hatten doch selbst die geknechteten Juden in Aegypten ihre Fleischtöpfe, nach welchen sie sich in den Drangsalen des Wüstenlebens hinsehnten, und sollen

sie nun in einem Lande, bas im Ueberflusse ber Biehzucht erstidt, im ochsenreichen Galligien entbehren, sie, vielleicht die nütlichste, gewiß aber die höchst nothwendige Classe im Lande! Co werden die Duellen und Brunnen, welche die gutige Natur überall in reicher Fulle hervorsprudeln laßt, bem Menschen vom Menschen vergiftet, und bies ift nicht etwa eine judische Brunnenvergiftung, wie nur ber Wahnwit bes Mittelalters fie erfinnen fonnte, es ift eine drift = liche bes neunzehnten Jahrhunderts! Es ist nicht der von Chafipeare verleumdete Chylod, ber einem Christen ein Pfund Fleisch abnehmen will, es sind Hunderttausende von Juben, benen wirklich Pfunde ihres Fleisches burch Verordnungen eines driftlichen Staates entzogen werben. Dies fann zu einer schauberhaften Parallele führen: ber Verbrecher, ber hartnactig seine Schandthat laugnet, wird durch verschiedene Mittel, namentlich auch durch an= dauernde schlechte Rost zum Bekenntnisse ber Bahrheit zu vermögen gesucht, während baffelbe Mittel hier angewendet erfdeint, um Schulblose zu Befenntniffen zu vermögen, die sie mit der inneren leberzeugung nicht zu vereinbaren miffen, ba ja boch biefe Steuer wieder nur an bas Beharren in ber vaterlichen Religion geknüpft erscheint. -

Das Lichtanzündgefälle ist aus demselben Grunde, wie das Koschersleischgefälle, nur später an die Stelle der Schutsteuer hervorgegangen und eben so wie jenes, laut versgleichendem Tarif, fortwährend erhöht worden. Ein Ruin für die verarmte Bevölkerung Galliziens, untergräbt diese

a source.

Steuer, durch bie baran geknüpften häufigen Gibesabnahmen, die Moralitat des Volkes und ubt ben schadlichsten Einfluß auf die Gemeindeverfassung aus. Allein es tritt bei ihr, fo wie bei einigen andern, jum Theil auch in Mahren bestehenden Taxen, ber charafteristische Moment ein, daß sie, statt auf Besit, Erwerb ober physischen Genuß gerichtet zu fein, unmittelbar Handlungen und felbst Gesinnungen besteuern, welche bie Religion und Pietat zu Pflichten erhoben Eine Steuer auf bas Beten (Taxen zur Errichtung von Synagogen, gottesbienstliche Versammlungen mit und ohne Thora), auf bie findliche Chrfurcht, bem Andenken verstorbener Aeltern gezollt (Anzunden eines Seelenlichts an ihrem Sterbetage), ift wohl schwer vom sittlichen Standpunkt aus zu rechtfertigen. In besonderem Widerspruch mit bem Fortbestand des Lichtanzundgefälls steht jedoch das Decret der Centralfinang-Hofcommission vom 8. Mai 1813 (Kreisschreis ben vom 28. Mai 1813, 3. 18945\*)), welches die Aufhe= bung besselben mit ben Worten ankundigt: "Daß bie mit bem höchsten Patent vom 31. December v. J. einzuführen angeordnete Erwerbsteuer ohne Ausnahme allgemein werbe, baß jeboch mit ber Ginführung berfelben bei ber gallizischen Jubenschaft ber Lichteranzundaufschlag aufgehoben werden soll." Run ward die Erwerbsteuer bereits im Jahre 1813 bei ber gallizischen Judenschaft eingeführt, bagegen aber die Lichtanzundsteuer noch bis auf ben heutigen Tag nicht aufgehoben.

<sup>\*)</sup> Ebenso Decret ber Centralfinang : Hofcommission vom 14. Janner 1813. Kreisschreiben vom 10. Marz 1813.

Die brückenden Taxen bei Verehelichungen sind als Beschränkungen dieses Rechts schon besprochen worden, die andern lassen sich in die Kategorie der verschiedenen, bereits erörterten besondern Judenabgaben einbegreifen, namentslich ist der Geleitszoll für die aus Polen kommenden Israeliten, als gleichbedeutend mit Leibzoll, der Bolletentare zu coordiniren. Die für die Juden der Bukowina eingesführte Kopfsteuer ist derselben Würdigung wie die bereits besprochene Kopfs und Personalsteuer zu unterziehen.

Wir mussen es tief bedauern, daß die einfache Darles gung dieses Steuerspstems es in ein so grelles Licht stellt, daß wir nur wünschen könnten, dasselbe zu mildern, nicht aber noch zu verstärken. Wenn es aber selbst österreichischen Staatsbeamten gestattet ward, ungeachtet der so sehr verschrieenen österreichischen Censur, sich in Desters reich über das Unrecht und die Ungehörigkeit eben abgeschaffter und noch bestehender Steuern auf ganz unums wundene Weise auszusprechen\*): so gehen wir unter weit

- standa

<sup>\*) &</sup>quot;Die Erbsteuer läßt sich, wie auch burch bas neue Geset von ber österreichischen Regierung anerkannt wird, nicht rechtsertisgen, aber auch die Stempelabgabe entbehrt als eine Bermdsgenssteuer eines richtigen Grundsahes." Erdrterung des Stempels und Targesehes vom 27. Jänner 1840, vom f. f. wirkslichen Hofrath v. Kremer (Wien, Hofs und Staatsärarialdruckerrei 1840. S. 14). Ferner heißt es baselbst: "Nebensteuern sind blos dann unschädlich, wenn ihre Ansähe mäßig gehalten, wenn sie möglichst allgemein auserlegt werden, und wenn nicht, um den Ertrag nur einigermaßen zu sichern, zu drückenden Maßregeln die Zustucht ges

begünstigenberen Verhältnissen wohl nicht zu weit, wenn wir frei und offen behaupten, daß eine Regierung - es ware benn, sie ginge vom ,lucri bonus odor ex re qualibet" aus, bas man bem Bespasian über bie Einwendungen gegen eine gewisse Steuer in ben Mund legt - eher ihre letten Domanen, ja eher die Kronjuwelen verpfanden follte, bevor sie sich entschlösse, Steuern wie die erwähnten fortbe-Das Unverdiente ber Ehrenkrankungen, stehen zu lassen. welchen die Juden in Desterreich ausgesetzt find, haben wir nicht länger, als bei beren Erwähnung zurückgehalten. Wir fügen baher nur hinzu, daß sie und nicht in Ginklang zu ftehen scheinen weber mit dem Geift ber Milbe und Sumanitat überhaupt, wie felber sich in der übrigen ofterrei= dischen Gesetzgebung ausgesprochen findet, noch selbst mit bemjenigen bes Toleranzpatentes vom Jahre 1782, bas jebe frankende Unterscheidung in Wohnung, Kleidung, Besuch

- 1000

nommen werden muß" (S. 15). Ferner: "Je größern Spielraum bie getroffenen Maßregeln zu Berationen barbieten, besto verhaßter wird die Abgabe, desto mehr werden die Zahlungspsichtigen alle Künste anzuwenden versuchen, um das Steuerobject zu verheimlichen und die Finanzen um die Abgabe zu verkürzen. Die Folgen, die aus solchen Umtrieden nothwendig hervorgehen müssen, können unmöglich auf den Charakter der Nation einen wohlthätigen Einsluß haben" (S. 17). "Die Negierung hatte zur Auflassung der Erbsteuer um so mehr Grund, als sie die ihrem Princip nach in die gleiche Kategorie gehörige Personalsteuer und die Classensteuer aufgehoben hat, und durch die Beibehaltung der Erbsteuer in was immer für einer Form nur die vollkommene Regelung des Steuerzwesens verzögert worden wäre" (S. 18). Wie sehr übrigens auch die hier entfalteten Grundsähe gegen den Fortbestand der Judensteuern streisten, leuchtet von selbst hervor.

Hoffentlicher Orte aufhob, und am wenigsten mit jenem bes Hofbecrets vom 27. December 1793, welches bewilligt, daß in den an die tolerirten Juden zu erlassenden Verordnungen das Wort Jude weggelassen werden moge, weil auch an andere Religionsgenossen und Nationalisirte Religion oder Nation zum Unterscheidungszeichen nicht beigesetzt werde.

## Achtes Capitel.

(S d) [ u f.)

Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.

1. M. 1, 3.

Mit eben bem ruhigen Bewußtsein, womit ber Müller von Sans-Souci von bem großen Friedrich die Erhaltung seiner Mühle erwarten konnte, "weil es ja ein Reichskammergericht zu Berlin gebe," können auch die Juden in Desterreich die Aufhebung von Zuständen gewärtigen, die nicht nur mit Gerechtigkeit und Humanität im Allgemeinen, sondern mit den am positivsten und unzweideutigsten ausgessprochenen Rechtsbestimmungen im Widerspruche stehen. Wie diese Zustände entstehen und allmählig sich so gestalten konneten, darüber fanden wir im bisherigen Verlause Gelegenheit uns auszusprechen, und wird sich dieselbe am Schlusse noch weiterhin ergeben. Auch wäre es eine übel angebrachte Bescheitenheit, wenn wir das Verdienst verläugnen wollten, sie zum ersten Male in einen Brennpunkt zusammengesaßt zu

haben, weil wir uns eben dadurch des vorzüglichsten Erstärungsgrundes ihres Fortbestandes berauben würden. Ze schreiender sich aber nun einmal solche Mißverhältnisse gestalten, um desto vollständiger können sie Abhülse erwarten, und je länger sie derselben vergeblich zu harren hatten, um so schleuniger können sie sie gewärtigen: darum, weil die Grundlage des Staates Gerechtigkeit ist, die der Wahlsspruch des Monarchen: recta tueri, bekräftigt.

Es fann in Europa noch Stimmen geben (und wir haben selbst deren angeführt), die sich einer völligen Emanscipation der Juden, namentlich hinsichtlich ihrer Theilnahme an höheren Regierungsangelegenheiten, aus Gründen, die wir noch später zu beleuchten versuchen, entgegenstellen: aber über den Fortbestand so eigenthümlich greller Mißverhältnisse kann und wird sich nimmermehr die öffentliche Meinung billigend aussprechen. — Diejenige Sache, für welche schon vor sechzig Jahren Männer wie Dohm, Lessing, Herder ausstraten, sür welche heut zu Tage so viele Männer von Geist und Gesühl, ja ganze Nationen sich vereinigen, kann mit nichten als eine verlorne angesehen werden, und muß vielsmehr mit jedem Tage wärmere und bedeutendere Anhänger gewinnen.

Denn ein schreiendes Unrecht treibt gewaltsam tas Sonnenlicht der warmen Sympathie und der hellen Vernunst heraus, wovor die kleinen Irrlichter des Vorurtheils und der Befangenheit verschwinden, und je mehr Thatsachen, wie die vorliegenden, an solches Sonnenlicht gezogen werden, und je verbreiteter deren Kunde wird, besto lebendiger und uns

abweislicher wird sich die Gegenwart darüber vernehmen lassen.

Könnte diese aber auch schweigen, so gabe es noch ein zweites Appellationstribunal, das mit einem solchen Ausspruch nicht zurückhalten würde, es ist das der Ge= schicke, in deren Archiv alle Beschwerden, wie deren Be= scheide vertrauensvoller, als in irgend eines niedergelegt wer= den können. Denn sie ist die unbestechtiche Richterin, deren rücksichtsloser Hohlspiegel die Flecken an den Sonnen des Tages dereinst zurückwirft, sie ist der göttliche Hauch, der die Kränze der Unstervlichkeit grünen und welken macht.

Und in letter Instanz giebt es ja doch noch ein Tribunal, bas jedem gebrochenen Herzen Beruhigung über ein verkannstes Recht gewährt, es ist das der obersten Instanz, nicht der auf Erden, sondern der heiligen und untrüglichen überm Sternenzelt, vor welcher kein Unrecht ungesühnt bestehen kann; denn wohl ist die Weltgeschichte das Weltgesricht, aber das Weltgericht mag doch noch eine Geschichte für sich besonders sein! Und der das Ohr am Menschen gebildet hat, der hört wohl selbst die Wehklage seiner mißshandelten Creatur!

## Die

## Juden in Desterreich.

3 meiter Banb.

# Juden in Oesterreich.

Vom Standpunkte

der Geschichte, des Rechts

und

des Staatsvortheils.

In drei Buchern.

Bmeiter Band.

Leipzig, 1842.

Verlag von Maher und Wiganb.

## Inhalt des zweiten Bandes.

#### Drittes Buch.

| Die | Juben  | in  | Defterreich |  | v o m | St | Standpunfte |  |  |  |   |
|-----|--------|-----|-------------|--|-------|----|-------------|--|--|--|---|
| be  | e Staa | tev | ortheils.   |  |       |    | •           |  |  |  | 3 |

#### Ginleitung.

§. 1. Civilisation und Macht auf Gerechtigkeit beruhend. §. 2. Besondere Anwendung auf die Principien der ofterreichischen Regierung. §. 3. Folgerungen. §. 4. Eintheilung.

Staatswirthichaftliche Bebeutsamfeit

Juben und ihr Ginfluß auf bie Staats.

#### Erster Abschnitt.

5. 5. Haltbarkeit und Entwicklung, Anzahl und Bild, samkeit der Juden. §. 6. Haltbarkeit. §. 7. Entswicklung. §. 8. Anzahl. §. 9. Bildsamkeit, Tüchtigkeit, Brauchbarkeit. §. 10. Wichtigkeit dieser Untersuchungen. §. 11. Die Juden als Ackerbauer. §. 12. Die Juden als Handwerker und in bürgerlichen Künsten. §. 13. Handel und Industrie der Juden. §. 14. Die Juden als Kinanzmänner, in Bank: und Ereditwesen, und in Begründung und Beförderung großartiger Handelssstraßen. §. 15. Die Juden im Wehrstande. §. 16. Die Juden in Wehrstande. §. 16.

-

als Aerzte, Juristen, Lehrer, so wie in Wissenschaften und Kunsten überhaupt. §. 17. Schlußfolgen.

#### Zweiter Abschnitt.

Allgemeine Nachtheile einiger Rechtsbeschräns fungen ber Juben, nebft fich baraus erge: benden partiellen Bortheilen für sie selbst. §. 19. Das Berbot bes Grundbefiges 5. 18. Bortvort. jum allgemeinen Nachtheile und jum besonbern Vortheile ber Juben ausschlagend: a) arithmetische Auffiellung; b) ber Landbau im Gegensat jum Sandel, ein fehr langfamer Gludemeg; c) Schwierigkeit bes Capitalum: fates; d) Unficherheit und Beranberlichfeit bes Werthes; e) großere Belaftung; f) Processe und Streitsachen; g) Lurus und gefellschaftliche Stellung. §. 20. Bors theile, welche bagegen bem Landbau burch Buwenbung frischer Capitalien entstehen wurden. §. 21. Nachtheile ber beschränkenden Bedingungen im unbeweglichen Be: §. 22. Berwehrung bes freien Berfehre. fisthume. 5. 23. Bermehrung gelehrter Ctubien. 6. 24. Ber: wehrung bes Rriegshandwerfe. g. 25. Beschranfung in ber Kleibung und im Umgange. §. 26. Befchran: fung im Wohnen. §. 27. Wohlthatige Wirfungen ber Aufhebung ber gebachten Befdrankungen. f. 28. Nachwort.

#### Dritter Abschnitt.

auf das Nationalgesühl. §. 30, Das Benehmen der großen Continentalmächte gegen die Juden. §. 31. Errungene und wieder verlorene Bortheile österreichte scher Juden unter vorübergegangener Frembherrschaft. §. 32. Besorgnisse, die sich aus der fortwährenden Here

abstimmung bes Baterlandssinnes ergeben. §. 33. Dach=

Seite

**2**3

156

thelle, bie fich aus ber anomalen Stellung bes geabelten und burgerlich unfähigen Juden herausstellen. Beleuchtung ber vorzüglichsten Ginwanbe, bie gegen Aufhebung ber burgerlichen Unfahigkeit ber ofterreichischen Juden aufgestellt werben fonnten. §. 35. a) Extra ecclesiam nulla est salus. §. 36. b) Der Begriff bes §. 37. c) ber bieparate Wegenfat driftlichen Staates. bes Jubenthums jum Christenthume fiehe ber ftaats: amtlichen Befähigung ber Juben entgegen. §. 38. d) ber Messtasglaube ber Juden und ihre Nationalabson= §. 39. e) Entgegenstellung ber offentlichen Dei-§. 40. f) Entgegenstellung ber Conberintereffen. §. 41. g) Abneigung gegen Neuerungen. §. 42. h) Beforgniß vor Bermehrung ber jubifden Bevolferung. §. 43. i) Die Aufhebung jubifcher Rechtsbefchrankungen fet eine liberale Ibee. §. 44. k) Bu folder Aufhebung fet bie jubische Bevolferung in Desterreich noch nicht reif. §. 45. 1) Diese Aufhebung liege allerdinge im Recht und allgemeinen Bortheil, boch konne folche nur all: måhlig gefchehen.

#### Anhang.

Schließliche Bersuche zur Entrathselung bes Fortbestandes ber jubischen Rechtsbeschränkungen. — Ibeen über bie Ersetzung bes Ertrags ber Jubensteuern. — Schluswort.

### Machträge

I. Bur Gefdichte ber Juben in Bohmen.

Ueber die alteren Nachrichten berselben nach Hagek. Unzuverlässigkeit berselben. Der Handelserwerb der Juden erweckt Neid und Mißzgunst; bennoch bleiben sie dis zum Jahre 1096 im ruhigen Besitse der erworbenen Güter, da dann die Verfolgungen durch die Kreuzsahrer bezginnen. Nach Vefreiung von denselben gelangen sie zum Besitze von Rechten und Freiheiten, wodurch die von Ottocar ertheilten Privilegien sich allmählig factisch hervorbilden.

a sourcelle

#### II. Ueberficht ber Gefchichte ber Juben in Galligien.

Ihre Rechtsverhaltnisse bilbeten sich factisch aus, bevor sie gesetlich bestanden. Ueber die Ursachen, welche sie in Polen längere Zeit von nachtheiligen Einstüssen unberührt ließen. Ihr Corporationswesen. Gleich dem Abel und den Städten bilden sie eine selbstständige Genossenschaft. Modisicationen, welche hierin durch die Therestanische und Iosephinische Iudenordnung eintreten, ohne in dem Wesen selbst eine Aenderung hervorzubringen. Ueber die ältesten Rechtsurknnden der polnischen Iuden. Die Freiheitsbriefe von Boleslaw dem Frommen und Kasimir dem Großen. Sie enthalten die ausgedehntesten Begünstigungen. Bedeutende Beschränkungen der Therestanischen Iudenordnung hinsichtlich des Pachtzund Eigengrundbesitzes. Statt der spätern Erleichterungen unter Kaiser Ioseph II. treten weiterhin noch größere Beschränkungen ein.

Neber die Bedeutsamkeit der Juden in Polen, und über die drei Perioden der Privilegirung, der Beschränkung und des Fortschreitens zur Gleichstellung mit den übrigen Unterthanen. Gegensatzur lettaus, gesprochenen Absicht durch spätere Verordnungen dargestellt. Die Besschränkungen erstrecken sich nicht nur auf den Grundbesitz, sondern auch auf Handel und Gewerbe; vorzüglich aber entsteht ein früher nie vorhanden gewesener Druck durch die Einführung eines besondern Spstems von Resligionssteuern. Ueber die Justizpstege in älterer und neuerer Zeit. Rücksblick auf die geschichtlichen Rechtsverhältnisse der Juden in Gallizien. Schluß.

#### Bum zweiten Buche.

Bum fünften Capitel S. 278 ifraelitische Schule Lembergs bestreffend; — zu bemselben Cap. 2) Nachträgliches über bie Jubensteuer in Bohmen.

## Drittes Puch.

### Die Juden in Desterreich

vom Standpunkte bes Staatsvortheils.

"Unser Jahrhundert ist unendlich überlegt und berechnend, wehe bem, ber seine Borschläge und Entwürfe bamit beginnt, zu erweisen, daß sie gerecht und nicht vielmehr, daß sie nützlich sind."

Cotvos, bie Emancipation ber Juben, beutsch von Rlein, Pesth 1941. S. 49.

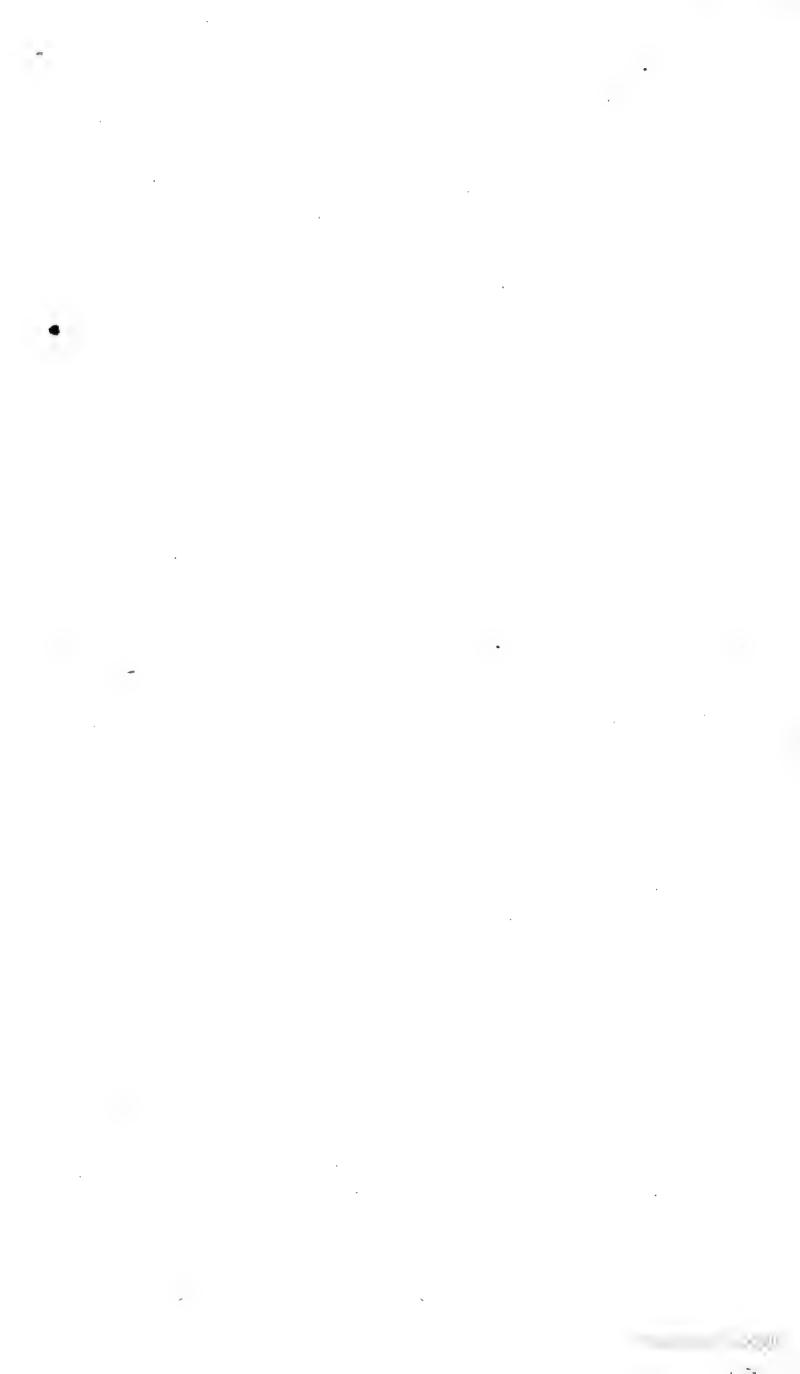

## Ginleitung.

"Das außere Auftreten eines Staates hangt mit dem Leben und Walten in seinem Innern auf das innigste zusammen." Genz, kleine Schriften 1. Thl. S. 4.

#### §. 1.

Civilifation und Macht auf Gerechtigfeit beruhenb.

Wenn es gewiß ist, daß Gerechtigkeit das sittliche Princip des Staats bildet, so ist es nicht minder sicher, daß sie auch zu den Attributen einer weisen und geachteten Regierung gesthört. Wie mit Recht gesagt worden ist, die Heuchelei seine Huldigung, welche das Laster der Tugend darbringe, so darf auch angenommen werden, daß selbst diesenigen Staaten, welche nicht aus innerem Anrtiebe vom: "justitia regnorum fundamentum" ausgehen wollten, sich doch den Schein hievon geben müßten, um nicht an Achtung und Ansehen bei andern Nationen einzubüßen. Wie aber Kenntniß für das Individuum Kraft ist, so heißt Civilisation für den Stagt Macht. Daher auch heut zu Tage selbst die unumschränkstesten Regierungen nicht den Grad von Selbstgenügsamseit besihen, um den Borwurf der Barbarei auf sich lasten zu

lassen, und der öffentlichen Meinung mit Trop und Verachstung zu begegnen.

#### §. 2.

Besondere Anwendung auf die Principien der österreichts schen Regierung.

Allein bas Princip ber bsterreichischen Regierung hat eine noch tiefere Begrundung. Es halt nicht nur Autofratie, Willführ und Despotismus fern, es anerkennt nicht nur Gerechtigkeit als Ausgangspunkt, sondern es will derselben auch Milbe und humanitat beigemischt wissen. Darum ift es feine leere Flosfel ber Schmeichelei, wenn die bsterreichis sche Regierung eine väterliche genannt wird; vielmehr liegt in soldzem Spitheton bas Charakteristische ihres Princips. Vortrefflich fagt hierüber ein neuerer englischer Schriftsteller, ber, unbefangener und gründlicher als Viele, sich mit den österreichischen Bustanden beschäftigte\*): "In der österreichi= schen Monardie finden wir ein Princip, das gleichweit von bem von Montesquien festgestellten ber Ehre und ber Furcht Es mag am treffendsten burch bas bes väterlichen ist. ober auch des patriarchalischen Princips bezeichnet wer= ben, so wie bessen Product burch - Ehrfurcht. (F3 schreibt dem Souverain als Vater eine der Theorie nach zwar absolute und uncontrollirte Macht zu, welche jedoch auf bem willigen Gehorsam berjenigen beruht, über welche sie ausgeübt wird. Es betrachtet alle Glieder des Staates als Glieder Einer ganzen großen Familie, allerdings in

1000

<sup>\*)</sup> Turnbull's Austria, London 1840. 2. Thl.

Stellung, Beruf und Fähigkeit von einander sehr verschies den, aber als Objecte einer gleichmäßigen, väterlischen Sorgkalt der Staatsverwaltung, an welche sie kindliche, nicht knechtische Abhängigkeit knüpft. Daraus ergiebt sich das Streben, mit dem Scepter der unumschränkten Regierung nicht sowohl Furcht, als Liebe hervorzurusen, die oberste Gewalt niemals in Frage stellen zu lassen, aber das Gewicht dieser Gewalt so unmerklich und erleichternd zu machen, daß sie dem Bolke als Schutzwehr, so wie als Triedseder seiner individuellen Beglückung erscheine und ihm die Pflicht des passis ven Gehorsams in eine theuere Gewohnheit umwandle."

#### §. 3.

#### Folgerungen.

Mit dem Borsate, uns streng an den hier vorangestellsten Standpunkt zu halten, bringen wir die gemachte Schilberung der Judenbeschwerden in Desterreich und der sich das durch erzeugenden Collisionen nur darum in Erinnerung, das mit sie auch gegen das hiemit wohl kaum sehlerhaft definirte politische Princip des Staates gehalten werden. Und wenn wir wünschen müssen, daß sich solcher Rückblick auch auf die versuchte Charakteristrung von Judenthum und Juden vom sittlichen Standpunkte aus erstrecken möge, so geschieht es, damit aus der sich hieraus erzeugenden Achtung sich diesenige Schähung entwickle, nach welcher der Staatsmann von Kopf ohne Herz Menschen wie numerische Größen betrachtet. Denn völlig absehend von den bisherigen Standpunkten, beschräcken wir uns hier lediglich auf benjenigen

der Klugheit, aber ber Staatsklugheit, welche den Staatsvortheil vorausset, und wodurch er mit möglichster Beseitigung aller andern Rucksichten verfolgt wird.

## §. 4. Gintheilung.

Dieser Ansicht folgend, sinden wir es angemessen, dieses Buch in drei Abschnitte einzutheilen, und bestimmen die Aufgabe des ersten zur Darlegung des Schäungswersthes der Juden unter dem Gesichtspunkte ihrer staatswirthschaftlichen Bedeutsamkeit und ihres Einflusses auf die Staatswohlsfahrt;

- Des zweiten zur Erörterung der allgemeinen Nachtheile einiger Rechtsbeschränkungen der Juden, nebst sich daraus ergebendem parti= ellen Vortheil für sie selbst;
- bes britten zur Enthüllung ber politischen Gründe für die Aufhebung der Rechtsbeschränkun= gen der Juden und zur Beleuchtung der hie= gegen erdenklichen Einwände.

Wir betrachten die Juden zuvörderst im Allgemeinen und nach dem Leitsaden, den und ihre Geschichte an die Hand giebt (jedoch zur Vermeidung von Wiederholungen mit steter Beziehung auf das bereits im ersten Buch Vorgekommene), und sodann mit besonderer Verücksichtigung Desterzreichs und der Neuzeit.

## Erster Abschnitt.

Staatswirthschaftliche Bebeutsamfeit ber Juben und ihr Einfluß auf bie Staatswohlfahrt.

"Feines scharffinniges Bolt, ein Wunder ber Beiten!"

Herber.

#### §. 5.

Haltbarkeit und Entwickelung, Anzahl und Bilbsamfeit ber Juben.

Sei es, daß man die Juden als das Duecksilber oder aber als ein sich assimilirendes Salz im Blute des Staatskörpers betrachte, als ein gehaltvolles Etwas, das sich eben bei der Behandlung des ganzen Körpers nicht füglich ignoziren lasse, wird man sie immer in Betracht zu ziehen has ben, und dies zunächst in Beziehung auf ihre Haltbarkeit, Entwickelung, Anzahl und Bildsamkeit.

#### §. 6.

#### Saltbarfeit.

Die Juden haben alle Zeiten und Völker überdauert. Und welche Völker! Und welche Zeiten! In Jahrhunderten ber Finsterniß und Barbarei oft aus Desterreich vertrieben, ist man immer wieder auf sie zurückgekommen, oder haben sie sich immer wieder Eingang zu verschaffen gewußt. Gleichs viel! Denn entweder ergab es die Nothwendigkeit nicht ansbers, oder war es ihr Scharssinn und ihre Gewandtheit, die dieses bewirkten. Das Eine wie das Andere spricht sür ein bindendes, den Stürmen der Zeit Trop bietendes Cesment in diesem Volke, dessen völlige Beseitigung sich zu keiner Epoche als angemessen darstellte, wie aus dem gesschichtlichen Theile dieses Werks wohl hinlanglich hervorges hen dürfte.

#### §. 7.

#### Entwidelung.

Wir haben bereits des bewundernswerthen Culturgansges der Juden in Desterreich innerhalb der letten sechzig Jahre gedacht. Sie haben sich aber als nütliche Glieder aller Staaten, von denen sie aufgenommen wurden, bewährt, selbst wo sich ihnen hiezu nur eine zögernde Hand darbot. Die Raschheit dieser Entwickelung nach tausendsährigem Druck, welcher dieses Volk in Banden hielt, zeugt von großer Elasticität, die wir Anlaß sinden in der Darstellung der Mannigfaltigkeit der Gestaltungen zu entsalten, unter welchen sich ihr Geist tüchtig und gemeinnützlich erwies.

§. 8.

#### Anzah I.

Nach den neuesten Angaben betrug die jüdische Bevolkerung in Desterreich:

| im  | Lande     | unter    | der    | Enns | • | • • | •   | •    |     |     | 3,526      |
|-----|-----------|----------|--------|------|---|-----|-----|------|-----|-----|------------|
| =   | =         | ob       | ber    | Enns |   | •   |     |      | • • | •   | 1          |
| R   | årntsyen  | und s    | train  |      |   | •   |     | •    |     |     | 8          |
| R   | üstenlani | <b>.</b> |        |      | • |     | •   | •    | •   | •   | 3,453      |
| T   | grol.     |          |        |      | • | •   | •   |      | •   | •   | 960        |
| B   | öhmen     |          |        | • •  |   |     | •   | •    |     | •   | 64,780     |
| M   | dahren 1  | und S    | dylesi | en . | • | •   | • ' | •    | •   | •   | 37,316     |
| (3) | allizien  |          |        |      |   | •   | •   | •    | •   | •   | 283,345    |
| D   | almatier  | it .     |        |      |   |     | •   | •    | ٠   | •   | 566        |
| L   | mbardei   |          | •      |      |   |     | •   | •    |     |     | 2,916      |
| V   | enedig    |          | •      |      | • | •   | •   |      |     | • • | 4,389      |
|     |           |          |        |      |   |     |     |      |     |     | 401,260    |
| 11  | ngarn .   | • •      | •      |      | • |     | 262 | ,000 | )   |     |            |
| 6   | iebenbü   | rgen .   | •      | •    | • | • . | 5   | 3400 | )   |     |            |
| W   | lilitårgr | enze.    |        | •    | • | •   |     | 479  |     |     |            |
|     |           |          |        |      |   |     |     |      |     |     | 266,879    |
|     |           |          |        |      |   |     |     |      | _   |     | 667,139 *) |
|     |           |          |        |      |   |     |     |      |     |     | •          |

<sup>\*)</sup> S. Statistische Uebersicht ber Bevölferung ber österreichischen Monarchie von Siegfried Becher. Stuttgart 1841. S. 126.

#### §. 9.

Bilbfamfeit, Tuchtigfeit, Brauchbarfeit.

Es wird nun die Aufgabe ber nachfolgenden Paragra= phen sein, darzuthun, wie die Juden sich von jeher, und zwar unter Druck und Erschwerungen zu ben mannigfaltigsten, befonders aber zu ben gemeinnütigsten und wichtigsten Beschäftigungen im Staate bildsam, tudtig und brauchbar erwiefen. Den Juden macht es vornehmlich bedeutend, daß er eine beständige Energie entfaltet, theils um sich auf bem einmal errungenen Plat zu behaupten, theils um irgend einen zu Die Fulle bes Stoffes legte uns hier Beschranfung auf bas Nothwendigste auf; wenn wir aber etwas lan= ger und vielleicht mit scheinbarer Vorliebe bei ben Rubriken Handel und Industrie verweilen, so wird man sich leicht überzeugen konnen, daß es nicht geschieht, weil wir bem Juben weniger Tuditigkeit zu andern Dingen zuzutrauen hatten, sondern einmal, weil und die Berhaltniffe, in die sie gebracht wurden, mehr Nachweisungen in dieser Hinsicht gestatten, und dann weil jene Momente sich zu den wichtig= ften, zu ben herrschenden erhoben haben. Wilt das für die meiften Staaten, fo gilt es besonders fur Defterreich. Gin geistreicher Publicift dieses Landes sagte vor Kurzem (in den piis desideriis fur Ungarn): "In ber Industrie und bem Handel liegt ber Reichthum, in dem Reichthum die Macht, in der Macht die Freiheit des Landes." Wohl! Uns liegt nun ob, barzuthun, daß dem Anfangsgliede dieser Kette noch

ein anderes vorgesetzt werden kann: in den Juden liegt Industrie und Handel.

#### §. 10.

Wichtigfeit biefer Untersuchung.

Ist aber die Bedeutsamkeit der Juden nicht nur für diese, sondern für die Gesammtsactoren der Staatswohlsahrt nicht zu verkennen, so wird es auch nicht mehr schwer zu erweisen sein, wie jede schädliche Einwirkung auf Kraft, Freiheit, Geist und Gemüth derselben nur zu den nachtheiligsten Rückwirkungen in allgemeiner Beziehung sühsen könne.

Zugegeben, daß Menschen, und namentlich Juden, nur Bahlen in ben Augen bes Staatsmannes sein konnten, fo wird doch sicherlich das Facit größer sein, welches durch die Multiplication mit ganzen Zahlengrößen, mit ihren Ginhei= ten hervorgebracht wird, als wenn dieselbe Operation mit beren Bruden vor sich ginge. Der freie emancipirte Jude ist aber die Einheit, die ganze Zahlen = ober Menschen= große, der von der Wiege an, an Hand und Fuß gefne= belte, am Herzen gebrochene Jude — auch die gebrochene Menschengroße. Wenn es die Politif erleuchteter Regierun= gen ofters mit sich brachte, Menschen von ausgezeichnetem Beist und Scharfsinn zur Emporbringung wichtiger Staatsinteressen burch besondere Vorredte zu begünstigen, wie z. B. Peter der Große es mit den hollandischen Kaufleuten und Rhebern that: wie läßt sich im ähnlichen Falle das Verfahren erklaren, sie allen Andern hintanzuseten, ihre Wirk-

famfeit überall zu erschweren und burch ganz unverhältniß= mäßige Auflagen zu lahmen, endlich ihr Gemuth niederzus schlagen und sie zu Betrachtungen zu führen, die ihren gu= ten Willen nothwendig herabstimmen mussen? Solche mussen sid aber erzeugen, wo einerseits vermoge ber bestehenden Einrichtungen die Verhaltniffe ber Juden nicht zur öffentli= den Verhandlung gelangen konnen, indem die Erfahrung lehrt, daß hiedurch fast überall die vorzüglichsten Erschwernisse ein Ende nahmen, andrerseits aber wiederholte Vorstel= lungen und Bitten entweder ganz ohne Folgen blieben oder nur Vertröstungen und Versprechungen zur Folge hatten, bie sich von einem Jahrzehnt zum andern und von einer Ge= neration zur andern erstreckten, und wenn es am Ende zu dem Bruchtheile einer Magregel fam, berselbe sich als vollig ungenügend erwies und sich jum vorliegenden Bedurfniffe gleichsam nur wie ein Almosen verhielt, bas man einem zudringlichen Bettler himvirft. Wenn auch eine berartige Behandlung nicht im Stande war, die unter allem Druck erprobte Anhanglichfeit ber Juden an Herrscherhaus und Baterland zu ersticken, geschweige benn eine ihnen völlig frembe revolutionare Gesinnung zu erzeugen, so muß boch beren Einfluß, durch Umstände gesteigert, auf welche wir am Schlusse bieses Buches zurücksommen, nothwendig ber vollständigeren Entwickelung jenes Patriotismus Ginhalt thun, ber zu allen Zeiten, vorzüglich aber in benen ber Noth so mächtige Wünder ausübte \*).

<sup>\*)</sup> Und ben man bennoch von den Juden gewärtigt. Man gestatte und, hiebei einer wahren Anekote zu erwähnen. König Friedrich Wilhelm I.

Wir glaubten uns dieser Borbemerkungen nicht enthalsten zu können, um besto sicherer die Ausmerksamkeit auf die nachsolgenden S. zu lenken, in welchen wir uns vorznehmen, den Beruf der Juden zur Agricultur, zum Handswerk, zum Handel, zur Industrie, zum Finanzwesen, zur Kriegsprofession, endlich zu den verschiedenartigsten praktischen und speculativen Wissenschaften, so wie zu den schönen Kunssten herauszustellen, wobei das Verhältniß einer geringen und späterhin allenthalben zerstreuten Minderzahl, das auch die diessälligen Erhebungen so schwierig macht, dann die Verzfolgungen und Beschränkungen, denen sie heimsiel, gar sehr in Erwägung zu ziehen sind.

#### §. 11.

#### Die Juben ale Aderbauer.

Wenn wir heut zu Tage die Juden in nur geringer Anzahl dem ersten und verbreitetsten Beruse, dem Ackerdau zugewendet sehen, so haben wir es nicht den von Alters her ihnen überkommenen Neigungen und noch weniger ihrer Nestigion zuzuschreiben: wir haben deshalb nur die Willkahr und Barbarei anzuklagen, welche so viele Jahrhunderte hindurch

von Preußen, bekanntlich ein sehr strenger Fürst, bemerkte einst von dem Garten seines Schlosses aus zwei Juden, die ihn aber nicht sobald anssichtig wurden, als sie sich eilends im benachbarten Gebüsche verbargen. Aber der König schritt grimmig auf sie zu, und als er sie erreicht hatte, fragte er sie: Warum slüchtet Ihr Euch? — Wir sürchten uns, Eure Majestät. — Ihr sollt mich aber nicht sürchten, sagte der König, indem er mit seinem spanischen Nohr eigenhändig auf sie losschlug: Lieben sollt Ihr mich, lieben! Fiat applicatio!

jeden bei ihnen sichtbaren Besitz zum Gegenstande von Erspressungen machte und dadurch unter ihnen dem Ackerbau andere Erwerbszweige substituirte, deren Vererbung von den Vätern auf die Sohne auch beim Eintritte besserer Zeiten nicht so schnell Einhalt gethan werden konnte.

Moses machte ben Aderbau zur Grundfeste bes jubi= schen Staates, und Judaa war ein Agriculturstaat par excellence, so wie Sparta und Rom vorzugsweise friegerische, Phonicien und Carthago handeltreibende Staaten waren. Die religibsen Gesetze und bie politischen Berordnungen, die Sitten und Gebrauche gruppirten sich gleichsam um bas eine herrschende Spftem, und so hoch schätzten die Juden ben Feldbau, daß Caul als wirklicher Konig sich nicht scheute, Hand an den Pflug zu legen. Und mußten Landbau und Biehzucht nicht in Ehren bei ben Juden stehen, wenn sie bedachten, "daß ihre Patriarden als Hirten burch bie Welt gezogen, daß Moses und David von ber Heerde weg zu Führern ihres Volkes berufen worden waren?" Auch der weise Elifaus, welcher zu feinem Feldbau zwolf Pfluge nothig hatte, war eben im Ackern begriffen, als er zum Propheten berufen ward. Aber die Juden waren hierin, wie in so vielen andern Studen originell und er= finderisch. Sie übernahmen an Canaan einen handeltreiben= ben Staat und schufen baraus einen Agriculturstaat, sie hat= ten in Egypten das Wasser als Triebrad des Feldbaues ken= nen gelernt, sie ersetten es gang selbstständig burch Anwenbung bes Feuers; und noch ganz neuerlich, und zwar in Desterreich, hat man ihr Agricultursystem hervorgesucht und

halt es nach Jahrtausenden der Fortschritte und der Erfins dungen nicht für unmöglich, darauf zurückzukommen \*).

Welche Hindernisse sich nach ber Zerstreuung der Juden einer fortgesetten Widmung zum Ackerbau entgegenstellten, ift Daß sie dieselben bereits im Eingange erwähnt worden. bennoch, ber Lehren bes eben zu biefer Zeit entstandenen Talmuds und ber vaterlichen Sitte eingebenk, zu ihrem größten Nachtheil oft genug versuchten, beweist die in der Beschichte so häusig vorkommende Beschlagnahme ihrer liegen= den Güter, vor welcher sie in keinem Lande, und bis spat in die neuere Zeit hinauf, in keinem Jahrhundert sicher gewesen sind. In ber Mischna kommen die Juden als Acters bauer, Paditer und Besiger von Landereien vor. Jodyanan (im 3. Jahrhundert n. Chk.) fagt: "Wer eine große Erbschaft bald burchbringen will, muß seine Feldarbeit ben Tagelohnern ohne Aufsicht überlassen." Die babylo = nischen Juden in Persien trieben Ackerbau und Biehzucht. Daß die Juden in Spanien den Boben bebauten und ihre alten Gebräuche babei beobachteten, erhellt ebenfalls aus bem Talmub, und es ist erwiesen, daß sie unter ber Herrschaft der Araber daselbst dem Ackerbau sehr oblagen, beson= bers aber im breizehnten Jahrhundert bem Weinbau sich widmeten und zur Erzeugung sowohl, als zum Vertrieb ber vortrefflichen spanischen Weine wesentlich beitrugen. Wir ent=

<sup>\*)</sup> Der achtungswerthe österreichische Dekonom Freiherr von Ehrensfelb in öffentlichen Blattern. — Regnier, sur l'agriculture des juiss. — Salvador, de la loi et des institutions de Moyse. — Jost, Geschichte ber Juden, 9 Theile.

nehmen aus ben Ausspruden ber Concilien, daß es allent= halben viele Pachter gab. Im beutschen Reiche konnten aber die Juden den Landbau im Großen nicht mahlen, denn die Landereien gehörten in Unterabtheilungen ben Ebelleuten, welche ihre Erbguter nicht gern veraußerten, und ba es ben Juden untersagt war, driftliche Eklaven zu halten, an ihnen am wenigsten Raufer finden fonnten. Auch war ber Lan= berbesit in ben Zeiten bes Faustrechts fehr unsicher, ber Bauer aber war ein Eflave und hatte ein fehr fummerlis djes und gedrucktes Leben; zubem fonnte sich eine Jubengemeinde auf bem Lande nicht erhalten, ba fie ben Anfallen ber Feinde beständig ausgesetzt gewesen ware. kommen anderweitige Ansiedelungen von judischen Ackerbauern nicht selten vor. Die in ber Krimm und Polen fehr zahlreichen und allgemein geachteten Karaiten (bekanntlich biejenigen Juben, welche sich streng an bas Geset Moses' ohne talmudische Auslegung halten) widmen sich seit langer Zeit fast ausschließlich bem Ackerbau. Benjamin von Tubela, ber berühmte jubische Reisende, welcher im zwölften Jahrhundert lebte, fand auf bem Berge Parnaffus in Gried enland 200 Juben, welche unter ber Leitung ihres Rab-Der Erabischof be Pradt sagt: biners Ackerbau trieben. "Von ben aus Portugal vertriebenen Juden wandten sich mehrere nach Brafilien und trieben Ackerbau allbort. waren es, welchen man (in bisher unbefannten Gegenden) die Erstlinge der Aernten zu danken hatte."

In der Berbarei ist der Weinbau ein ganz bes sonderer Nahrungszweig der Juden, die ihn selbst pslegen,

keltern und versenden. In der Türkei und im ganzen Drient, namentlich in Marocco und im glücklis chen Arabien findet man sehr viele jüdische Ackerbauer.

In Oftindien leben fehr viele Ifraeliten größtentheils vom Alderbau. In Condindina leben 1000 Ifraeliten fast alle vom Ertrage ihrer Cocospflanzungen. In 3a= maica giebt es ihrer viele, welche sich mit bem Anbau bes Buders und Raffces befassen, ebenso in Surinam, Ber= bice, Demerary und ben andern hollandischen Colonieen, fo wie in Gub-Carolina; und merkwurdig ift es, bag Ifraeliten weit mehr arnteten, als vor ihnen auf benselben Plantagen Christen zu erwerben im Stande waren, und baß sie babei weit schonender, als biese mit ihren Eflaven verfuhren. Dody wir kehren zu Europa zurud. In England und im Konigreiche ber nieberlande, namentlich in der Proving Gelberland giebt es israelitische Landbesiger, welche es burch bieses Geschäft zu einem sehr erfreulichen Wohlstande gebracht haben; auch die großartigen niederlandiichen Agriculturcolonieen zahlen unter ben Ansiedlern viele Juben. In Preußen giebt es nicht wenig ifraelitische Landwirthe, und nur in ber Nahe Berlins hat man wohl 10 - 12 große judifde Defonomen, die ihre Guter felbft bewirthschaften, vorzüglich aber zahlt Preußisch = Schlesien beren viele ausgezeichnete In allen beutschen Bundesstaaten, in welchen bie Gefete nicht unübersteigliche Schwierig= keiten entgegenstellen, findet man in nicht unbedeutender Anjahl Juden, welche die Landwirthschaft im Großen und Kleinen betreiben, namentlich aber im Konigreich Wurtemberg

größere Dekonomen, beren Bewirthschaftungen zum Mufter Gang besonders aber ift es Frankreich, dienen konnten. bas eine verhältnißmäßig große Anzahl von Landbesigern aufzuweisen hat. Schon im Jahre 1810 zählte man beren 1232 daselbst, während 20 Jahre früher noch kein einziger ba war. Und wie schnell wußten sie sich nicht in ben ihnen fo fremd gewordenen Beruf zu finden. Herr Mofes May be Mufdyateau kaufte im Jahre 1803 bas alte Schloß unb Gut Landeville. Aus einer sumpfigen, einem Wildbach preis= gegebenen Buftenei schuf er binnen Kurzem ein Paradies, einen wahren Garten Eben, ber balb jedem Landwirthe zum Mufter bienen konnte. Die Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues in Frankreich verlieh ihm eine Chrenmedaille und außerte sich, sie wunsche zu vernehmen, bag fein Bei= fpiel unter ben Anhangern ber Religion Mofes' zahlreiche Nachahmer finden moge. In Nordamerika haben sich fehr viele Juden, ja in ber letten Zeit ganze Gemeinden aus Deutschland zum Ankauf und Betrieb von Landereien angesiedelt. Was nun die ofterreichische Monarchie anbelangt, so haben die bisher herrschenden Normen in ben beutsch = bsterreichischen Provinzen es faum möglich gemacht, daß der Jude sich mit dem Feldbaue beschäftigen konne. In Ungarn wurde erst burch bie wohlthätigen Berfügungen bes letten Landtages biefe neue Bahn ihrer Thatigkeit eröffnet. In Gallizien aber bebauen die Israeliten die Felder, welche sie in Pacht haben, besser, als ihre Nachbaren, und bringen häufig Gesame aus der Fremde mit; auch leben in einigen Theilen dieser Provinz die ganz dem Feldbau sich

widmenden, schon früher erwähnten Karaiten. In ber Lombardei haben sich mehrere reiche Juden angekauft und legen baselbst Maulbeerpflanzungen und Seibenfilatorien an, namentlich in den Gegenden von Padua und Verona. Benetianischen wurden einige judische Gutsbesitzer wegen der ihnen wohlgelungenen Austrocknung von Morasten ehrenvoll ausgezeichnet. Die fetten Grunde um Mantua, so fruchtbar sie sind, und so lohnenden Ertrag sie versprechen, fanden boch aus verschiedenen Gründen\*) sehr schwer Käufer, so lange das Andenken der häufigen Invasionen noch frisch war. Die Juden aber scheuten sich nicht, sich daselbst anzufaufen, und bewährten auch hiebei ben Muth, ber sie in ihren Speculationen so sehr auszeichnet und stets dem Objecte berselben wenigstens eben so fehr, als ihnen selbst zu Gute kommt. — Aber je uneingeschränkter ben Juden bas Recht, Feldbau zu treiben, ertheilt wird, desto besser für ben Staatsvortheil. Am beutlichsten vielleicht ergiebt sich bieses aus einem Rescripte des konigl. preußischen Ministeriums bes Innern an die königliche Regierung zu Münster d. d. 25. Marz 1824, worin es unter Anderem heißt: "Nebri= gens haben die geschilberten Rachtheile ber den Juden ge= statteten Freiheit, landliche Grundstude zu erwerben, sich in den Ländern, wo das Edict vom 11. März 1812 zur An= wendung kommt, bisher nicht geoffenbart. Die Concurrenz judischer Creditoren bei Subhastationen ist bei Zeiten, wie

<sup>\*)</sup> Siehe Cattaneo sulle Interdizione Israelitiche. Milano 1836. S. 58.

Derderben der in Insolvenz gerathenen Shuldner herbeizus führen pflegt, sogar erwünscht. Auch scheint das Gemeinwesen nicht dadurch gefährdet zu werden, daß vermögende Justen, welche in den Fall kommen, sich ländliche Grundstücke, worauf sie Capitalien dargeliehen haben, bei eintretender Cubhastation adjudiciren zu lassen, der gleichen Grundstücke entweder zu verpachten oder bei Gelegenheit auf eine ihnen vortheilhafte Weise wieder zu versäußern suchen und erste wieder zu versäußern suchen sie eine ihnen vortheilhafte Weise wieder zu versäußern suchen suche zu versäußern suchen.

Bebenkt man, daß das angezogene Rescript schon 12 Jahre nach der Ertheilung des Bürgerrechtes an die preußisschen Juden erlassen ist, daß die Lettern zur Zeit ihrer Emancipation im Besitze großer Neichthümer waren, daß endlich, salls das gedachte Necht nachtheilige Folgen herbeigezogen hätte, sich diese gerade in der ersten Zeit der Verleihung hätten äußern müssen: so muß man im vaterländischen Interesse bedauern, daß solche Erfahrungen auf die diesfällige Erweiterung der Rechte der österreichischen Israeliten ohne allen Einsluß blieben. Hiersür sprechen noch andere Thatssachen. Erwägt man den außerordentlichen Werth der hintsangegebenen Staatsgüter und die sehr beträchtlichen Geswinnste, die hiebei von den Käusern gemacht worden sind,

<sup>\*)</sup> Siehe bie staatsburgerlichen Berhaltnisse ber Juden in den ges sammten königlich preußischen Staaten, von Ludwig Hoffmann. Berlin 1829 bei Petri. S. 91, 92.

fo läßt sich mit Sicherheit annehmen, daß ber Staat bei Zulassung ber israelitischen Concurrenten einen fehr großen Theil jener Gewinnste, die nach Millionen zu zählen sind, selbst bezogen haben wurde \*), wie sich bies auf analoge Weise noch bei allen fiscalischen Verhandlungen ergeben hat. Aber auch aus zahlreichen Transactionen von Privatgutern, die nach wenig Jahren einer klugen Bewirthschaftung und Manipulation auf das Doppelte und Dreifache ihres Werthes stiegen, stellt es sich heraus, welcher Erhebung ber Werth der Urproduction fähig ist. Welch ein Gewinn sich also in Aussicht stellte, wenn sowohl die Capitalien der Juden, als ihr rastloser, scharfsichtiger Geist (und es ist an beiden Potenzen kein Ueberfluß in Desterreich) biesem so hochwichtis gen Zwede zugewendet werden wurden, ergiebt sich schon hieraus, boch finden wir Veranlassung, dies im folgenden Abschnitte noch ausführlicher zu besprechen.

#### §. 12.

Die Juben als Handwerker und in burgerlichen Runften.

In den meisten Ländern waren die Juden seit vielen Jahrhunderten von der Theilnahme an bürgerlichen Künsten

<sup>\*\*)</sup> Es ist noch nicht lange her, daß der bekannte Banquier Freiz herr von S\*\* die große Herrschaft P- b in Böhmen vom Staate so wohlseil erstand, daß man ihm bald barauf eine halbe Million Nupen bot. Ware seinem reichen judischen Mitbewerber in andern Staatsgeschäften auch hier die Concurrenz gegönnt gewesen, so wurde dieser Gewinn in die Staatskasse gestossen sein.

und Handwerken ausgeschlossen, bennoch ist es nicht schwer, ihren Beruf und Tuchtigfeit hiezu nachzuweisen. Schon nach ihrem Auszug aus Aegypten fanden sich unter ihnen Manner, worunter die Schrift den Bezaleel und Ahaliab als vom göttlichen Geist erfüllt ruhmt, welche nicht nur bas prådtige Stiftszelt, sondern auch alle hiezu gehörigen kunft= liden Geräthschaften, ben Leuchter, ben Tisch, ben Vorhang, die Priestergerathschaften zu verfertigen im Stande waren. - Die Ginfachheit in den Sitten und Bedurfnissen eines Aderbau treibenden Volkes feste bem Fortgange ber Kunfte und Handwerke in ben ersten Zeiten bes jubischen Reiches Hindernisse entgegen. Die mosaische Gesetzgebung hatte nur Land = und Gartenbau und Viehzucht vor Augen. gab es schon unter ben Richtern ganze Familien, die sich mit andern Gewerben beschäftigten, so z. B. eine, welche Byffus verarbeitete, eine andere, in welcher sich bie Berfertigung von Topfen vererbte, ja es gab fogar eine ganze. Gegend, die nur von Schmieden bewohnt war\*). Als aber hernach unter den hebraischen Königen der Luxus immer hoher stieg, da vervollkommneten sich auch die Handwerker und Kunstler so sehr, daß sie unter der Leitung der thri= schen Meister im Stande waren, ben prachtigen Tempel Calomo's, dieses Wunder der Welt, aufzuführen und alle nothigen kostbaren Geräthschaften zu verfertigen. Die Ge= fpinnste, Gewebegeflechte aus Wolle, Flache, Sanf, Baumwolle, Gold = und Silberfaden wurden von den Haus=

<sup>\*)</sup> Chron. 4, 21. 23. Jost, Gefch. der Ifraeliten I. S. 195.

frauen und beren Magden verfertigt, und bas nicht blos zum häuslichen Bedarf, sondern auch zum Verkauf\*). Auch beschäftigten sich Manner fabrifmäßig mit Anfertigung bes Buffus, mit Wollweben, Walken, Farben, Wirken, Leberar= beiten. Es gab Arbeiter in Holz (Zimmerleute), Metallgießer, Schmiebe, Topfer, Maurer, und gewiß noch viele andere Arbeiter fur bestimmte Facher, die zufällig nicht er= wähnt werden. Db die Anfertigung von vielen andern Luxusartikeln einheimisch geworden sei, oder ob sie nur aus ben Nachbarlandern eingeführt wurden, vermögen wir nicht zu bestimmen. Gewiß aber wurden nach der babylonischen Gefangenschaft von ben Hebraern nutliche Kunfte mit einem weit größern Eifer als vorher getrieben; benn weil sie nicht überall, wo sie hingerathen waren, sogleich gute Grundstücke vorfanden, von deren Verpflegung sie gemächlich hatten leben können, so verlegten sie sich größtentheils auf Dinge, von be= ren Rugen sie sich immer mehr und mehr überzeugt hatten, und hielten es selbst nach ihrer Ruckfehr in Palastina für ein wesentliches Stud ber guten Erziehung, irgend eine Kunft zu erlernen, ungleich ben gepriesenen Spartanern, die nach ber Gesetzgebung ihres Lykurg nur das rohe Kriegshand= werf fur ebel und wurdig hielten. Mehrfach finden sich die Stellen aus dem Talmud angeführt, welche die Erler= nung eines Handwerks bringend anempfehlen; z. B .: "Jeder Ifraelit ist verbunden, irgend ein Handwerk oder eine Runft zu erlernen \*\*); " "wer seinen Sohn kein Handwerk

<sup>\*)</sup> Prov. 31.

<sup>\*\*)</sup> Talm. Jerusch. Berachoth 18.

erlernen läßt, erzicht ihn gleichsam zum Räuber\*);" "lo= benswerth ist ein Handwerk, es ehrt ben Meister \*\*);" "wer vom Fleiße seiner Sande lebt, gilt mehr, als wer die Werkheiligkeit zu feinem ausschließlichen Geschäfte macht;" "wo bie Thora nicht mit einem sonstigen Geschäfte ober Wirkungs= freise verbunden ist, da fällt sie in sich und verführt zu mannigfacher Versundigung" u. f. w. Noch in ben letten Zeiten bes Reiches und nach ber zweiten Tempelzerstörung widmeten sich mehrere ber ausgezeichnetsten Manner bem Sand= werke, und so sehr stand basselbe in Ehren in Ifrael, daß sie dadurch nichts von dem Ansehen einbüßten, welches ihre Gelehrsamkeit und ihre Tugenden ihnen erwarben. ein Richter Ifraels, erwarb sich seinen Unterhalt burch Wasfertragen; wenn bas Bolf fam, seinen Streit von ihm fchlich= ten zu lassen, forberte er als Lohn für seine Muhe, baß Giner, indeß er die Cache horte, Waffer fur ihn trage; Sillel, ber berühmte Lehrer, beffen einfach großes Wort wir fruher angeführt, brachte bie eine Balfte bes Tages mit Holgspalten zu, um die andere zu gelehrten Vorträgen verwenden zu konnen; Rabbi Jigdock war ein Schmieb, Rabbi Johanan ein Schuster, Rabbi Joseph ernährte sich vom Holztragen und pflegte scherzend zu sagen: "Das ist eine fdone Arbeit, sie macht warm und fchafft zugleich Brot." Manaffe, ber berühmte Gelehrte, ber einen schätzbaren Tractat über bie Unsterblichkeit ber Geele geschrieben, war zu-

<sup>\*)</sup> T. Kiduschim.

<sup>\*\*)</sup> T. Jebamoth Bl. 63.

gleich Buchbrucker und Schriftsteller. Bon ben vielen Buchbruckereien ber Juden im Orient und den Culturverdiens
sten, die sie sich dadurch erworden, sprechen wir später. In
der Türkei, Berberei und Aegypten ergeben sie sich seit undenklichen Zeiten allen Arten von Handwerken; besonders
start ist die Anzahl der israelitischen Handwerker zu Cons
stantinopel, woselbst sie sich auch den mühsamsten Handwerken
widmen. Einige Gewerbe, wie Diamants und Glasschleisen,
werden nur von Juden ausgeübt. In Buchara sind sehr
viele Juden nebst ihren Familien mit der Fabrication der
Cachemirshawls beschäftigt. In Sana in Abyssinien leben
allein 3000 Juden vom Handwerke\*).

Bon dem Zeitpunfte an, als man es den Juden in Europa möglich machte, sich den bürgerlichen Künsten und Handwerken zu widmen, haben sie sich auf die ehrenvollste Art dazu verwenden lassen. Die Religionslehrer und Rabbiner durch Ermahnungen und selbst durch Beispiele, die Reichen und Bemittelten durch fromme Legate und Stiftungen, namentlich aber durch Bildung von Gewerdvereinen, deren Anzahl und Wirksamkeit fast überall schon sehr großist, und in neuester Zeit auch selbst durch eigenen Vorgang, die Armen endlich durch Willsährigkeit und sich immer mehr äußernde Abneigung gegen den Kleinhandel: zeigen sie alle, wie sehr sie diesen nühlichen Beruf zu würdigen verstehen. In manchen Ortschaften des Elsasses ist es oft die Hälfte

<sup>\*)</sup> Dr. Sommer, Taschenbuch bes geographischen Wissens für 1841.

ber indischen Bevolkerung, und keineswegs ausschließlich ber armern, welche sich ben Handwerken widmet; in einer ein= zigen Manufactur (von Gewehren) zu Mutig zählte man vor mehreren Jahren über 100 judische Arbeiter, und bie Reigung der französischen Israeliten zur Industrie hat sich auf eine fo auffallende Art gezeigt, daß ber berühmte Ctatistifer Baron Karl Dupin vor långerer Zeit in ber franabsischen Deputirtenkammer seine Bewunderung barüber au-Berte, wie schnell bei ben Ifraeliten bes Elfasses an die Stelle bes Budjers nutliche Betriebsamkeit getreten fei, und so von jenen schmutigen Juden, wovon früher diese Proving gewimmelt hatte, jest nur fehr wenige mehr zu fehen feien. In England, Holland, Belgien, Danemart, Breu-Ben und ben andern beutschen Bunbesstaaten trifft man die geschicktesten judischen Meister und Gesellen in allen Gewerbsgattungen an, worunter gar mandjer fein Sandwerk auf eine hohere Stufe zu ftellen verstand. Co g. B. ift ber erste Bleistiftfabricant in England ein Jude zu Liverpool; sehr ausgezeichnete judische Handwerker giebt es in Preußen; ein judischer Schlossermeister — Arnheim zu Berlin erhielt erst fürzlich wegen Erfindung eigen construirter Bettstellen bas Pradicat eines königlichen Hofschlossermeisters, und viele Patente auf ingenibse Erfindungen sind an judische Handwerfer vertheilt worden; ein judischer Tischlermeister zu Breslau beschäftigt 40 Gefellen; in Marienwerber, Roslin, Elbing giebt es viele geschickte Posamentirer und Weber, und öffentliche Blatter machten erst fürzlich eine hochst ehrenwerthe Erwähnung von dem genialen Leinweber Mendelssohn

Celbst in Rugland giebt es viele jubifche zu Heilsberg. Handwerfer, namentlich im Gouvernement Minst viele We= Gehen wir nun zum eigenen Baterlande über, ber. so muffen wir zuvorderst auf die galligischen Juden bin= weisen, ohne welche es an brauchbaren Sandwerkern und Gewerbtreibenden aller Art in diesem Lande gar fehr feh= len würde, ungeachtet Rechtsbeschränkungen und Lasten ihnen bedeutend barin im Wege stehen. Schon ber ihnen feind= lid gesinnte Rohrer entwirft in seinem 1805 erschienenen "Versuch über die judischen Bewohner ber ofterreichischen Monardie," ein Bild ihrer biesfälligen großen Rublichfeit, ja felbst ihrer Unentbehrlichfeit fur Galligien. "Gie sind," sagt er, "in biesem Lande bie Schmiebe, die Wag= ner, Die Schufter, Die Schneiber, und waren fie nicht fast überall die Wirthe, so ware das Land beinahe unwirthbar, und waren sie nicht die Fuhrleute, unfahrbar." schreibungen neuerer Reisenden, von welchen die wenigsten ber Borliebe für die Juden zu zeihen sind, bestätigen biese Thatsadjen. In Bohmen, Mahren und Ungarn trifft man geschickte judische Professionisten ber verschiedensten Gat= tungen an, wiewohl ihnen bisher nur die traurige Aussicht eroffnet war, ihre Gewerbe in ihren Ghetti ausüben zu burfen, und sie überall gegen Hindernisse anzukämpfen haben. Man fin= bet zu Prag Sandwerfer auch mit ben körperlich anstrengend= ften Arbeiten befchaftigt, wie Steinmege, Zimmerleute, und bei dem Bau der Berauner Brude waren viele judische Handwerfer und Taglohner beschäftigt. Die neuerliche Petition ber bohmischen Juden, worin sie die freie Ausübung ber Gewerbs-

rechte sollicitiren, welche ihnen bereits vor 40 Jahren zus gesagt worden war, trug die Unterschrift ber Vorsteher ber vier judischen Bunfte, namlich ber Schufter, Schneiber, Fleischhauer und Goldschmiebe, und außerdem von judischen Reprasentanten für fast jedes Sandwert, die schwersten nicht ausgenommen. War boch ber erfte Steinmehmeister, ber sich zu Prag nieberließ, ein Jude, und man fuhlte zu fehr bas Bedurfniß bieses Gewerbes, - um nicht wider ben Brauch seine Confession zu ignoriren, und als bies nicht mehr möglich war, barüber hinwegzugehen. Wiewohl die Aufnahme von judis schen Lehrlingen bei driftlichen Meistern burch ben leidigen Bunft = und Kramergeist noch fehr erschwert ist, so gahlt man boch ihrer über 300 zu Wien, unter benen viele fehr ausgezeichnete; man barf aber füglich bie boppelte, ja vielleicht die dreifache Anzahl annehmen, da gar viele, um sich bie Aufnahme zu erleichtern, sich nicht öffentlich zum Jubenthume bekennen, was ihnen heut zu Tage bei ben immer mehr und mehr schwindenden außern Merkmalen nicht schwer wird. Ja, ungeachtet es bisher ben Juden unfäglich schwer war, die Concession zur Anlegung eines Gewerbes auf eigene Sand für Wien, wenn gleich ohne Burgerrecht zu erlangen, so zählt man boch bereits sieben solche Gewerbs treibende, namlich brei als Goldschmiede und Ebelsteinschneiber, einen als Schriftseger, einen als Steinbrucker, und zwei Frauen als Mobistinnen, wovon die eine selbst ber Bedienung des Allerhöchsten Hofs gewürdigt wird.

Von ben Beschlussen am letten ungarischen Landtage läßt sich bas Beste fur bie Beforberung bes Gewerbfleißes unter den Juden daselbst erhoffen, namentlich von der Aufhebung ber Chetti und bem bewilligten Ansiedlungsrechte im ganzen Lande, und um so mehr, als man füglich diese Maßregeln nur als Einleitungen zu entscheidenden Vorkehrungen betrachten fann. In Mahren ist erst fürzlich eine ifraeli= tische Gewerbschule nach einem großartigen Maßstabe angelegt worden, welche die besten Frudte verspricht, wahrend in Wien schon vor 19 Jahren ber verstorbene Großhands lungsaffocie Emanuel Wertheim fein ganges Vermogen, im Betrage von 20,000 fl. Conv. = Munge, zu einer Stiftung widmete mit der Bestimmung, daß judische Sandwerkslehrlinge, Gesellen und sich etablirende Meister, und zwar mit Bevorzugung ber körperlich-schweren Sandwerke, baraus unterstügt werben sollten. Diese Stiftung hat bereits viel Gutes bewirkt. Endlich ist im Jahre 1841 auch baselbst nach dem Vorgange anderer Stadte im Stillen ein Verein entstanden, um Sandwerke unter ben inlandischen Ifraeliten zu befordern, und hat ichon im ersten Jahre guten Fortgang gezeigt. Auch zu Triest und in der Lombardei, namentlich ju Mantua bestehen seit langerer Zeit folche Vereine, beren Nothwendigfeit ichon burch ben fleinlichen Bunftgeist, welcher hier und da sich burch Verweigerung ber Aufnahme von indischen Lehrjungen außert, hervorgeht. Allein eben jene Besorgniß, welche bie bem gewohnten Schlendrian nachgehenden Handwerfer an ben Tag legen, daß ber Jude es ihnen durch Scharffinn und Fleiß zuvorthun konnte, burfte

für die Zulaffung einer Concurrenz sprechen, die, weil sie gefürchtet wird, die beste Burgschaft für ihre Gemeinnütig= keit abgiebt. Und sollte die Industrie bes Handwerks nicht ebenso zu wurdigen sein, wie die der Fabrik und Manufactur? Schon vor sechzig Jahren becretirte Kaiser Joseph, die vorzügliche Befähigung ber Ifraeliten zur einen wie zur andern wohl erkennend, daß, wenn Juden in Statten, Markten ober Dorfern eine Fabrik errichten ober fonst ein nug= liches Gewerb einführen wollten, sie nur bie biesfällige Erlaubniß anzusuchen hatten. Dennoch sind sie erst seit mehreren Jahren in der Errichtung von Fabriken begünstigt worden, wogegen ihre gewerbliche Befähigung sich noch sehr Erwägt man aber, wie unendlich wenig gewürdigt findet. viel die Gewerbsindustrie des Kleinburgers von Paris und London dem öffentlichen Wohlstande leistet, so ergiebt sich hieraus ein zu wichtiger Factor bes Nationalreichthums, um ihn engherzigen Rucksichten zum Opfer zu bringen. Gewiß aber, wenn schon bei ben ungleich ruhrigeren und unermub= licheren Franzosen und Englandern der Hebel der freien Concurreng für unerläßlich erachtet wird, fo wird für bieses in Desterreich mit bem besten Erfolg bereits so allgemein angenommene Princip hier eine die allgemeinen vater= låndischen Interessen so sehr beeinträchtigende Ausnahme kaum zu begreifen fein.

## §. 13.

Sanbel und Inbuftrie ber Juben.

"Es verbient berjenige Theil ber Mation, welcher sich mit Veredlung der Urproduction und der ren Umtausch abgiebt, die besondere Aussmerksamkeit einer weisen Staatsverwaltung."

Meise nach dem Orient zur Erhebung mercantilischer Notizen für Oesterreichs Industrie von J. A. Neinelt (Wien 1840. S. 19).

Die Verdienste ber Juden um den Handel schilbern zu wollen, hieße beinahe die Geschichte der Juden und gewisser= maßen die Geschichte bes Handels selbst schreiben. Und boch find diese Berdienste, welche man als die bekanntesten vor= aussehen konnte, bei weitem noch nicht ihrem Umfange nach gewurdigt worden. Gie steigen bis zu ben altesten Zeiten hinauf; schon zur Zeit ber Richter trieben Dan und Afcher Handel und Schifffahrt, und zu jener Salomo's hatten sie handelsverbindungen mit verschiedenen Bolkern, schafften Bauholz zum Tempel und Specercien zu bessen Dienste aus fremben Ländern herbei; und ihre Wanderungen erstreckten fich bis zum fernen Ophir, in welchem Einige bas heutige Amerika finden wollten, und nach Tarsis. Ebenso vereinigte Ifrael seine Schiffe mit phonicischen zur Reise nach Spa= nien, und die Ausgesendeten brachten nach breijähriger Kustenfahrt Gold, Silber und Elfenbein zurud. des Pferdebedarfs kam Salomo in Handelsverbindungen mit Negypten. Wenn gleich ber judische Staat seiner Bestimmung und seinen Verhaltnissen nach vorzugsweise ein Agriculturstaat blieb, so lagt boch die erwähnte Mannigfaltigkeit von Wegenstånden bes Lurus, bie man in Balaftina traf, auf bie ausgebehntesten Handelsverbindungen schließen. Fünfhundert Jahre nach Salomo verdiente Jerusalem, die Pforte ber Bolfer genannt zu werben, und erregte ben Reib von Sidon und Tyrus. Der Prophet Czechiel, indem er ben Handel dieser lettern Stadt schilbert, ruft aus: "Juda und bas Land Ifrael haben auf beine Markte Korn, Del und Honig gebracht, Balfam und getriebenes Gifen." Und zu allen Zeiten nahm man eine betrachtliche Menge von Fremden mahr\*). Schon bei ben fruhern Kriegsereigniffen siedelten sich viele Juden in fremden Landern, besonders in Alegypten an und belebten biese Colonie burch ihren San= bel. Rady Auflösung bes jubischen Reiches entwickelte sich ber ihnen inwohnende Handelsgeist um so reger und leben-Ihr Handel war schon unter ben Romern nicht uns beträchtlich; besonders wohlthätig wirkten sie aber in der Entwicklungszeit ber germanischen Bolfer im Norden von Gallien und Spanien, weil bie Abelichen ober Gutabefiger, die dem Kriege oblagen, ben Sandel verabscheuten, und ihre Leibeigenen und selbst die Freien arm und stumpf blieben. Die Erzeugnisse bes Ackerbaues und ber Industrie fanden baher burch die Juden einen fehr verstärften Absat. In spåterer Zeit, namentlich zu Anfange bes siebenten Jahr-

<sup>\*)</sup> Histoire de la loi et des institutions de Moyse par Salvador, liv. 3. chap. 6.

hunderts war ihr Handel im füblichen Gallien besonders Die Juden baselbst ließen bie Waaren aus ausgebreitet. ber Levante nad, Marseille, Narbonne, Agbe kommen und bezogen von ba aus die Meffen mit feinen Modemaaren, Parfumerieen, Zeugen aller Art, besonders mit Gold = und Silberarbeiten. Wie es heut zu Tage fast allgemein (auch in Desterreich) ber Fall ist, mußten schon bamals die Markttage, wenn sie mit judischen Festtagen zusammenfielen, verlegt werden. Sie besaßen bedeutende stets segelfertige San= belöflotten und belebten ben ganzen Seehandel. stand auch der Handel der morgenländischen Juden in Ver= bindung, da sie auch an vielen andern Orten im Mittel= meere Schiffe inne hatten, und basjenige, was die Carawas nen vom Morgenlande bis an die jonische Kuste ober bis Alexandrien brachten, den asiatischen Juden abnahmen und ins Abendland führten. Das beutsche Reich als Binnenland, bazu mit seinem Faustrechte, seinen Ritterfahrten und steten Kriegen, bann bem tiefen Berfall alles Luxus und Gefdmacks, spåterhin aber von bem durch bas Städte= und Zunftwesen entstandenen Ausschließungsgeiste burchdrungen, konnte bem Handel und ber Industrie ber Juden wohl kaum einen fruchtbaren Boben liefern. Hingegen belebten sie schon zu Un= fang bes breizehnten Jahrhunderts ben Handel Englands, und die judischen Kausseute, die mit ihren Familien kamen, um in England zu bleiben, wurden ohne Hinderniß aufge-Vorzüglich aber war Spanien der Schauplat nommen. ihrer Thatigkeit, sie bewiesen sich daselbst als eine Mittelclasse, die sich dem ganzen Lande sehr ersprießlich zeigte,

a supply

und nirgends findet sich berührt, bag bei ihrem Austritte aus Spanien Processe über rudftebenbe Schulben entstanden, ein Beweis, baß sie feinen Wucher getrieben hatten. unparteiische Griffel ber Geschichte hat es aufgezeichnet, und bie erleuchtetsten Schriftsteller über Staatsfunft haben es befraftigt, bag mit ber Austreibung ber Juben aus Spanien und Portugal zugleich ber handel und bie Industrie in biefen Landern vernichtet wur= ben \*). Merkwurdig genug ift es, bag Spanien im felben Jahre (1492) eine neue Welt gewonnen und fich feiner gebildetsten und industrieusten Bewohner in ben Juden beraubt hat; noch weit merkwurdiger aber, baß jener unermeßlich erschienene Gewinn heut zu Tage wie eine Seifenblase zerronnen erscheint, wahrend ber fur nichts geachtete Berluft ber Juden als eine Grundursache bes heutigen Verfalls bieses Landes angesehen wird.

Es ist ferner nachgewiesen, daß die Vertreibung der Juden aus Nürnberg zur Abnahme des Handelsstors dieser Stadt mehr beigetragen hat, als selbst die Veränderung des Handelsweges. Ein Aufsat in der Allgem. Judenz. (No. 24. I. 1842.): "Neber die ehemalige Judengemeinde in Nürnberg von Jos. F. Richter, Symnasialprofessor in Erlangen," spricht sich hierüber auf folgende Weise aus:

"leberhaupt laßt fich beurfunden, baß ber Sandel Rurn-

<sup>\*)</sup> S. vorzüglich hierüber "Montesquieu's Geist ber Gesete," unb: "Betrachtungen über die Ursachen ber Größe und bes Verfalls ber spanischen Monarchie von J. Sempère, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von H. Schäfer (Darmstadt, Leske, 1829)."

bergs genau zu ber Zeit ber Jubenausweisung feinen Wenbevunkt erreichte, da ihm auch von jener Zeit an zum we= nigsten die Salfte der benothigten Capitalien fehlte, und ber von nun an fühlbare Verfall besselben, ben man gewöhnlich ber Entbedung bes Seeweges nach Oftindien burch bie Portugiesen zuschreibt, muß weit richtiger auf Rechnung bes von nun an mangelnben kuhnen Speculationsgeistes ber Juden Wie follten auch einige zwanzig portugiest= gesett werben. fche Schiffe, die in ben ersten Jahrzehnten ihre liebe Noth hatten, in Oftindien nieberlaffungen und Sandelsverbindun= gen zu gründen, ben mehr als breihundertjährigen Sandels= weg über Alexandrien und die oberitalienischen Hafen so schnell verödet haben? Jene vermochten Anfangs kaum ben Markt Portugals und der benachbarten Lander Spanien und Frankreich zu verforgen. Auch weiß Benedigs Sandelsge= schichte nichts von einer so plötlichen Veränderung, sondern lieferte Rurnberg noch viele Jahrzehente biefelben Erzeugniffe, jedoch wegen ber beginnenden portugiesischen Concurreng zu immer niedrigern Preisen. Von jener Zeit an beginnt baher auch bas grenzenlose Schulbenmachen bes Rurn= berger Rathes, wodurch er ben Schein bauernber Bluthe auf Rosten der Nadzwelt zu behaupten suchte und in dieser Kunft es endlich fo weit brachte, bag bie Schulden biefes in fei= ner volfreichsten Zeit kaum siebenzigtaufend Menschen fassen= ben Landdyens zu ber schwindelnden Höhe von neunzigmal hunderttausend Gulben stiegen, für welchen Preis die da= malige preußische Regierung die Annahme ber von dem veraweifelnden Nurnberg 1796 felbst angetragenen Unterwerfung weislich verweigerte. Folglich handelte ber Rath von Nürnberg durch die Ausschaffung der Juden von 1499 dem Handelsvortheil seiner Gemeinde aus Befangenheit schnursstracks entgegen."—

In nicht unahnlichem Mage, als jene Staaten feitbem an Handelsbedeutung verloren, gewannen diejenigen, wohin bie geflüchteten Juden sich zurückgezogen, wenn gleich beren Wirfen fich mehr vereinzeln mußte. Benebig, Genua, Constantinopel, die Barbarestenstaaten, England und bie nieberlande empfanden es in Mitte ihres rasch aufblühenden Sandels, daß sie ihre Gastfreundlichkeit an ben ungludlichen Vertriebenen nicht verschwendet hatten, und noch heute zeichnen fich die Abkommlinge biefer Fluchtlinge, ge= meinhin portugiesische ober frankische Juben genannt, welche die Sprache und zum Theil auch die Kleidung ihrer Alt= vordern beibehalten haben, burch strenge Sittlichkeit aus. Aber, auch späterhin erwies sich, namentlich in Bezug auf Handel, die Vertreibung ber Juden ebenso nachtheilig fur bie Staaten, welche sie vertrieben, als vortheilhaft fur biejenigen, welche sie aufnahmen. Und als im Jahre 1670, ber letten Epoche ber Judenvertreibung in Desterreich, mehrere Juden nach Brandenburg flüchteten, nahm sie der große Churfurft gut auf, und fie legten baselbst ben Grund zu be= beutenden Handelsunternehmungen \*).

<sup>\*)</sup> Während bieser Besorgnisse (ber Bertreibung) eröffnete sich ben Juden ein neuer Zufluchtsort in ber Mark Brandenburg, wo die Sorge bes großen Chursursten Friedrich Wilhelm alle Mittel ausbot, die Industrie und den Wohlstand zu befördern. Durch eine glückliche Unterhandlung

Wenn sich aber burchgehends bie Betrachtung aufbringt, baß in allen Landern, wo entweder gar keine Juden leben, ober wo sie großem Druck unterworfen sind, jene großen Hebel ber Staatswohlfahrt sich unmachtig zeigen, wahrend sie sich am fraftigsten ergeben, wo man bieser Classe Rechte und Freiheiten einraumt, so fann bies in ber That nicht bem bloßen Zufall zugeschrieben werben. Satten bie Juden sich auch burch weiter nichts, als burch bie Erfindung der Wechselbriefe verdient gemacht, es wurde wohl hinreichen, ihnen in der Geschichte ber Erfindungen wie des Handels einen bauernden Plat zu sichern. Diese Erfindung war eine Frucht herber Verfolgungen. Die Erweiterung bes Handels ber Juden vom Geldhandel auf den Waarenhandel und auf Anlegung von Fabrifen erzeugte sich aus ben, wenn gleich fehr unvollkommenen Lösungen ihrer Fesfeln. Co wußte ihr Beift aus Beiben, Berfolgung und Freiheit, Resultate zu ziehen, die ihren Vortheil auf eine bewundernswerthe Weise förderten, und den man weit mehr

ber Wiener Juben mit bem basigen chursurstlichen Residenten kam die Sache zu Stande. Der mit seinen Hosjuden, besonders wegen ihrer thätigen Unterstühung seiner Unternehmungen sehr zufriedene Chursurst gestattete den wohlhabenderen Familien aus Wien, theils nach Berlin, theils nach andern Städten der Mark zu ziehen, Anfangs auf unbestimmte Zeit mit zweisährisger Kündigung gegen Erlegung eines Schutzelbes von 8 Thalern jährlich für den Kopf, bald nachher durch längere Schutzerivilegien mit Freiheit des Grundbesitzes und der Gemeindeeinrichtung, wie auch besonders in Bestress und der Fabrisen. Bald gedieh die neue Berliner Gesmeinde zu einer großen Anzahl und ansehnlichem Wohlstande. Jost, Gessschichte der Israeliten, 2. Band. S. 438.

mit jenem bes Staats in Uebereinstimmung hatte bringen können, als es wirklich geschah. Seit langer Zeit finden wir fast überall handelsberühmte Juden, und an manden Orten sind sie sogar die Einzigen, welche ben Handelsverkehr unterhalten, so wie wir z. B. dies erst kurzlich von der Insel St. Helena lasen, wo ber einzige größere Kaufmann ein Jude aus Deutschland ist. Welchen Plat bie Juden als Banquiers und in der sogenannten Aristofratie der Finanz einnehmen, berühren wir in einem eigenen Paragraphen; die vielen ge= abelten und baronisirten jubischen Banquiers, Stadt =, Com= mercien= und Finangrathe mogen einstweilen barauf hinweisen, zu geschweigen, daß, wo die größte Handelsthätigkeit herrscht, wie z. B. in Hamburg und Amsterdam, in England und Frankreich, die mercantilischen Gelebritaten, mithin auch die judischen, anderer Titel entbehren zu können glauben. sind es nicht jene Korpphäen, so achtungsvoll die meisten von ihnen sich barstellen, wenn sie, aus ber Dunkelheit hervorge= gangen, burch Redlichkeit und Ginsicht sich selbst ein glanzen= bes Geschick geschaffen haben, — nicht sie sind es, welche wir als Belege für bie ganz vorzügliche Handelsbefähigung ber Juden voranstellen möchten. Was uns noch vielmehr für ihren außerordentlichen Beruf in dieser Hinsicht zu sprechen scheint, sind die Massen selbst, welche, bicht zusammenge= brangt, unter Druck und Erschwerungen mit der Obsorge für zahlreiche Familien und noch bazu für vielfältige Communalbedurfnisse belastet, sich dennoch größtentheils durch ihren San= bel und ihre Industrie fortzubringen, ja selbst es zu etwas Erklecklichem zu bringen wissen. Der Wucher, ber in ben

Berhältnissen, nicht in den Juden lag, wie an einem andern Drie dargethan ward, hat größtentheils aufgehört, und auch der Schacher, wo man die Juden nicht selbst darauf reducirt, sehr abgenommen, dagegen aber die Production und der Fasbrikbetrieb, mit einem Wort, der Reichthum der Nationen nicht minder durch die Menge der vermittelnden jüdischen Kaussund Handelsleute, als durch hervorragende Notabilitäten unter ihnen außerordentlich gewonnen. Wir begnügen uns, wegen Begrenztheit des Raumes, einen Blick auf das eigene Vaterland zu werfen, ungeachtet wir wegen der geschilderten Verhältnisse kaum glauben sollten, uns dabei auf das günsstigste Terrain zu stellen.

Als unter den Babenbergern die Handelsfrage für die Ostmark eine der Lebensfragen geworden war, als es dars auf ankam, den Handel Benedigs mit orientalischen Waaren nach dem Norden Europas durch Steiermark und Desterreich zu ziehen, gelang dem Herzog Leopold dem Glorreichen die große Aufgabe nur durch die — Juden.

Er legte die schöne Straße über den Sommering an, und die se waren es, welche mit ihrem Gelde und ihrer Thätigkeit den Ausschlag gaben. Wir sehen die Juden nun zahlreich in Judenburg, Neustadt und Wien, den drei großen und schnell reich gewordenen Stapelpläßen Desterreichs.

Aber auch das Städtewesen, das sich um diese Zeit zu heben begann und seinem innersten Wesen nach den Juden feindselig entgegentrat, gedieh vorzugsweise nur durch die — Juden. Als Leopold III., den übermüthigen Vasallen gegenüber, durch die Städte sich eine neue Macht gründen

wollte, rieth ihm der reiche Wiener Burger Dietrich, den Burgern Geld vorzuschießen,

Mann in ber Stat ist ber sit, Daz si aribaiten bamit, Und werbent bamit reich, Daz wisset sicherleich.

der Herzog that es, und die Wiener Burger "kamen von ihrer Armuth." Nun begreift es sich wohl sehr leicht, daß die Mit= tel des Herzogs bei weitem nicht hinreichten, um — Allen emporzuhelfen, und damals war es noch von der Kirche den Christen unterfagt, auf Zinsen zu leihen. Um aber Handel zu treiben, um ihr Gewerbswesen zu heben, bedurften die Bürger Geldmittel, und diese erhielten sie von den Juden. Co erklart sich auf ganz einfache Weise bie Erscheinung, wie im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert die Burger Wiens und anderer Stabte an die Juden soviel schuldeten, und es gehort eben nicht viel Scharfblick bazu, um bie zahlreichen Briefe und Schuldverschreibungen zu begreifen, die sich in Ardiven und öffentlichen Buchern erhalten haben. Wie we= nig aber babei von Druck und Kniffen bie Rebe fein fann, haben wir bereits bargethan; die Zinsen waren gesetzlich be= stimmt, und die Juden widersetzen sich nie, wenn der Zinsfuß oft nur zu willführlich geringer gestellt wurde.

So kamen die Städte zu Macht und Ansehen, und nun drückten und verfolgten sie die Juden so lange, bis es ihnen endlich gelang — wenigstens in Desterreich — sie in eine solche Lage zu versehen, daß sie — als ihre natürlichen Nesbenbuhler in Verkehr und Handel — ihnen wenig oder nicht

mehr schaben konnten. Dessenungeachtet übten bie Juben fortan auf das commercielle Leben in Desterreich einen hochst wohl= thatigen Einfluß. Als Raiser Leopold I. diesem ein besonde= res Augenmerk schenkte und beffen Hebung für unerläßlich hielt, war es das Haus Oppenheimer, das machtig in bas neugeschaffene Triebwerk eingriff und Desterreichs commercielle Bedeutung nach Außen reprasentirte. Der berühmte gleichzeitige Staatskanzler Lubewig, ber eben nicht zu ben Judenfreunden gehörte, außert sich barüber, wie folgt: "Praesertim Viennae ab opera et side Judaeorum res saepius pendent maximi momenti. Cambia praesertim et negotia primi ordinis nundinatorum. Anno 1690 illustre Oppenhemii, Judaei, nomen floruit inter mercatores et trapezitas non Europae tantum, verum cultioris orbis universi; sed cum debitores ejus fidem illi fefellissent, fieri non potuit, ut nomen suum et ipse liberaret tot auri myriadibus obligatum" ("vorzüglich in Wien hangen von der Thatigkeit und Treue der Juden öfter Dinge von größter Wichtigkeit ab — zunächst die Wechsel= und Markt= geschäfte bes ersten Ranges. Im Jahre 1690 war ber Rame bes Juden Oppenheimer nicht nur unter den Kaufleuten und Wechslern Europas, sondern des ganzen cultivirten Erdfreises ausgezeichnet und berühmt; ba ihm aber seine Gläubiger die Treue bradjen, war es unmöglich, bag er felbst feinen Ramen loste, ber mit so großen Summen Goldes in obligo war").

Nichtsdestoweniger bestand das Haus ehrenvoll fort, nahm an eben entstandener industrieller Bewegung fraftigen Antheil und errichtete unter besonderem Schutze die ersten und größten Seidenfabriken in Oesterreich. Mehrere Verordnuns gen darüber sind im Codex Austriacus abgedruckt.

Nicht minder berühmt war unter Kaiser Leopold I. der Judenrichter und Hoffactor Wolf Schlesinger. Seiner Rechtsschaffenheit und Sittlichkeit wegen allgemein geschätzt und besliebt, durfte er selbst nach der großen Judenvertreibung vom Jahre 1670 seine Geschäfte für den Hof und den Staat wie vorher ungestört fortsetzen. Er hat durch seinen Credit und durch jenen des Lewel Sinzheim dem Staate bedeutende Anleihen verschafft, Bieles zur Aufnahme der vrientalischen Handelscompagnie des Duecksilberverschleißes, zur Bervollstommnung der Wollenzeugfabrik in Linz, zur Gründung des Armenhauses in Wien u. s. w. beigetragen und sich dadurch wohl einen gerechten Anspruch auf die dankbare Anerkennung der spätesten Nachwelt erworben.

Schon unter der Kaiserin Maria Theresia waren mehrere durch Rechtschaffenheit, Anhänglichkeit an Fürst und
Staat und Handelsbedeutsamkeit ausgezeichnete Familien in
den besondern allerhöchsten Schutz genommen worden. Es
waren die Familien Arnsteiner, Eskeles, Samuel Lendersdorfer, Meyer, Schlesinger, Sinzheimer, Samuel Low, Ioseph Wertheimer u. s. w.

Wir übergehen näher liegende Beispiele, wir überges hen die Tage Joseph's II., die den Juden wieder eine freiere Bewegung zusicherten, und in denen sie sowohl im Handel, als im Fabriksleben eine Thätigkeit entwickelten, die nicht wenig zu dem glänzenden Standpunkte beitrug, den Desters

----

reich in dieser Beziehung bald darauf einnahm. Joseph II. erkannte die Anstrengungen und Opfer, die Einzelne brach= ten, und würdigte sie öffentlich, theils durch Adelsverleihun= gen, theils durch besondere Privilegien.

Man wurde der öfterreichischen Staatsverwaltung bas größte Unrecht thun, wenn man behaupten wollte, daß sie ungeneigt sei, die großen Momente bes Handels und ber Industrie in ihrer vollen Bedeutsamkeit aufzufassen und sie als die Herzaber am Staatsforper zu betrachten. Allein erft ben heutigen Staatsmannern gebührt die Ehre dieser großen Entbedung; allerdings einfach wie bas Ei bes Columbus. aber body bis noch vor gar nicht langer Zeit verborgen ober unbeachtet geblieben. Bis dahin bewährte sich bie Klugheit ber Regierung allerdings barin, daß sie sich weber von bem System ber Physiofraten, noch von bem fosmopolitischen ober insidiosen Geschreit nach Handelsfreiheit irre machen ließ, son= bern zum Schute ber Industrie in ber eingeschlagenen Bahn verblieb und vielmehr basjenige, was England nach ben Principien seines großen Pitt that, beachtete, als was er burd bas Organ seiner Presse ben großen Continentalmadi= ten einzufließen suchte. Allein: Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Die heutige Zeit verlangt mehr. Und wir können uns barum nicht an biejenigen schließen, welche sich in übertriebenen Lobeserhebungen über bas Ge= beihen bes Handels und der Industrie in Desterreich ergehen. Weit entfernt hiezu ausnehmenden Stoff zu finden, können wir nicht verhehlen, daß sie uns wenigstens gegen bas, was sie sein konnten und was sie in Staaten gleichen

und niedern Ranges sind, — gar sehr in ber Kindheit zu stehen scheinen, was benn auch in bem erwähnten so sehr jugenblichen Alter jener tieferen Erfaffung feine Erklarung findet. Es ift aber bie Beredtsamfeit ber Zahlen, auf weldje wir im Verlaufe biefes Buches noch ofters jurudfom= men werden, die nur bieses Resultat, worin In- und Ausland sich durch ihre achtbarsten Organe vereinigen, aufdringt. Co wurden wir und nur taufden, wollten wir behaupten, bie Handelsbilang sei zum Vortheile Desterreichs: sie war in ben Jahren 1835 und 1836 entschieden zu seinem Rach= theile; und wenn sich im zehnjährigen Durchschnitt von 1829 — 1838 eine jahrliche Mehrausfuhr von vier Mil= lionen ergiebt, so will biese schon an sich geringe Summe nichts gegen ben Betrag bedeuten, welcher für die burch Schleichhandel eingeführten Waarenwerthe anzunehmen ift. Es ist allgemein befannt, welche große Ausbehnung biefer Schleichhandel an ben vorzüglichsten Handelspunkten der Monardie gewonnen hat, und es ist dies um so begreislicher, als die Bolle nicht nur von den verarbeiteten, sondern selbst von Colonialartifeln 60, 80, ja bis 1000 bes Werthes betragen, andrerseits aber bie Grenzen zu ausgebehnt find, um felbst bei einer Verstärfung bes schon so ansehnlichen Heeres von Douaniers bem Schmuggel Einhalt zu thun. Noch we= niger Befriedigung, als bas Resultat ber bsterreichischen Handelsbilang, kann die Art und Weise, wie folde zu Stande gebracht wird, gewähren, da über ein Drittheil ber Ausfuhrwerthe, also über 45 Millionen, für verarbeitungs= fähige Rohstoffe in Anschlag kommt, worunter (1838)

allein 16,487,242 fl. für Schafwolle \*) und 28,394,740 fl. für robe Seibe. — Dabei ift bie Fabrifindustrie feines= wegs in der Zunahme begriffen, vielmehr betrug die Anzahl ber industriellen Etablissements in ber ganzen Monar= die im Jahre 1837 13,853, im Jahre 1839 aber nur 13,527, wahrend in bem gleichen Zeitraume die Population von 35,402,734 auf 36,091,278 stieg, sich mithin ein Mis nus von 326 Etabliffements bei einer Zunahme ber Bevol= ferung von 688,544 Seelen ausweist, was wohl jeden weitern Commentar entbehrlich macht \*\*). Ein Auffat im "Foreign Review" außert sich nach naherem Eingehen in bie Beschaffenheit jener Ctablissements auf folgende Weise über beren Angahl: "Diese Ziffer muß sehr gering erscheinen, wenn man erwägt, daß dies der ganze industrielle Apparat eines Landes von 34 (foll heißen 36) Millionen Einwohnern ift, es entfällt nur ein Fabricant auf 2460 Individuen, so wie ein Arbeiter auf vier Landleute, während man in England 10 Fabricanten auf 1000 Einwohner zählt und zwei Fa= brikarbeiter auf einen Landmann \*\*\*). In Desterreich leben

5.000

<sup>\*)</sup> Dabei ist zu bemerken, baß bie Wollaussuhr zwar bisher noch nicht abgenommen hat, baß man sich aber über diesen wichtigen Handels: artisel die Besorgniß nicht verbergen barf, daß bessen Haupmarkt, Engsland, durch die immer zunehmende Concurrenz der englischen Colonialwolzlen sehr gefährdet erscheint und nur an den schwachen Fäden der bessern Wäsche der österreichischen Wolle sestgehalten wird.

<sup>\*\*)</sup> Wir benußen zur Zusammenstellung bieser sprechenden Daten die authentische Quelle von Becher's statistischer Uebersicht des Hans bels der dsterreichischen Monarchie mit dem Auslande. Stuttgart 1841.

<sup>\*\*\*)</sup> Demnach verhielte fich bie Angahl ber Fabricanten in Desterreich

77% ber Bevolkerung auf bem Lande und nur 23% in ben Stadten, wahrend in England 33 Stadte allein bas Funftel ber Population ausmachen." Endlich wird auch gerügt, daß sehr viele Fabriferzeugnisse um 75% theurer als in Lonbon seien, daß die Fabriken langsam und schlecht arbeiten und ben Bedurfniffen ber Consumenten nicht zusagen, und daß der Mangel an guten Werkzeugen eine allgemeine Rlage Bedirften wir noch weiterer Belege, fo wurden wir fie nur mit allzu großer Leichtigkeit in nicht minder sprechenden Umftanden finden. Go ift g. B. ber Ertrag ber Erwerb= fteuer trot ber Bevolkerungszunahme seit mehreren Jahren Und es ist befannt genug, wie die Pri= stabil geblieben. vatunternehmungen jeder Art aus Mangel an zufließenden Capitalien in Stockung und Verlegenheit gerathen, und die Interessenten die empfindlichsten und abschreckendsten Berlufte erleiden. Und vergessen wir hiebei nicht, welche redliche und ausgezeichnete Manner gegenwartig am Staatsschiff fteben, und wie namentlich ber geschickte Steuermann, ber jest Desterreiche Finanzen leitet, burch sein schnelles und energis sches Ergreifen bes Rubers es vor ben bedrohlichsten Sturmen zu sichern gewußt hat \*).

zu jener in England wie 1:24, 6, und bie ber Fabrifarbeiter zu ben Landleuten wie 1:8.

<sup>\*)</sup> Während wir bies niederschreiben, faßt bie österreichische Staats, verwaltung ben großartigen Entschluß, in den längsten Hauptrichtungen hin Eisenbahnen auf Staatskosten zu errichten, was unsere hohe Meinung von der Gediegenheit und Energie des gegenwärtigen Finanzchefs, dem man den größten Einstuß auf diese überraschende Resolution zuschreibt, auf eine glänzende Weise bewährt. Es bleibt also in dieser letteren Beziehung

Es liegt außerhalb unserer Sphare und Aufgabe, in bie umständliche Erörterung ber Urfachen einzugehen, welche biesen niedrigen Stand des Handels und der Industrie in Desterreich aufrecht erhalten, nur eine, die uns fehr wesent= lich bedünft, konnen und wollen wir nicht übergehen: es ist ber Mangel an commerciellem und industriellem Geist ber Einwohner, worüber wir außer ben bereits angeführten Thatsadjen, bie ichon hinreidjend bafur zeugen burften, noch einige Belege zu liefern uns erlauben. Co machte vor gar nicht langer Zeit die Augsburger allgemeine Zei= tung die bittere Bemerfung, wie bie Englander einen leb= haften und vortheilhaften Sandel nach dem Drient auf ofter= reichischen Dampfschiffen treiben, und andere beutsche Blatter außern sich barüber in einem noch viel freiern Tone; ber ebengebachte englische Aufsatz aber rügt, wie ber Land= mann in Defterreich fich auf bie allernothigften Bedurfniffe beschränke, ohne irgend höhere Genüsse ber Civilisation anzustreben, ober sie auch bei bem Mangel an Absatz seiner Bobenerzeugnisse befriedigen zu konnen. Allein selbst bem Inlande, bas in seinen Aeußerungen burch bie Censur controllirt wird, ward es vergonnt, sich in ahnlichem Sinne ziemlich unverholen auszusprechen. In bem "Reisebericht über bie Erhebung mercantilifder Rotizen für Desterreichs Industrie im Drient von Joh. Aug. Reinelt" (Wien 1840) wird solcher Mangel echten Han-

nur zu wunschen, bag bie Ausführung eben so glucklich von Statten ges hen moge.

bels und Industriegeistes scharf genug hervorgehoben. (F3 grenzt ans Unglaubliche, wenn man erfahrt, daß, wahrend andere Nationen die Absativege an Ort und Stelle aufsuden, studiren und sich barnach einrichten, in ben bsterreidischen Provinzen die Erzeugung meistens nach bem Leisten bes inländischen Verbrauchs geschieht; während jene nur bas Vollkommene an ben wichtigsten Markt bringen, um sich benfelben zu sichern, diese ihn zur Abnahme ihres Ausschuffes ausersehen, und z. B. ofterreichische Tucher erft unter frem= ben Originen und burch Vermittelung ausländischer Kaufleute Absatz finden, und wie endlich die großartige Genugsamkeit ber Fremden in ber Gewinnstnahme und bie 1leber= legenheit ihrer Fabrication ben österreichischen Sandel von einem ihm zugewiesenen Markt zu verdrängen wiffen. enthielt gang neuerlich die Wiener Hofzeitung (vom 31. Aus guft 1841) die Aufforderung jur Wiedererrichtung einer Papierfabrif, indem bitter baruber geflagt wird, bag, ungeadj= tet der augenfälligen Vortheile, so viele Papierfabriken nach einander eingingen, bagegen die Rohftoffe (Stragen) ebenfo in Menge ausgeführt, wie fremdes Papier trop des ftarfen Einfuhrzolls in Menge eingeführt würde! Dies wird auch burch bie statistischen Tabellen bestätigt. Und felbst ward ein Wiener Kaufmann genannt, ber jahrlich bedeutende Quantitaten Wolle nach ben Niederlanden versendet, sie bort zu Tudjern verarbeiten läßt und bann wieder nach und burch Desterreich verschickt, wobei er also trop der bebeutenden Sin = und Rudfracht, ber Zolle und bes theueren Arbeitslohns noch bessere Rechnung, als bei ber Verarbeitung

im Lande findet; ähnliche Beispiele wären in großer Ansahl aufzutreiben.

Dieser fehlende Sinn liegt nicht im Mangel an Aufmunterung von Seite ber Regierung, die durch Errichtung von polytedynischen Instituten \*), Gewerbsausstellungen, Ber= leihung von Ehrenmedaillen, Gewerbsvereinen und andern Beranstaltungen im Gegentheil viel thut, um ihn zu weden. Wenn fich in neuerer Zeit Stimmen erhoben haben, welche Vieles von biesem Uebelftanbe in mangelhaften Straßen, in ber lästigen Manipulation der Beamten und in dem Fortbe= stande von hohen Prohibitivzöllen gegen bas übrige Deutschland erklart finden, so mogen sich hiefur allerdings beredtsame Grunde auffinden lassen. Wir konnen uns aber bamit nicht begnügen und es nicht in Abrede stellen laffen, daß die Quelle bes llebels nicht noch tiefer, und namentlich, daß sie nicht im Nationalcharafter selbst liege, bessen Richtung sich nicht so leicht verandern Man vergleiche nur einmal den Kleinburger von Lonlågt. bon und Paris mit bem Wiener! Während jene sich von fruhem Morgen bis spåt in die Nacht, oft mehr als ein Zugthier abmuhen (ber Pariser sogar mit seinem Weibe und seinen erwachsenen Kindern, und zumeist ohne sich selbst die Sonntageruhe zu gonnen) fann ber Wiener, ber stete "Phaafe mit glanzendem Auge," kaum die fruhe Abendstunde erwarten, um seinen Laden zu schließen und bei Horn= und Gei=

4

<sup>\*)</sup> Dennoch durften zwei berartige Institute zu Wien und Prag wohl viel zu wenig sein.

genklange seine "Bachandl" zu verzehren, ober sich fonst in Vergnügungen zu ergeben: mit einem Worte, ber Charafter bes eigentlichen Desterreicher ift und bleibt Behabigkeit und Nicht viel beffer ift es mit ben übrigen Be-Genußsucht. wohnern. Ungarn und Gallizien entbehren noch fehr eines eigentlichen Mittelstandes, und der Nationalcharakter trägt daselbst das Gepräge der Schwerfälligkeit und Trägheit, und nur noch einen grobern Anstrich jener Genufsucht, die wir unwiderstehlich gezwungen werden am Desterreicher liebens= Klima und Gewohnheit begünstigen bei wurdig zu finden. bem Italiener eben fo wenig die Entwickelung einer regen Handelsthätigkeit, und die Sohne der Berge in Innerosterreich und Throl finden in der sie umgebenden Natur, so wie in ihren Sitten und Neigungen ebenfalls mehr Sang jum Bergbau, Forst= wesen, zur Jagb und andern Beschäftigungen, als baß sie sich auf eine großartig wirkende Weise bem Handel und ber Industrie ergeben sollten. Endlich stehen felbst in Bohmen und Mahren bie Maffen auf einer zu niedrigen Stufe ber Intelligenz, als daß sich von ihnen eine genügende Ausbeute für ben gebachten 3med gewärtigen ließe. Wir finden bie Bestätigung dieser Ansicht in den Urtheilen des Auslandes. Turnbull, ein ehrlicher und scharfsichtiger Berichterstatter sagt in seinem "Austria" (London 1840): " Desterreich strebt barnad, ein großer Handelsstaat zu werden, und die Wohlfeils heit des Taglohnes, nebst dem Naturreichthum an Stoffen, namentlich an Wolle, Seibe, Sauten, Bergwerksproducten, scheinen bieser Richtung bebeutende Mittel an die Hand zu Andererseits aber stellen sich in Betracht: Die Ergeben.

schwerung der innern Communication und der Verbindung mit bem Meere, und jene ruhige Gelbstgenugfamfeit und Gleichgultigfeit gegen ben Werth ber Beit, welche feine Bevolkerung charakterifirt, hinsichtlich Ungarns aber der anticommercielle Geist seiner Feudalinsti= tutionen, Alles zusammenwirkend, um zu dem Glauben zu verleiten, daß Desterreich auf eine geraume Zeit hinaus nicht in der Liste der großen Ausfuhr treibenden Nationen er= scheinen burfte" (2 vol. p. 362). In Ansehung bes Charaftere ber Bewohner heißt es noch ausdrücklicher (p. 155): "Dhne gerade indolent zu fein, find sie forglos und im Allgemeinen unenergisch in ihren Bestrebungen, achtlos bin= fichtlich bes Werthes ber Zeit und jenes Chrgeizes erman= gelnd, der das Vollkommene in Dingen\*) und Unternehmungen anstrebt und ihm daburdy auch nahe kommt. lich das "Foreign-Review" im vorhin erwähnten Auffațe: Entrez dans Vienne, dont l'industrie est si vantée, parcourez ses trente - quatre fauxbourgs, il règne partout un souffle de mollesse et de plaisir, qui vous gagne et vous pénètre. Le peuple mange, boit, se vautre dans les caves; la bourgeoisie est bienveillante, vous la trouvez en majorité aux Sperls, elle aime les concerts, la compagnie, les bords du danube, les Würstel (!).

Betrachten wir dagegen die in der ganzen österreichis schen Monarchie, mit Ausnahme Inner- und Oberösterreichs,

<sup>\*)</sup> Der Englander denkt wohl hiebel an das so viel fagende "finished" seiner Landsleute.

Wie ber Tyroler ein geborener Scharf= vertheilten Juben. schütze und ber Ungar ein geborener Reiter, so ist ber Jube ein geborener Kaufmann und hat, um uns eines bezeich= nenden Ausbruckes zu bedienen, la fièvre de l'industrie. Gilt bies fur bie ganze Welt aus bereits besprochenen Ilrfachen, so gilt es um so mehr fur Desterreich, wo jene Ursachen schärfer als irgendivo hervortreten. Auf Handel und Industrie allein hingewiesen, wird folder Geist schon dem Anaben eingeprägt, und wie er vor bem religiofen Gefet fdon mit dem erreichten breizehnten Jahre mundig erscheint, so wird er auch oft, und zumal bei bem zahlreichen unbe= mittelten Theile ber Nation, mit biesem fruhen Lebensabs schnitt für selbsistandig erklart. Es ist nicht selten, baß folde Jungen mit wenig Gulben ober Thalern aus einem elenden Dorfe in die weite Welt hinausgeschickt werden, um ihren Theil, Gott weiß, wie muhfelig zu erkampfen, und daß aus ihnen reiche und geachtete Handels = und Fabrit= herren auf ben ersten Plagen hervorgeben. Die Balearen gelten für bie trefflichsten Bogenschützen, allein schon ihre kleinen Knaben muffen sich ihr Fruhstuck von hohen Baumen herunterschießen; ungefähr bieselbe Praxis beobachten bie Juben, wobei wir allerdings nicht von ben sogenannten gebilbeten Ständen sprechen. Ueberhaupt aber sind es einige Dinge, die uns biesen Beruf bei den Juden besonders zu begunstigen scheinen. Der Unterricht im Lesen, Schreiben und Redynen, ben trop ber mangelhaften Schuleinrichtungen nicht leicht ein Judenkind entbehrt, sondern vom Bater er= halt, die Scharfung seiner Intelligenz, auf welche eben von

frühester Kindheit an gesehen wird, und die Noth\*), welche nicht nur beten, sondern handeln im allgemeinen und besondern Sinne bes Wortes lehrt, vorzüglich aber die stärker hervortretende Reigung zu biefem Berufe, welche bei ihm, gleich wie bei anbern echten Sandelsnationen, z. B. Sollanbern, Englandern, Amerikanern, Genuß= und Vergnugungefucht viel mehr in ben Hintergrund stellen. Ift aber bas Factum unläugbar, und sind die Juden wirklich burch Erziehung, überkommene Klugheit ober wie immer die Handelsleute ober Industriellen par excellence, so scheint es faum angemessen, fie überall angstlich zu zählen und ben Gezählten und Decimirten noch obendrein bei jedem Anlasse Prügel unter die Fuße zu werfen. Uns modte es vielmehr bedunken, daß, fo wie man Jagercorps aus Tyrolern und Husaren-Escabronen aus Ungarn bilbet, auch vorzugsweise Juden zur Belebung bes Handels und ber Industrie herbeigezogen und begünstigt werben follten. Wir vermeinen auch nicht einmal so etwas Baroces bamit zu fagen. Schon im Alterthume anerkannte

500

<sup>\*)</sup> Aber auch hier berühren sich die Ertreme. Darum meinen wir keineswegs hiemit die Noth, welche, wie namentlich bei den mährischen und gallizischen Juden, sich zum Elend steigert und den Menschen des primirt, statt ihn ersinderisch zu machen, sondern vielmehr jenen relastiven Zustand des Bedürfnisses, welcher aus dem früher geschilderten warmen Familiensinn entspringt und ebenso zum Emporsommen stachelt, wie es allerdings auch eine gewisse Art des Ehrgeizes und der Ostenztation thut, Fehler, die wir vielleicht zur sittlichen Charasteristis des Juden noch nachzutragen hätten, die ihn aber von dem hier vorgezeichneten Standpunkt aus als Producent und Consument nur um so schätze rer machen können.

man eine folde Superioritat bes Hanbelsgeistes bei ben Juben, und die Geschichte sagt ausdrücklich, daß die Ptolemaer eine judische Colonie zu Alexandrien anlegten, um ben bor= tigen Sandel anzufachen, und ben Juden zu biesem Behufe sogar größere Vorrechte als ben Gingeborenen einraumten, eine Absicht, welcher sie auf bas Beste entsprachen, indem sie fehr viel zum Flor dieser Handelsstadt beitrugen und sie in Verbindung mit brei Welttheilen brachten. neuerer Zeit folgten bie nicht minder erleuchteten Medicaer biesem Beispiel und munterten die spanischen Juden, welche fich in ihre Staaten geflüchtet hatten, auf, eine Sanbelsco= lonie zu Livorno anzulegen, wodurch ebenfalls der Flor und Wohlstand dieses berühmten Handelsplates begründet ward. Wie es auch andere Staaten (felbst bie Papste) zu jener Zeit und spåterhin Preußen in gleicher vollkommen entsprochener Absicht gethan, haben wir bereits erwähnt und durfen mit innerer Befriedigung auf Trophaen zuruchlicken, die noch heute im Ehrenkrange ber judischen Nation frisch grunen und bluben. Neberhaupt aber, wenn Eines ben schrecklichen Judenverfolgungen im Mittelalter Einhalt zu thun vermochte, so war es eben jener handelskundige Sinn, ber darum als Wünschelruthe zu ber Zeit fast eben so große Wunder ausübte, als ber Mofesstab in ber feinigen. Wie oft diese Wünschelruthe auch in Desterreich die emporten Wellen bes Fanatismus und ber Sabsucht zu theilen und zu besänftigen wußte, wie ichon unter Rarl bem Großen, fpaterhin un= ter ben Babenbergern und endlich unter ben erleuchtetsten Fürsten bes glorreich regierenden Habsburg = Lothringischen

Stammes bie hohe Ruglichkeit, ja felbst bas Beburfniß ber Juden für den commerciellen Flor bes Landes erkannt warb, haben wir bereits in unserm historischen Theile barzustellen versucht, und begnügen uns zu bemerken, daß es die, wie immer, auch bamals höchst umsichtigen Stande Bohmens waren, welche bie Kaiserin Maria Theresia von ber so übereilten Resolution ber Wegschaffung ber Juden aus Bohmen abbrachten, indem sie ihr alle jene Nachtheile auseinandersepten, die dem Staate durch die Auswanderung einer fo bedeutenben Angahl betriebfamer Menfchen er= wachsen mußten\*). Wie fehr sich aber in unserer Zeit die Bebeutsamkeit ber Juden für den Handel und die Industrie gesteigert hat, fann burd bie einfachsten statistischen Angaben bargethan werden. So ist es namentlich in Ungarn und Gallizien, wo sie die eigentliche Reprasentation des Handels Sie find es, bie ben Werth ber Producte bilben. biefer Provinzen um Millionen erhoben haben. Der Wollhandel stieg burch sie zu seiner jetigen Sohe, und

<sup>\*)</sup> Jost's Geschichte ber Juben. Berlin 1834. 1. Thl. S. 45. Einer ber edelsten und höchstgestellten Nachkommen jener Stände scheint die Juden aus ähnlichem Gesichtspunkt aufzufassen. Wenn irgend ein redlicher und betriebsamer Israelit Toleranz oder Ausenthaltserlaubenis oder sonst eine wohlverdiente Begünstigung erhält, so hat er es in den meisten Fällen der einflußreichen Verwendung des Grasen Kollowrat zu verdanken, dessen edle Liberalität und dessen glühender Sinn für das Vaterland keine Glaubensversolgung für diesenigen zulassen kann, welche den Flor desselben beförderten. Selbst als Privatmann bewährt Gras Kollowrat dieselbe Ansicht, indem er diesenigen behmischen Israeliten, welche von andern Herrschaftsbesitzern abgewiesen werden, auf seine Herrschaften ausnimmt.

sie waren es, welche zuerst großartige Wollsortirungsetablis= fements errichteten, indem sie die Bedürfnisse des Auslandes zu würdigen verstanden. Durch ihre Concurrenz wurde der Ertrag des Tabacks-Apalto, dieser so wichtigen Regalie, die felbst ihre Entstehung einem Juden, dem zum wirklichen f. f. außerord. bfterr. Regierungsrathe erhobenen Isaak Edlen von Hönigsberg, verbankt, ungemein gesteigert, ber Tabackbau felbst aber viel lohnender gemacht. Von Knoppern, Pott= asche, Häuten, Honig, Wachs, Getreibe, Wein und vielen anderen Producten gilt Aehnliches, und Wiener Juden find es, die in Ungarn und der Militärgrenze den Seidenbau mit glanzendem Erfolge eingeführt haben. Wenn sie aber ben Reichthum jener Provinzen so fehr vermehren halfen, fo brachten sie bagegen zum Austausch ber gesteigerten Nationalproduction die Manufacte Bohmens und Desterreichs auf bie ungarischen und gallizischen Markte und wirkten baburd auch auf ben Wohlstand jener Provinzen hochst einflugreich Wir wollen jedoch, der fruheren Ansicht getreu, gar ein. nicht bei ben großartigen Verdiensten Einzelner, als ber von Kaan, von Lamel, von Lubenberg, von Hofmanuthal, von Werthheimstein, Biebermann, Jigbor und Anderer, allein unter ben Wienern verweilen, und nur bemerken, bag in Wien unter 82 Großhandlern 32 ifraelitischer Religion, die übergetretenen, bann viele andere nicht zum Großhandlungsgremium gehörigen judischen Handelsleute ungezählt, sich befinben, auf ben vornehmsten ungarischen und gallizischen Hanbelsplaten aber die Zahl ber Juden überwiegend und in Böhmen und Mähren ebenfalls sehr erheblich und ansehnlich

Vorzüglich aber ist bies auch ber Fall zu Triest und ist. Benedig, wo sie einen sehr bedeutenden Ginfluß auf den für Desterreich so unberechenbar wichtigen Geehandel ausüben. Allein was wir ja nicht zu übersehen bitten, bas ift, wieviel die Massa kleiner judischer Kauf = und Handels= leute auf bem Lande und in den Städten dazu beiträgt, bie Erzeugnisse bes Bobens, ber Handwerke und Fabriken auf ben rechten Markt zu bringen, weil sie eben mit bem ihnen eigenthumlichen Scharfsinn biefen zu erspähen wissen, durch aber auch den Marktpreis heben und wesentlich zum vermehrten Wohlstande bes Burgers und Landmanns beitra-Diese Umstände fielen am Ende auch so beutlich in bie Augen, daß man sich veranlaßt fah, ben Juden ben Ge= treibehandel, welcher ihnen früher untersagt gewesen, wieder frei zu geben und sie in ihrer Marktfreiheit nicht zu beschränken. Die Ebelleute in Ungarn und Gallizien, so wie bie großen Gutsbesitzer in Bohmen und Mahren wissen aud fehr wohl, was ihnen die Juden sind, und sind ebenso, wie die meisten Producenten und Fabricanten, durchgehends gut auf sie zu sprechen, baher auch überall, wo sich nicht klein= lider Krämergeist hineinmengt, ber judische Handelsmann wohl gelitten ist\*). Eröffneten boch judische Kaufleute ber

<sup>\*)</sup> Auch im Auslande sind die handeltreibenden österreichischen Juden sehr beliebt, und es ist bekannt, welche Rolle sie auf den Haupt: messen Deutschlands spielen. Ein Artisel in der Wiener Hofzeitung vom 28. November 1841 entlehnt aus einem Leipziger Meßbericht die Darsstellung der bedeutenden Rolle, welche die Juden in Pelz= und Ju= welenhandel spielen, und schließt mit den Worten: "In der neu-

bis Norwegen, Algier, Sudamerika, und man stößt in den Districten Wiens, welche die eigentliche Fabriksindustrie repräsentiren, namentlich am Schottenfeld und Breitenfeld überall auf Anzeigen in hebräischen Schriftzügen, ein Besweis, daß die jüdischen Einkäufer eben nicht zu den seltenen gehören.

Unter diesen Umständen wäre es doch wohl schwer, es ganz bem Zufall ober andern Ursachen zuschreiben zu wollen, wenn biejenigen öfterreichischen Provinzen, in benen ber Handel ber Juden eine Rolle spielt, activ in ber Handels= bilanz waren, wahrend folde, in welchen gar feine ober nur wenige wohnen, passiv barin sind. Es ware bies aber um so schwerer, als wir vorhin ähnliche Ergebnisse in Ansehung ber europäischen Staaten überhaupt anführten. So stellte im Jahre 1838 bei Steiermark, bie einzige Proving, wo feine Juden wohnen durfen, die Handelsbilang fonderbar ge= nua sich am allerschlechtesten heraus, indem die Einfuhr 1,573,599 fl. und die Ausfuhr nur 214,029 fl. betrug, mit= hin jene um bas Siebenfache biese überstieg, und in Tyrol, wo nur sehr wenig Juden wohnen, liefert sie ebenfalls ein fehr ungunftiges Ergebniß, wogegen fie in Niederofterreich, Bohmen und Gallizien durchaus activ ausfällt \*). Bei die=

esten Zeit kommen noch die bohmischen Juden mit österreichischen Wollen hinzu, die oft den Fabricanten längern Credit geben und mehr als unsere Banquiers augenscheinlich eine wahre Stütze der sächsischen Tuch = und Wollenzeugfabricanten sind.

<sup>\*)</sup> Statistische Uebersicht bes Handels ber österreichischen Monarchie von Dr. S. Becher. Stuttgart 1841. S. 295.

bieser lettern Proving geht ber Antheil ber Juben nach ben geschilderten Verhaltnissen am unverkennbarften hervor und verdient um so mehr gewürdigt zu werden, als die sonsti= gen Verhaltnisse Galliziens sich fur ben Sandel und Verkehr fo ungemein erschwerend darstellen. Dahin mußten wir z. B. rechnen: die unvortheilhafte Lage dieser Binnenprovinz ohne bedeutende schiffbare Fluffe, Canale, Gifenbahnen. und felbst gute Handelsstraßen, die unerhort strenge Grenzsperre von Seite Rußlands, die traurigen Folgen ber Revolution von 1831 im Nachbarlande, die Verschuldung der Ebelleute \*\*), ber Mangel an eigentlichem Mittelstande, Die viehische Trunfenheit bes Bauers, welche bie Speculation von industriellen Unternehmungen ablenkt und zur Anlegung von Brannt= weinbrennereien verleitet; endlich (und es ist wahrlich nicht bas Geringste) bas zu Boben brudenbe Erpressungs = und Aussaugungssystem, bas auf ber eigentlichen commerciellen und industriellen Classe biefer Proving - auf ben Juben laftet.

Ebenso aber, wie die Steuerlasten die sich so bedeutsam herausstellende commercielle und industrielle Wirksamkeit der österreichischen Juden zum allgemeinen Nachtheile hemmen und beeinträchtigen, thun es auch die geschilderten Rechtsbeschränstungen, auf welche wir zur Vermeidung von Wiederholungen hier blos zurückweisen; namentlich auf die gestellten Schwiesrigkeiten für Ansiedelung, Aufenthalt und Abzug selbst im Innern des Landes, und hinsichtlich der beiden ersten Punkte,

1.000

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber Turnbull's Austria. London 1840. 2. vol. p. 69 und 369.

insbesondere für Wien das Verbot des Realbesites, selbst zur Einschätzung ausstehender Schulden oder zur sichern Anlegung von Magazinen und Niederlagen, geschweige zum anseuernden Lohne der Zurückgezogenheit, auf die Isolirung durch Beschränkung auf abgesonderte Bezirke und jüdische Lehrlinge, auf das Präsudicielle der Vermögensbekenntnisse in Böhmen und Mähren u. s. w.

Erst seit wenig Jahren wurde es ben Juden gestattet, auf bem flachen Lande in ber Umgebung Wiens Fabriten zu errichten, wiewohl schon bas alte Toleranzpatent vom Jahre 1782 sie dazu befähigte. Dennoch find in biesem fehr fur= zen Zeitraum, und obschon sie erst noch viel neuerlicher bie fast unentbehrliche Concession erhielten, ben Grund und Boben ihres Fabritbetriebes fur bie Dauer besselben ei= genthumlich zu besitzen, dazu stets mit Plackereien zu kampfen hatten\*), wohl an 30-40 Seiben=, Baumwollen=, Wollen= waaren=, Spigen=, Leber=, Dosen= und andere Fabriken entstanden, wovon mehrere sehr bedeutend genannt werden können; ferner die einzige Dampfdiocolade = Fabrik, eine der ansehnlichsten Zuckerraffinerieen, eine Knoppernmuble u. f. w., bie erste auf Actien errichtete Dampfmuhle, welche alle, abgesehen von ben allgemeinen großen Vortheilen, die sie ge= wahren, einer großen Menge Proletarier Erwerb und Nah-

<sup>\*)</sup> Diese gingen so weit, daß man eine Zeit lang die einen Buchsensschuß von den Barrieren wohnhaften jüdischen Fabricanten an denselben bei ihrem täglich nöthigen Hereinfahren in den Gesellschaftswagen ans hielt, damit sie sich als fremde Juden qualificiren und Judenzettel lösen sollten!

rung verschaffen, wie es besonders auch ihre großen Wolls fortirungsanstalten thun, was in den harten Wintern und in der Cholerazeit sich von unberechendar wohlthätiger Wirksamkeit zeigte.

Die großen judischen Fabriken in Bohmen, die ber Porges, Jerusalem, Epstein 2c., sind weltberühmt, und die Verdienfte ihrer Besitzer an ben zwei erstgenannten mit bem ofterreichischen Abelsstande belohnt worden; aber auch andere von bohmischen Ifraeliten übernommene oder errichtete Fabriken in Cotton, Le= ber, Kammgarn, Tischlerwaaren, Del= und Zuckerraffinerieen, gereichen ber vaterlandischen Industrie zur größten Ehre; außerdem werden in Bohmen noch eine Menge von Webern und andern Arbeitern in ihren Wohnungen von ihnen beschäftigt. Obschon wir uns aus angegebenen Gründen mit bem Zustande der Juden in den füblichen Provinzen weni= ger beschäftigen, so können wir body nicht unerwähnt laffen, daß daselbst ansehnliche Fabriken aller Art von ihnen errich= tet wurden und durch sie geleitet werden. Eo besteht na= mentlich in Triest schon seit 1787 eine in dieser Hafenstadt so nügliche Pechfabrif; 1808 errichtete Anselmo Finzi eine Seifenfabrik, welche sich so ausgedehnt hat, daß sie den Titel Nationalfabrik mit vielen Privilegien erhielt; 1816 entstand bie Fabrik von Cremor Tartari unter ber Firma Caen Finzi. Unter 94 geschworenen Sensalen sind 18 Ifraeliten, von den 40 Mitaliedern des Börsenrathes sind ihrer 6; von 20 Asse= curanzgesellschaften, die sie größtentheils errichtet haben, werben die meisten von ihnen dirigirt; in der großen Dampf= schifffahrtsgesellschaft ist Marco Parente Viceprasident; in dem

Centralmagistrat fur Canitat sitt mit berathender Stimme fein Bruder Aron Parente, welcher auch der erste Ifraelit war, ber 1815 zu dem ehrenvollen Amte eines Deputirten ernannt und von ber Hoffammer bestätigt ward; in einem neuen vom Gubernium eingerichteten Municipalrathe haben bie Ifraeliten Sit; in bem neuerrichteten Berein fur Natio= nalindustrie ward von dem erlauchten Prasidenten Erzherzog Johann Sochstfelbst ein Jude zu einem ber Directoren in ber Person bes Großhandlers Mateo Coen ernannt. in Benedig und der Lombardei trifft man viele ifraelitische Fabriksinhaber, sowohl von ben Behörden, als von ihren driftlichen Mitburgern wegen ihrer industriellen Verdienste geachtet und ausgezeichnet. Unter ber Fremdherrschaft aber war Treves aus Benedig Prasident bes Handelscollegiums, und seiner Verdienste wegen zum Freiherrn und Commandeur bes Ordens der eisernen Krone erhoben. Es dürften somit die Israeliten auch dieser Provinzen einen nichts weniger als unbedeutenden Antheil an beren gedeihlichem Zustande in Anspruch nehmen.

## §. 14.

Die Juden als Finanzmänner, im Bank: und Credit: wesen und in Begründung und Beförderung groß: artiger Handelsstraßen.

Seit des ägyptischen Joseph's Zeit, der das Pharaonenreich vor Hungersnoth rettete, hat noch so mancher Sohn Israels nicht blos den Titel eines Finanzrathes getragen, sondern als solcher Fürsten und Länder von harter Bedrängniß erlöset. Vorzüglich war es in Spanien und Portugal, wo

- -

bie Juden ihre ausnehmende Befähigung zur Finanz erwie-Die Geschichte berichtet und, wie Heinrich von Transtamare, welchem sich bie Juden zu Burgos aus Treue gegen ihren rechtmäßigen Landesherrn, Beter ben Graufamen, entgegengestellt hatten, sie bessemungeachtet nach seinem Regie= rungsantritte begunftigte und felbst mehrere im Finanzwesen anstellte, auch ben Cortes erflarte, bag er es thue, weil er ihrer Dienste bedurfe\*). Vor Allem aber haben wir hier bes berühmten Don Isaac Abarbanel zu erwähnen, ber im fünfzehnten Jahrhundert Portugal von der Hungersnoth er= rettete und nacheinander das Finanzwesen breier machtiger Staaten, Portugals, Spaniens und Reapels, leitete, hochge= ehrt und ausgezeichnet von jedem von ihnen. Durch die Austreibung ber Juben aus Spanien und Portugal sind viele soldier finanzieller Genies in bem bunkeln Schacht ber Geschichte bes Drients, wohin sie sich größtentheils fluchteten, verloren gegangen, nur weiß man, daß sie bort seit jener Beit und bis auf ben heutigen Tag vielfältig zur Leitung ber Finanzangelegenheiten verwendet wurden. Allein auch außerdem haben europäische Staaten mehr ober minder Juben aufzuweisen, beren Hand helfend, oft rettend, in bas so wichtige Gebiet eingriff, und die Finanzgeschichte wird ber Namen Samuel Bernard, Cerfbeer u. A., fur Deutschland bes edlen hochverdienten Jacobson und für Desterreich ins= besondere bes erst fürzlich verstorbenen Bernard Freiherrn von Esteles stets mit großer Auszeichnung gebenken.

- John State of the State of th

<sup>\*)</sup> Depping, Histoire des juiss du moyen âge. Paris 1834.

Die Juden haben zu allen Zeiten in Desterreich ihre Cassen erössnet, und oft unter Bedingungen, die außer aller Berechnung des Vortheils lagen. Mit Recht berief sich das her die Vorstellung, welche die Juden im Jahre 1669 dem Kaiser Leopold I. einhändigten, und die bei Feig abges druckt ist, auf diese Verdienste, die zugleich von der Thatsfache unterstützt wurden, daß mehr als ein Jahrhundert hins durch die Hos banquiers nur — Juden gewesen. Ein so ausgezeichnetes Vertrauen konnte wohl nur durch aufsopfernde Anhänglichkeit, durch treue Dienste gewonnen werden!

In den Tagen des Kriegs, welche dem Lande unersschöpfliche Auslagen verursachten, waren die Juden von jeher bereit, ihr Contingent zu liefern. Schon in einer Zeit, die willschrliche Auflagen noch nicht kannte, während des Feldzugs der Wiener gegen die Räuber im Marchfeld und Mähren, trugen sie durch 10 Monate zum Solde der Krieger 25,000 Pfund bei, und unter Ferdinand III. im Jahre 1627 gaben die böhmischen Juden freiwillig eine sehr namhaste Geldsumme zur Bestreitung der Kriegskosten. Dabei waren die ordentlichen Ausschreibungen aus sie ohnedies nicht gering; schon Karl V. ertheilte, dies anerkennend, den Juden in Böhmen einen Gnadenbrief solgenden Inhalts:

"Und nachdem auch die Juden und Jüdinnen des mehreren Theils in allen den Reichsanlagen und Hülfen mit Leib, Hab und Gut, um ein viel Höheres als die Christen belegt und angeschlagen werden, und aber darneben weder liegende Güter, noch andere stattliche Handthierungen, Alemter und Handwerf bei denen Christen haben und treiben, barum sie solche Anlagen erstatten, und ihre Nahrung bestommen, außerhalb bessen, so wie von ihren Barschaften zuswege bringen; so lassen wir zu und gönnen benselben, daß sie hinwiederum in Gleichniß und nach Maß und Gestalt ihrer Anlagen, damit sie also, wie obstehet, angehalten und belegt werden, ihre Barschaft und Zinsen und sonsten zu ihren Nußen und Nothdursten, um soviel besto höher und etwas weiter und mehreres, dann denen Christen zugelassen ist, anlegen und verwenden und ihnen solches geduldet wers den möge."

Wien zu Stande kam, sah man sich, so wenig man damals sonst auch geneigt war, den Juden Zugeständnisse zu machen, dennoch veranlaßt, ihren Beitritt zu erlauben, weil sich nur so das neue Institut erhalten konnte. Läßt sich nun nicht in Abrede stellen, daß dieses auf das vaterländische Ereditzwesen einen wahrhast bedeutenden Einsluß ausübte, so kann man das Berdienst der Juden dabei nicht übersehen, um so weniger, als die persönlichen Vortheile gleich Ansangs eben nicht zu hoch angeschlagen werden konnten.

Bon der Kaiserin Maria Theresia wurde Wolf Wertscheimer, der mehrere Darlehen für den Hof machte, sehr ausgezeichnet und mit dem Titel eines Hoffactors, so wie mit andern Vorrechten für sich und seine Nachkommen bes gnadigt.

Wie wesentlich mußten aber in neuester Zeit die Verdienste des vorhin erwähnten Eskeles hervortreten, der in die wichtigsten Finanzoperationen heilbringend eingriff, zu di=

5

plomatisch = finanziellen Missionen erfolgreich verwendet wurde, und auf die Begründung und zweckmäßige Organisation bes hochwichtigen Bankinstituts, bieses Palladiums bes Staatscrebits, ben entschiedensten Einfluß hatte, wie es sein Nefrolog in österreichischen Blattern ausführlicher besagte\*). Auch viele andere ifraelitische Mitglieder bes Handelstandes, besonders in Wien, hatten auf bas Gebeihen ber wichtigsten Finangmaßregeln und ber öfterreichischen Nationalbank einen sehr erheblichen Einfluß, so wie späterhin ihre Erwählung zu Bankcensoren und selbst Directoren für die Anerkenntniß ihrer diesfälligen Befähigung spricht. Aber eine neue Epoche für das europäische Creditwesen begann mit dem Auftreten Wegen eines Deficits von 18 Millionen der Rothschilbe. Franken mußte Ludwig XVI. im Jahre 1787 die Notablen versammeln, wodurch er gewissermaßen felbst bas Sig= nal zur Staatsumwalzung gab: jene genialen Financiers erschrecken heute nicht bavor, so viele Renten auf einmal anzubringen, als man bamals an Capital bedurfte, b. h. fünf= und zwanzigmal so viel! Welthistorisch ist und wird das Verdienst ber Rothschilde bleiben, daß sie das ganze Unleihefustem in feiner heutigen großartigen Ausbehnung geschaffen, baß sie hiedurch auf die Wohlfahrt fast aller Staaten madig eingewirkt \*\*), namentlich aber in Defter=

<sup>\*)</sup> Die vortrefflichen Grundsatze ber Finanz bes mehrerwähnten Sonnenfels burfen wir hier auch nicht übergehen.

<sup>\*\*)</sup> Sie haben seit 1818 auf Rechnung verschiebener Staaten bie ungeheure Summe von fünf und vierzig Milliarden Franken negocirt!

reich wesentlich bazu beigetragen haben, die Bunben funfundzwanzigiähriger blutiger Kriege zu schließen und zu vernarben, und bem Elend, bas burch bie Entwerthung aller Gattungen Papiere sammtliche Classen ber Gesellschaft traf, Wir für unsere Person haben nichts und brauzu steuern. den nichts und wollen nichts von den Rothschilbs, und mogen ihnen auch ben Vorwurf nicht ersparen, daß, während alle Classen in Desterreich ihrer machtigen Einwirkung fo viel zu banken haben, fie ihren Ginfluß auf bie Berbeffe= rung ber Stellung ihrer gebruckten Glaubensgenoffen feines= wegs hinreichend geltend zu machen wissen; aber bas muffen wir ihnen laffen, daß es ber gangen Kuhnheit eines Genies wie des ihrigen bedurfte, um bei noch allgemeiner Entmuthigung und unter bem bumpfen Tosen ber verschiebenartig= sten Gahrungen Finanzoperationen wie die ihrigen zu be= werkstelligen! Befannt genug ist es, wie fehr ber aus jener Epoche mit unerhörter Lebhaftigkeit hervorgegangene Staats= papierenhandel zur Bereicherung eines zahlreichen Mittelstan= bes beigetragen und baburch segenvoll auf Production und Wie unwahr es sei, daß dieser Industrie eingewirft hat. Sandel bem Waarenhandel und ber Fabrifsindustrie die no= thigen Hulfsmittel entzogen habe\*), geht schon aus ber ba= burch erfolgten Vermehrung ber Circulations= und Tausch= werthe und aus der Erwedung bes allgemeinen Specula= tionsgeistes, am unwiderleglichsten aber durch die statistischen

a sugarth

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber Jos. Eb. v. Wahna, Antwort auf bie Stocks Jobbery und ben Handel mit Staatspapieren. Wien 1821.

Tabellen hervor, welche ben gleichzeitigen Aufschwung bes Handels und der Industrie darthun. Welche Rolle die Justen hiebei spielten, ist bekannt genug, indem nur durch ihren weit voraussehenden Scharfblick die Speculation solchen Umfang und solche Höhe gewann. Will man sich überzeusgen, wie sie noch heute hierin den Ton angeben, so bessuche man an ihren Hauptfesttagen, namentlich an ihrem Verschnungstage die vorzüglichsten Börsen, man wird sie wie ausgestorben und die Geschäfte weit unerheblicher als an christlichen Festtagen sinden. So lange daher die Staaten ihre Schulden nicht mit Einem Male abzuzahlen gedenken, oder im Falle sie gar neue zu machen im Ansinnen hätten, sind wohl die Juden schon in dieser Hinsicht nicht nur als nüblich, sondern selbst als kaum entbehrlich zu erachten\*).

Werfen wir nun einen Blick auf eine Hauptrichtung ber Neuzeit, nämlich auf die industrielle in Beziehung auf Land= und Wasserstraßen, so werden wir auch hier der hervorragenden Fähigkeiten der Juden gewahr \*\*), die ihnen

<sup>\*)</sup> Auch mancherlei in das sinanzielle Gebiet einschlagende Bors schläge gingen von Juden aus und erfreueten sich einer beifälligen Anserkennung; z. B. ist es bekannt, daß die verschiedenen wohlberechneten und genialen Plane der neuern österreichischen Lotterieanleihen von justischen Kausseuten in Wien ersonnen worden sind.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Schon Jesus Sirach 48, 19. erwähnt in seiner kurzen Aufzählung ber hervorragenbsten Begebenheiten ber israelitischen Geschichte ber von Histias angelegten Wasserleitung: Histias leitete ben Gog in Jerusalems Mitte, burchgrub ben Felsen, auf welchem es steht, mit Eisen, und bauete Teiche für bas Wasser" (Bertheau a. a. D). Auf ihn also werden die von

einen neuen Chrenplat in ber Weltgeschichte zuweisen. Seit Karl bem Großen — also einem vollen Jahrtausend waren die Deutschen nicht bazu gefommen, die großartige Ibee einer Verbindung des Rheins und ber Donau wieder aufzunehmen. Da kamen die Rothschilde, und bas riesenhaft geschienene Unternehmen steht bereits feiner Vollendung nahe. Eben so wie sie sich mit ihrem die Zeitbedurfnisse schnell umfassenden Geist in allen Landern und besonders in Frankreich und England um die Errichtung von Eisenbahnen und anderer großartiger Industrialunternehmungen hochverdient machten, geschah bies namentlich auch in Desterreich. Freiherr Salomon von Rothschild grundete im Jahre 1835 auf Actien die erste ofterreichische Dampfeisenbahn von Wien nach Bodynia, die den Impuls zur Errichtung aller nach = gefolgten gab und mit ben bamit verbundenen Auslaufern eine Strede von achtzig beutschen Meilen begreift. Wie oft auch bas Wort göttlich entheiligt ober gemißbraucht wird, hier oder nirgends findet es seine Anwendung; denn gottlich ober boch hoch über menschliche Niedrigkeit erhe= bend ist es, einen neuen fruchtbaren Strom burch ganze Provinzen zu leiten, eine fegensreiche Aber in bem Staatsforper zu schaffen. Und wenn, nach ben erwähnten großartigen Beschlussen ber Staatsverwaltung, Desterreich in nicht gar zu langer Zeit mit einem Nepe von Eifenbahnen umgeben sein wird, so moge man nimmer vergessen, von

- Coople

Romern und Griechen angestaunten unterirdischen Behältnisse und Gange zurückzubringen sein. (Bergl. Palästina von Eb. Robinson 2. Bb. 124.)

welchem Einflusse Rothschild's erste gefahrvolle Unternehmung hiebei war. Auch die so wichtige levantische Dampsschiffsahrt, das österreichische Lloyd genannt, trat durch Rothschild ins Leben, und es ist wohl zu bemerken, daß er bei beiden Unsternehmungen nichts weniger als seinen Privatvortheil fand, wohl aber viel Verdruß und Undank einärntete. Endlich sind, andere Länder zu geschweigen, noch so manche andere großartige Land = und Wasserbauten in Desterreich durch Juden begründet und ins Werk gesetzt worden, wie z. B. die Brücke über die Beraun in Vöhmen.

## §. 15.

## Die Juben im Behrftanbe.

Die Juden haben während ber langen Dauer ihres Reiches Beispiele von friegerischer Tugend und Tüchtigkeit gegeben, die den schönsten beizuzählen sind, welche die Weltgeschichte aufzuweisen hat. Schon ber Bug burch bie Bufte, im beständigen Kampfe mit ben feindlichen Bolkerschaften, die sich ihnen entgegenstellten, zeigte, baß es ihnen im ersten Anbeginne ihres Volkerlebens nicht an Muth und Ausdauer fehlte. In ben Eroberungsfriegen, die sie unter Mofes, Josua, David, Josaphat und späterhin unter Hyrcan und Herodes führten, blieben sie Sieger und setzten ben machtigsten Nationen, ben Affpriern, Perfern, Spriern, ja felbst ben Romern zur Zeit ber hochsten Bluthe ihrer Macht ben tapfersten Widerstand entgegen. Mit den Waffen in ber Hand haben sie ihr Land erkampft, die Waffen in ber Sand Noch heute begehen sie ihr Chanucafest, bas fielen fie.

Borne treffend ihren achtzehnten October nennt, zur Feier ber glorreichen Zeit, in welcher sie unter ben herrlichen Sas= mondern die viel machtigern Syrier aus Land und Heilig= thum vertrieben und dieses aufs Neue weiheten. \* War ja boch schon ber Stammvater Jakob wegen seines Muthes, mit Engeln und Menschen zu ringen, von Gott felbst mit bem verhängnisvollen Pradicat Ifrael, b. i. Gotteskampfer, gea= Und somit wurde die Gesammtheit des ifraeli= velt worden. tischen Volkes ben ältesten Kriegsadel ausmachen, so wie ein= zelne Familien ben altesten Priesteradel burdy Abkunft aus dem Stamme Levi und selbst aus der Familie Aaron's nach= weisen. Richt nur in Mannern wie Gibeon, bas Schwert Gottes genannt, Jephtha, Simson, David, Assa\*), Josa= phat \*\*), und vorzüglich in den herrlichen Maccabaern \*\*\*) und dem großen Konig Hyrcan, ben be Wette ben zweiten

<sup>\*)</sup> Affa schritt zum Aufbau fester Thurme in Städten, zur Errichstung wohlbewassneter Heere und überhaupt zur Uebung der Krieger. Er schlug ein Heer Nethiopier, welches unter Serach heraufzog und ganz Pasichtina zu überschwemmen brohte, aufs Haupt. Jost, Geschichte der Iszael. 1. B. S. 221.

<sup>\*\*)</sup> Unter Josaphat ward Edom unterworfen, und Araber und Phislister brachten ihm ihre Huldigung, so daß er keinen Krieg zu besorgen hatte. Er bildete ein stehendes Heer, bewassnete sein Bolk und beses stigte die Städte.

<sup>\*\*\*)</sup> Matathias war es, welcher erklärte, daß fernerhin auch am Sabz bath gekämpft werden follte, und der im Gebirge ein kleines Heer von tapfern Bertheidigern der Religion sammelte, von der Nothwehr zum Anzgriff schreitend, wodurch er die Empörung auf das glücklichste begann, welche sein Sohn Juda so erfolgreich fortsetzte. Wie dieser die weit überzlegenen Heere der Feinde schlug und seine geheiligte Schaar von Sieg zu Sieg führte, ist aus den Büchern der Maccabaer bekannt.

König David nennt, waltete ein edler friegerischer Geist. Er durchdrang sogar die zarten Frauen in Israel, wie die uns aufbehaltenen Kriegs = und Siegsgefange von Mirjam, Deborah, ben Jungfrauen zu Caul's und David's Zeiten, und die fühnen Thaten einer Deborah, Joel, Judith, Est= Ein solcher Geist mußte entweder von unten her, bewähren. herauf burch die Massen erzeugt werden, gleichsam als Ausströmung der allgemeinen Denkart sich in solchen Erscheinun= gen frystallisiren, ober er mußte von oben herab auf sie hinwirken und jene Gesinnung hervorrufen. Indem wir eine Wechselwirkung als das Wahrscheinlichste annehmen und ein tieferes Eingehen bem fritischen Geschichtsforscher überlassen, haben wir hier wohl nur die Thatsache festzustellen, daß eine Gesinnung wie die geschilderte sich wirklich in der Gesammt= Zeugniß geben schon die allgeheit des Volkes bewährte. meine Volksbewaffnung, die Organisation des Heeres und die Erziehung der Jugend. Jeder Insasse ward gerustet, jede größere Stadt hatte ihr Kriegsarsenal. Was die An= ordnungen betrifft, so beschränken wir uns hier auf die ge= wiß merkwürdige Thatsache, daß man bei den Juden den ältesten Typus des militärischen Quarrés trifft: Moses stellte immer die Bundeslade, welche die Gesetzestafeln enthielt, ins Centrum seiner Streiter; vor ihr war sein Sauptquartier, gleichsam als wollte er sein Bolf lehren, sich immer um sein Auch im Frieden erfreueten sich bie Gesetz zu schaaren! jubischen Junglinge an kriegerischen Ruftungen; die Kampf= spiele mit Bogen und Pfeil waren häufig, und die Bewohner von Guaiba, nicht minder geschickt, als die heutigen Balearen, trafen bas Biel bet einem Haare. Während der Dauer bes Kriegs schwieg bas Ritualgesetz, so weit als es die Nothwendigkeit erforderte. Wie durchgreifend mußte aber nicht der kampfwillige Geist sein, da die, wie überall, auch in den Kriegsgesetzen sich geltend machende Humanitat bermosaischen Anordnungen Ausnahmen vom Ariegsbienste gegestattete, welche leicht zu benuten waren. Co burfte Die= mand, ber ein Haus gekauft und es noch nicht bewohnt, oder einen Weinberg inne hatte, ba er noch nicht gekeltert, ober ber mit seinem Weibe noch nicht brei Tage gelebt, jum Kriegsdienste verhalten werden. Und bennoch war bas Heer immer vollzählig, und bennoch erscholl ber Ruf: "Zu ben Waffen!" niemals vergebens in Ifrael, stets fanden sich eher zu Viele, als zu Wenige ein; und es galt für eine große Ehre, zum Beistand im Krieg aufgefordert zu werden, beren man sich burch bereitwillige Folgeleistung stets wurdig zeigte, wie es hinwieder für eine große Beleidigung angesehen ward, bei einem Aufruf zum Krieg ignorirt ober gar zurückgewiesen zu werden \*).

Es wurde uns zu weit führen, wollten wir in der Geschichte der Juden ihre einzelnen Kriegsthaten, sei es im Angrisss oder Vertheidigungsfriege, hervorheben. Noch während der Selbstständigkeit des judischen Reiches gaben

<sup>\*)</sup> Ueber alle biese Punste s. Richt. 7, 4. 12, 1. Chronif II. 25, 11.

1. B. ber Macc. 11, 41. Maimonides, acta bello cap. VI et VIII.

Schickard, Jus Reg. Hebr. p. 146. Decisions du Sanhedrin de l'an 1807, und inobes. Salvador, Histoire de la loi et des inst. de Moyse, t. II.

vie Romer, die competenten Richter friegerischer Tuchtig= keit, zu erkennen, baß sie biejenige ber Juden wohl zu würdigen wußten. Kein Geringerer als Julius Cafar war es, von dem die Geschichte berichtet, daß Aristobul's feder Geist ihm so wohl gesiel, daß er ihm zwei Legionen zur Wiedereroberung Judhas und zur Wahrnehmung ber Vortheile Roms in Syrien und Arabien anvertraute. Ebenso verpflichtete sich Antipater bem Julius Cafar und rettete ihn aus großer Gefahr in Aegypten, indem er mit einem jubi= schen Heere zu ihm stieß und von den agyptischen Truppen, welche die Landseite dem Casar gesperrt hatten, Pelusimum gewann, wo er zuerst die Mauer erstieg. Auch am Nil, wo Ptolemaus biefem Heere entgegentrat, entwickelte Antipater friegerische Talente und rettete mit seinem Flügel ben bereits geschlagenen Mithribat. Cafar ward bafür bem Antipater bankbar und blieb ihm stets gewogen \*). Doch man gonne uns nur bei einem Punkte, bei ihren letten Freiheitskampfen, von welchen die Geschichte kein ahnliches Bei-Sieben Jahre lang sviel aufzuweisen hat, zu verweilen. vertheibigte fich bas kleine Bolk ber Juben gegen bas Rom, von welchem bereits die bekannte Welt bezwungen worden war, und weber der Ruhm der romischen Feldherren, noch bie Zahl und Siegesgewohnheit ber kampfgeubten romischen Legionen, noch die Furchtbarkeit ber romischen Kriege= maschinen, konnten ben Muth ihres Widerstandes beugen. Jebe feste Stadt ober Burg in Judaa wurde mit ber un=

<sup>\*) 30</sup> ft's Geschichte ber Juben, 2. B. S. 25 u. 26.

glaublichsten Kuhnheit und Ausbauer vertheibigt. Colche Kriegsthaten entsprangen aber nicht nur aus glubenbem Glaubensmuth und Freiheitssinne, es wohnte ihnen wirkliche Kriegstüchtigkeit inne, womit wir es hier zunächst zu thun Es ist erwiesen, daß ihre Anführer Antigonus, Johann von Giscala und Simon mehr taktisches Talent als Die romischen Feldherren entwickelten, und selbst Tacitus fann nicht umhin, ihrem Selbenfinn ein ehrenvolles Zeugniß zu geben. Dabei lernen wir die Menge und Starfe ber feften Plate in Judaa kennen. Welche Festungswerke mußten bie von Jotapat sein, die durch acht Monate ber gesammten Kriegsmacht ber Romer Trop boten! Welche Tapferkeit und Ausbauer aber aud, die die Qualen ber gräßlichsten Hun= gersnoth und ben sidjern Tod ber Kneditschaft vorzog! ber Belagerung von Jotapat verloren 40,000 Juden das Leben, nur 1200 bie Freiheit. Bei ber von Jerufalem murben die, welche von Feinden sprachen, niedergestoßen, und Die von Uebergabe reben wollten, fahen Schwerter gegen fich gezuckt; und ungeachtet bie Juden in Jerusalem von ben Zinnen ihrer Häuser aus die Legionen der Römer in ih= ren glanzenden Ruftungen erblickten, als sie wahrend ber Rasttage von Titus gemustert wurden, so erschien boch fein Friedensantrag von ihrer Seite. Unaufhörlich wurde ben Verwüstungen, welche bie gewaltigen Kriegsmaschinen ber Romer anrichteten, entgegengearbeitet, und Ausfälle von ben Belagerten unternommen; ja bei einem berfelben wurde Ti= tus und seine Cohorte selbst umringt, und bahnte sich nur mit Muhe eine Gaffe. Der erfte Angriff gegen ben Tempel,

von 5000 romischen Veteranen unternommen, wurde von ben Juben mit siegreicher Gewalt zuruckgeschlagen. Späterhin, als Schritt vor Schritt ber Boben unter ihnen weicht, als schon der romische Abler auf der Burg Antonia aufgepflanzt ift, vertheidigen die Juden noch immer den Tempel. als er endlich in Flammen auflobert, die von allen Seiten herausschlagen, weichen sie noch nicht; noch mehr, es gelingt ihnen selbst, die Römer hie und da zurückzuschlagen: — ba bersten bes Tempels Thore, Titus bringt in bas Heiligthum ein; wahrend er aber ben goldenen Tisch, den Leuchter, die ganze Anordnung mit Bewunderung betrachtet, dringen die Opferpriester und Leviten hinter bem goldburchwirkten, bas Allerheiligste bergenden Vorhange hervor, werfen sich auf feine Leibwache und zwingen sie, sich außerhalb des Seilig= thums zu fluchten. Als Titus zum Kampfe zurückfam, verzehrte bas Feuer den Tempel; mitten unter den Raudiwol= fen aber stellten noch einige Manner sich dem weitern An= bringen der Feinde entgegen, bis auch sie unter den bichten Romerspeeren fielen: es waren die letten Briefter ber Juben, die unter den letzten Trummern ihres Tempels nie= bersanken \*).

So siel das judische Volk — wahrlich wie kein ans beres, — und Rom hat sich auf keinen Feldzug soviel zu Gute gethan, als auf den gegen diese an Länderumfang und an Volkszahl so wenig ansehnliche Nation. Der Triumphbos gen des Titus aber, der — bedeutsam genug — unter allen

<sup>\*)</sup> S. Flavius Josephus vom jubischen Krieg.

Romerbenkmalen ber Art sich am vollskändigsten erhalten, ist in der That mehr ein Heldenmal der Neberwundenen als der Sieger. —

Noch einige Mal erhoben sie sich, bevor sie sich zum langen nur von schweren Traumen aufgeschreckten Schlummer in ihr Leichentuch hullten. Wir erwähnen nur bes Aufstandes unter Hadrian. Sie selbst geknechtet, ihr Land verwüstet und in Teinbes Sand, wie konnten sie es magen, noch einmal mit ben Herren ber Welt einen blutigen Strauß anzubinben? Aber nicht nur ward ihrem Gewissen schändli= der Zwang auferlegt, Jerusalem die heilige Stadt war ein Sit bes Gogendienstes in Begleitung aller Sitten geworden, die ben Juden Grauel und Entweihung sein muß= Die innere Emporung, die dies bei ihnen hervor= brachte, machte sich endlich durch eine außere Luft, die durch ihre Allgemeinheit und Hartnäckigkeit ben blutigsten Kriegen, welche die Romer zu bestehen hatten, gleich zu achten kam. Dio Cassius berichtet uns, daß sie genothigt waren, ihre be= ften Cohorten und Heerführer hiezu aufzubieten und selbst ihren berühmtesten Feldherrn Julius Severus aus dem weit entlegenen Britannien kommen zu lassen. Binnen Kurzem hatten die Juden funfzig feste Plate und 985 Dorfer erobert, und bei jeder Festung oder Burg, die sie wieder inne bekamen, und die eine Möglichkeit der Vertheidigung zuließ, hatten die Romer eine Belagerung zu unternehmen. Funf Jahre lang dauerte dieser Krieg, und war kaum minder furditbar, als die unter Bespasian und Titus geführten. Die lette Waffenthat ber Romer war die Ginnahme von Bethar,

wobei die Belagerten sich durch vierthalb Jahre ebenso hels benmüthig vertheidigten und dieselben Schrecknisse zu bestehen hatten, wie ihre Vorsahren zu Jerusalem. Ihr Ansührer Barkokebat fand dabei den Tod, der berühmte Rabbi Akiba nebst seinen Schnen siel in die Hände der Sieger, um unter den grausamsten Martern sterbend die Einheit Gotted zu verkünden. Die römischen Geschichtschreiber schwert gesalslenen Juden auf 580,000, in den frühern waren ihrer 1,500,000, also in beiden über zwei Millionen, die Wafsen in der Hand, sür Religion, Vaterland, Freiheit in den Tod gegangen. Ecce populo!

Man halte es und zu Gute, wenn wir bem tobten Wolfe biese Chrenfalve in bas Grab mitgegeben haben; so aber läßt es sich auch erklaren, wie trop aller Schmach und Erniedrigung bie Juden sich auch in spaterer Zeit erinner= ten. daß das Blut solcher Vorfahren in ihren Abern fließe. Es ist begreislich, bag mit bem jubischen Reiche auch bas jubifche Bolksthum ein Ende nahm, und bem Bolke eine ganz verschiedene Richtung burch ben ganzen Berlauf seiner weitern Geschichte aufgebruckt war. Allein so wie biese schon ihrer frühern Ariegsthaten unter ben Aegyptern, Macedoni= ern, Perfern, Parthern, Spriern ehrenvoll gebenft, fo finbet sie sich auch noch in der Folge zu ähnlichen Citationen auf= Wir finden Juden in den Heeren ber Romer gefordert. und Gothen mit Auszeichnung bienen; fogar wird eines jubi= schen Feldherrn unter bem Kaiser Honorius Erwähnung gethan. Unter ben Gothen bilbeten sie zu Anfang bes sechs-

ten Jahrhunderts abgesonderte Corps, benen man einzelne für sich bestehende Posten mit Erfolg anvertraute. Sie hielten sich gegen zwei Belagerungen, die bes Chlodowig von Arles und die des berühmten Belisar von Neapel, so helbenmuthig, baß sie mitten aus ihrer Vergessenheit wieder in die Ge= schichtsbucher hereinberufen werben \*). Hundert Jahre später sehen wir 26,000 Inden unter ben Perfern zur Wieder= eroberung Jerusalems gegen die Romer ziehen, gleichzeitig aber sie unter ben Arabern die Teste Abkamus mit ausbau= erndem Muthe gegen Muhamed und seine Anhänger verthei= bigen. Nach Basnage und mehreren hebraischen Annalisten war im Jahre 1190 ber Ifraelite Don Salomon Ben Jes chaja General ber portugiesischen Truppen und commandirte die= felben auf bas ruhmlichste \*\*). Der turfische Raiser Selim I. hatte unter seiner Armee und vorzüglich unter seiner Artilleris viele Ifraeliten als Officiere. Auch in Oftindien zeichnen sid

<sup>\*)</sup> Also berichtet hievon Johannes Magnus in seiner Historia Gothorum Semonumque 2. 10. c. 23. p. 418 et eodem libro cap. 26. p. 421: "Interea quoque Judaeos in medium producunt, qui asserebant, nihil se in rebus necessariis civitati desuturos: dataque sure ipsis Judaeis arma, quibus moenia urbis tuerentur — — Judaei vero, qui partem urbis ad mare versam desendebant, etiam capta caeteris in locis urbe ipsi tamen acerrime repugnabant quasqui capta urbe nullam sibi veniam sperarent. Itaque pertinacissime resistebant, nec prius cessaverunt quam discurrentes ab urbe milites eorum terga invaserunt. Procopius (de Bello Gothorum 2. I. c. 8. p. 322) bestätigt bies und versichert, baß, wenn bie Gothen so tapser, wie die Juden gesochten und so standhaft sich vertheibigt, die Feinde nie sich håtten der Stadt bemeistern können.

<sup>\*\*)</sup> Bas jeboch von Jost bestritten wirb.

die Juden als Krieger aus. Die Bombai-Armee zählt fehr viele in ihren Reihen. Biele von ihnen finden sich wegen ihrer mi= litarischen Talente und ihrer vorzüglichen Kriegszucht zu Df= ficieren hoheren Grades befordert. Die in den Reihen die= nenden Juden sind übrigens nicht zu einem Regimente concentrirt, sondern einzeln in der ganzen Armee zerstreut. 19. Regiment zählt bie meisten. Fast jeder Jude in der Bombai=Armee ist in den respectiven Regimentern entweder geboren ober von Jugend auf darin aufgewachsen \*). Seitenstud hiezu wird von einer andern Seite berichtet \*\*), daß Rubino Bentura, ein modenesischer Jude, die Truppen bes mächtigen Souverains von Lahore befehligte und sie zur europaischen Taftik geschickt machte. — Man hat sogar bie Afghanen — und unter ihnen namentlich die Resillas, beren Muth an Tollfühnheit grenzt — die Ersten, welche die Le= gionen ber Englander vernichtet haben, fur Abkommlinge ber verlorenen zehn Stamme halten wollen (vergl. Jost'sche Unnalen 1841. Nr. 9), und gewiß ware die Wiederaufnahme ber biesfälligen Untersuchung in einer Zeit, wo jene Nation eine so benkwürdige Rolle spielt, von hohem Interesse. —

Wie Julius Casar, so erkannte auch Napoleon die Kriegstüchtigkeit der Juden, und ungeachtet sie zu seiner Zeit erst aus langer Unterdrückung erwacht waren, so gab es unter den Tapfern in seinen Heeren schon viele Juden. Meh-

<sup>\*) 3</sup> oft' fche Annalen. 1841. Do. 9.

<sup>\*\*)</sup> Sulle Interdizione Israelitiche. Ricerche del Do. Cattaneo. Milano 1836.

rere von ihnen brachten es zu Oberften und felbst zu Ge= neralen; insbesondere ist General Wolf, Ritter der Ehrenlegion, zu erwähnen, der sich sehr auszeichnete und wegen feiner großen militärischen Kenntnisse und vortrefflichen Eigen= schaften allgemein geachtet ward; und so verdienen auch unter Vielen ber als Kriegsmann und Kunstler gleich ausgezeichnete Oberst Simon, die tapfern Rittmeister Beer, Baraf u. Al. genannt zu werben. Unter der Restauration im letten franzosisch-spanischen Kriege war es ber judische Lieute= nant Cerfbeer, der bei Erstürmung des Trocadero schwim= mend einen Ueberfall wagte, und mehrere judische Capitaine erhielten hiebei das Kreuz der Ehrenlegion; auch wird noch mandjem unserer Leser bie ruhrende Leichenfeier bes 1839 bei ben Unruhen in Paris für Ordnung und Geset gefalle= nen braven Municipal = Sergeanten Jonas in Erinnerung Dies sind für bas fleine Saustein ber Juden in Frankreich gewiß sehr ehrenvolle Trophaen, welche Cremieux

and the second

tung f. b. elegante Welt, "auf einem Hochzeitsballe, wo ein jüdischer Hauptmann ein Christenmadchen heirathete, und wo sich 50 jüdische Decorrite befanden, ohne daß ich einen bavon als Juden erkannte. Aber sie unter einander kannten sich, und da es lauter Militars waren, so holte er sie aus allen Theilen Frankreichs zusammen. Ich mußte herzlich lachen, als mir der Eine unter seiner Unisorm hervor sein jüdisches Schausäden: kleid zeigte, um mich davon zu überzeugen, daß er ein Jude sei, doch schwur mir der Bater des Bräutigams, welcher Lieferant bei der französischen Armee 1815 war und Morel heißt, daß nach der Schlacht bei Waterloo er und sein Freund die Juden auf dem preußischen Wahlseld herausgesucht haben, und daß sie 1400 solche Kleider mit Schausäden gefunden hätten."

mit einer ihm als Franzosen und Juden wohl zustehenden Befriedigung veranlaßten, in seiner zu Nismes gehaltenen Rebe wegen Abschaffung bes Judeneides auszurufen: Par une bravoure, toute française les juifs ont obtenu sur les champs de bataille les grades et decorations, ils se sont fait jour dans les rangs les plus élévés: l'un d'eux occupe auprès du ministre de la guerre un poste important. Voyez les se presser dans le génie Civil, dans le génié militaire. — Audy erwähnt er schließlich, daß der vorzüglichste Zögling in ber polytednischen Militarschule ein Jube, Namens Sciama, war. Bei ber Vertheidigung von Antwerpen unter bem General Chaffe haben fich unter ben hollandischen Truppen besonders viele Juden hervorgethan; auch werben die hollandischen Juden in Surinam wegen ihrer in den Kampfen mit den Maron-Negern oft bewiesenen Tapferfeit sehr gerühmt: jur Gee aber kampften schon im Jahre 1781 ber judische Schiffscapitain Almeida und späterhin ber Capitain Boas gegen die Englander mit Ruhm. ber Schlacht von Waterlov fochten im englischen Heere judi= sche Officiers mit großer Auszeichnung, was ber Herzog von Wellington selbst anerkannte \*).

Wenden wir uns nun nach Deutschland und zulett zum eigenen Vaterlande. Hier, wo ihnen das Leben durch tausenderlei Beschränkungen und Plackereien vergällt ward, konnte man es in der That kaum erwarten, daß sie, wie

<sup>\*)</sup> Debates in Parliament on the disabilities of the jews. London 1834. p. 87.

sie es gethan, in bem großen Befreiungstriege sich schaarenweise freiwillig in einen Kampf stellen würden, bei welchem
wahrlich der Marschallsstab nicht in ihrer Patrontasche steckte;
bennoch ist es Thatsache, daß in Preußen und ganz Dentschland die Schne der wohlhabendsten ifraelitischen Familien mit dem Beispiele freiwilliger Ergreifung der Wafsen vorangingen, und alle mit eben der Ausdauer, eben der
Treue, eben dem Muthe wie andere Staatsbürger sochten
und bluteten. Es ist Thatsache, daß Aerzte und Bundärzie,
ja sogar Frauen und Mädden keine Anstrengungen und Gefahren scheucten, um den Berwundeten Trost und Hülse auf
den Schlachtseldern und in den Spitälern mit Hintansehung
ihres Lebens angedeihen zu lassen. Man fann in Preußen
so wenig sagen, wieviel bie Israeliten gethan, als man
bestimmen kann, wieviel Protestanten und Katholiken gethan \*).

So schrieb ber Staatskanzler Fürst von Hardenberg an den Grafen Grote unterm 4. Ianner 1815: "Die Geschichte unsers letzten Krieges wider Frankreich hat bereits erwiesen, daß die Juden des Staates, der ste in seinen Schooß aufsgenommen, durch treue Anhänglichkeit würdig geworden. Die jungen Männer jüdischen Glaubens sind die Wassengefährten ihrer christlichen Mitbürger gewesen, und wir haben auch unter ihnen Beispiele des wahren Heldenmuthes und der rühmlichsten Verachtung der Kriegsgefahren auszuweisen \*\*)."

<sup>\*)</sup> Actenstücke, die bürgerliche Berbesserung der Israeliten in Deutsch: land betressend, von Buchholz, 1816.

<sup>\*\*)</sup> Joft's Geschichte ber Juben, Berlin 1828, 9. 9b., G. 179.

Ganz neuerlich noch erhielt ein jüdischer Hauptmann im preußischen Heere durch die Gnade des jetzt regierenden Konigs den rothen Adlerorden.

Schon in alterer Zeit haben bie Juben in Defter= reich Beweise ihrer Tapferfeit gegeben. In Bohmen stan= ben sie unter Boleslaus II. ben Christen in ber Vertheidi= gung gegen bie heibnischen Sorben, die bas Land verheerten, herzhaft bei und erhielten zur Belohnung eine Synagoge in Prag. Ruhmlichft zeichneten fie fich bei ber Belagerung Prags durch die Schweden im Jahre 1648 aus. Unter den Fe= ftungswerfen, die sie erbauten, ist noch auf bem weißen Berge vor Prag eine Schanze unter bem Namen ber Juden-3wischen ihnen und ben Kaiserlichen herrschte schange bekannt. Sie waren mit bem Beziehen stets bas beste Vernehmen. ber Wachen, mit dem Ausfüllen ber Bresche und dem Aufwerfen ber Schanzen beschäftigt. Sie trafen einst beim Dis niren unter den Mauern die Schweden, eilten, Anzeige bavon zu machen, und die Raiserlichen verscheuchten noch zeitig genug die Feinde und erbeuteten das Pulver. Auch war's ein Jube, ber ben kaiferlichen Succurs von Wien auf Nebenwes gen nach Prag leitete, burch beffen Ankunft bie Stadt ent= fest ward. Die Friedensfeier wurde von den Juden burch öffentliche Umzüge mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiele gefeiert. Biele Große besuchten bei dieser Gelegenheit die Judenstadt und bezeigten den Juden ihren Beifall. ihr gutes Verhalten bei dieser Gelegenheit erhielten sie die Erlaubniß, eine kleine Glocke im Gemeindehause zu halten, womit sie die Gemeinde zu Berathungen beriefen; und noch

heute ist die ehrwurdige Alt-Synagoge zu Prag mit ben Fahnen geschmuckt, welche ben Juden bei biefer Belegenheit zu Theil wurden. Seit bem Jahre 1788 wurden die judischen Unterthanen gleich allen übrigen auf bas strengste zum Milis tärdienste gezogen, und wenn man die vielen und blutigen Kriege in Erwägung zieht, die Desterreich seit bieser Zeit geführt, so fann man einen Begriff von der Anzahl bekommen, die fur bas Vaterland gefallen find. Schon im Jahre 1803 fagt Dr. Jedel (Polens Staatsveranderung, Wien 1803, vierter Band, S. 58.): "In ben frangofischen Revolutionstriegen haben über funfzehntaufend Ifraeliten unter Desterreichs Fahnen gedient." Doch wiewohl mehrere sich durch ihr braves Benehmen zu den niedern Graben schwangen und goldene und silberne Tapferkeitsmedaillen er= hielten, so sind uns boch nur brei Falle befannt, in benen es Juden gelang, dem Borurtheil bas Porte d'épée abzugewin= nen, worunter ein gewisser Sonig, ber es bis jum Saupt= mann gebracht hatte. Zwar erließ ber Prager Magistrat auf eine Anfrage des Peter Beer unterm 15. Juni 1815 ein Schreiben bes Inhalts: "Daß es feinem Anstand unterliege, daß hoffnungsvolle junge Leute ifraelitischer Religion, inso= fern sie nach bem Stande ihrer Aeltern nicht ohnehin der Mi= litärconscription unterliegen, und sonst auch die erforderlichen Eigenschaften besitzen, als Cabetten ober ex propriis Gemeine bei den Regimentern affentirt werden konnen," wo sodann ihre Vorrückung zu Officierschargen einzig nur von ihrer Verwendung und Brauchbarkeit abhängen werde, da nach den huma= nen Grundfagen ber ofterreichischen Regierung bie Religion hier keinen Unterschied mache, und bereits mehrere Individuen ifraelitischer Nation als Officiers und Stabsofficiers in der kaiserl. königl. Armee bienen\*); zwar stand auch vor Kur= zem in der Augsburger allgemeinen Zeitung eine Reclamation hieruber mit Alexander Weiß gezeichnet, worin nicht nur behauptet wurde, daß das Glaubensbekenntniß kein Hinderniß zum Avancement im bsterreichischen Heere abgebe, sondern auch, daß sich mehrere Officiers ifraelitischer Confession ge= genwärtig barin befänden: allein wir läugnen bies gera-Richt nur existirt gegenwärtig kein Officier judischer Confession in der österreichischen Armee, sondern hat der zum Aruppel zusammengeschossene und invalid erklarte judische Sol= dat nicht einmal den leidigen Trost, ein kleines burgerliches Gewerbe antreten, ober irgend eine untergeordnete Amtobe= bienftung erlangen zu fonnen. Und body werden die dienen= ben Juden im ofterreichischen Heere immer zahlreicher, und vorzüglich findet man beren viele in ungarischen Regimentern. In bem Jahre 1841 zählte allein bas zu Wien garnisoni= rende Regiment Prinz Heffen-Homburg 70 Juden. haben sich bei ber letten Recrutirung in Ungarn bie Juden von allen Seiten freiwillig eingefunden, und ihr Benehmen zeichnete sich hierin an mehrern Orten auf bas ruhm= lichste aus \*\*). Dennoch klagte im Jahre 1832 ein Bericht an eine Central=Staatsbehörbe über die verhaltnismäßig öfter

<sup>\*)</sup> Ueber die diesfällige ehrende Anerkennung der Behörden f. zweistes Buch viertes Capitel.

<sup>\*\*)</sup> Sulamill's Ifraelitische Zeitschrift, Dessau, 7ter Band, S. 177.

vorkommende Untauglichkeit der Juden namentlich in Galli= zien, und wollte aus biesem Grunde, Ursache mit Wir= fung verwechselnd, Licht = und Fleischaufschlagssteuern rechtferti= gen \*). Alls ob es nicht begreiftich ware, daß ber gallizische Jude in feiner bedrückten Lage und eben burch die Steuern in die Unmöglichkeit versetzt wird, sich und die Seinigen ben auf bas Doppelte und Dreifache gesteigerten Fleischgenuß zu ge= wahren, ber boch gewiß zur physischen Ausbildung und Kraftigung unentbehrlich ift. Es ist wieder Benjamin, bem man ben Becher in den Reisesack hineingelegt hat, und ihn dann als Räuber verfolgt. Uebrigens ward schon unter Kosciuszko ein ganzes judisches Freicorps in Polen organisirt, und man findet sowohl im russischen, als im preußischen und österreichi= schen Heere genug polnische Juden, ganz vorzüglich aber in bem erstgenannten, über beren Angahl und Stellung eine Stelle in dem Auffat "die rusufche Armee" (Beilage zur Augs= burger allgemeinen Zeitung Ro. 52, 21. Febr. 1841) fol= genden hochst befriedigenden Aufschluß giebt: "Die Juden allein, diese eingefleischten gaben, unveranderlichen Abamsfinder, deren es eine Menge in der ruffischen Armee giebt

<sup>\*)</sup> Wie weit übrigens die Sorgfalt getrieben wurde, damit die gallizgischen Juden keines falls der Militärpflicht entgingen, beweist das Hosdecret vom 30. October 1815, worin eingeschärst ward, daß die Stelslung der jüdischen Recruten in Gallizien unter keinem Vorwande in einem niedern Verhältniß, als zu ihrer Population stattzusinden habe, und daß die zur Linie untauglich befundenen zum Fuhrwesen und Spitalsz dienst zu verwenden seien. Uebrigens trug jener Vericht selbst auf Aufzhebung aller Judensteuern an, sobald der lästige Militärauswand — vom Jahre 1831 — aushören werde.

(allein am Raufasus fünfzehn Tausend), verläugnen nie ihre Urälterväter; man kennt sie auf den ersten Blick aus dem ganzen gemischten Hausen heraus. Auch sie werden übrigens von der Tapferkeit der russischen Truppen ansgesteckt, sie kämpfen im Kaukasus wie in der Türkei im Hausen muthig mit wie alle übrigen!" Wohl also haben die Juden zu allen Zeiten ihre Befähigung zum Kriegsshandwerke erhärtet, und es ist von dieser Seite kein gültisger Grund vorhanden, ihnen ihre so theuer erkausten Rechte vorzuenthalten, sie mit drückenden Lasten zu beschweren oder ihnen in jener Carriere selbst Hindernisse in den Weg zu legen.

## §. 16.

Die Juden in ihrer weiteren mannigfachen Bildsamkeit als Aerzte, Juristen, Lehrer, so wie in Wissenschaften und Künsten überhaupt.

Wir haben bisher die Tüchtigkeit der Juden zum Rahr = und Wehrstand in verschiedenen Beziehungen zu erwägen gesucht, es bleibt uns nur noch übrig, ihre Fähigsteiten zum Lehrstande, oder, da diese Kategorie viel zu eng erscheint, ihre Verdienste um Wissenschaft. und Kunst zu besprechen; ein Thema, welches uns allerdings weit über die Grenzen unserer Aufgabe führen würde, wenn wir uns hier nicht auf einen sehr slüchtigen lleberblick bes schränken wollten.

Die Juden haben sich von jeher als Aerzte ausgeszeichnet; schon die Mosaische Gesetzebung ist in Hinsicht auf das Sanitätswesen ein bewundernswerthes Meisterstück, und

viele ber barin enthaltenen Vorschriften werden zu allen Zeiten Anerkennung finden, während andere vortrefflich auf Land und Volk berechnet waren. In den finstersten Zeiten bes Glaubenszwanges und ber Verfolgung nahmen Könige und Papste sie zu ihren Leibarzten, ja sie waren sogar in manchen Jahrhunderten bie Ginzigen, welche Arzneifunde trie= ben. Selbst ber so wuthende Gegner ber Juden Antonius Margaritha fagt: "Doch glaube ich, daß die Juden gelehrte Doctores Medicinae seien, in Sicilia, Hispania, Italia, aus Urfad, weil sie wohl studieren und Galenum, Avicennam in hebraifder, griedischer und lateinischer Sprache ha= ben, benen mag man wohl glauben." Der große Maimo= nibes war Leibarzt bes Königs Saladin in Aegypten; der fehr gebildete Rabbi Meier, llebersetzer ber Ethik bes Aristoteles, Leibmedicus des Konigs von Castilien, ebenso Camuel Abenhues, mit bem Titel Don, Leibargt Alphone' XI., während fast gleichzeitig ber judische Arzt Abia= bar bem Konig von Aragon ben Staar sticht; Zobekias war Leibarzt Ludwig's bes Frommen, Königs von Frankreich, und Elias Montalto ber Königin Maria von Medicis. Montalto foll ein fehr geschickter Arzt, Liebling ber Konigin und baher von bedeutendem Einflusse gewesen sein. Heinrich IV. hat felbst zuweilen mit ihm gespielt, und als er zu Tours 1615 starb, hat die Konigin seinen Leib ein= balfamiren laffen, welcher bann von feinen Berwandten nach Holland geführt wurde. Einige Kirchenlehrer ber alten Zei= ten warfen die laderliche Frage auf, ob gefronte Saupter auch Juden zu Leibarzten haben burfen, und verneinten es

gravitatisch; diese Abgeschmacktheiten aber nicht beachtenb, nahm bennoch Papst Bonifacius IX. Angelo bi Montalto, einen Juden, jum Leibarzt und Hausgenoffen (Familiaris) an, und noch in der Mitte des 16. Jahrhunderts wurden vom Papst Julius III. Vitale Alatino und Teodoro di Ca= cerboti, Beibe Juben, in gleicher Eigenschaft angestellt. Bu Thorn in Preußen wurde im Jahre 1567 ein judischer Art, Morgenstern, trot ber Protestationen eines gewissen fanatischen Predigers, als Stadtphysicus angestellt. Jakob Rosales, ein portugiesischer Jude, wurde nicht allein Medicinae Doctor und praktischer Argt zu Hamburg, sondern, was beispiels los war, Comes palatinus caesareus, in welder Eigenschaft er die Macht hatte, akademische Wurden zu ertheilen. einem lateinischen Gebichte von ihm an Rabbi Menasse ben Ifrael unterschreibt er sich Jacobus Rosales Hebraeus, Mathematicus, Philosophus et Medicinae Doctor\*). Oriente gab es immer viele ausgezeichnete jubifche Aerzte, vorzüglich in Aegypten\*\*), und die mostemischen Fürsten hat= ten die Gewohnheit, sich judische Aerzte zu halten. Schon Amurath und Bajazeth hatten judische Leibarzte, und Murad II. hatte einen, ber bei bem Eroberer von Constantinopel ebenfalls fungirte und von bemfelben in den schmeichelhaftesten Ausbruden, bie ihn einen Galen und Sippofrates nennen,

<sup>\*)</sup> Aus Originalquellen, größtentheils nach ben Analekten zur Geschichte ber Juben von Jeitteles, im österreichischen Archiv für Geschichte. 4. Jahrg. 1811. Nro. 129—130.

<sup>\*\*)</sup> Sylvester de Sacy, Relation de l'Egypte p. 42.

mit einem Patent beehrt ward, bas ihn und seine ganze Familie in gerader Absteigung von allen Lasten befreite, welches auch bis nach 120 Jahren später von dem Nach= folger Mahomed's II. stets erneuert ward. Auf gleiche Weise war Joseph Hamon Leibarzt Selim's und sein Sohn der des großen Suleiman, und so mehrere Andere bei den spätern Sultanen.

Wir unternehmen es gewiß nicht, die vielen Aerzte namhaft zu maden, welche sich burch Schriften ober Ausübung verdient gemacht haben, und erlauben uns nur noch, anzuführen, wie einer der berühmtesten Rabbiner, R. Salomon ben Isaac, Jardi (weit bekannter unter bem Ramen Raschi), seiner Kunde ber Arzneimissenschaft bas Leben zu verdanken hatte. Denn als er auf seinen Wanderungen nach Bohmen fam, wurde er ergriffen, gefnebelt und vor den Herzog Wladislaw gebracht, der sich eben anschickte, ihn der peinlichen Frage zu unterwerfen, als der anwesende Bischof von Ollmug die Augen auf ihn warf und zu seinem höchsten Erstaunen den Arzt in ihm erkannte, ber auf einer Pilgerfahrt, die er ehebem nach Jerusalem unternom= men, in einer gefährlichen Krantheit ihm bas Leben geret= tet hatte. Auf seine Vorbitte wurde nun Rasch i entfesselt und frei gegeben\*).

In Deutschland und in Desterreich verlegten sich die Juden des Mittelalters vorzugsweise auf Arzneikunde, und sie haben hier das unbestrittene Verdienst erworben, daß

- upoth

<sup>\*)</sup> Depping, les juifs du moyen âge, p. 115.

ste zuerst auf die arabischen Aerzte ausmerksam machten. Mehrere gelangten zu einem bedeutenden Ruse, und es gab Epochen, in denen ausschließend Juden die Hospärzte der Fürsten waren. So erzählt man, daß sich Franz I. von Frankreich, als er in eine schwere Krankheit versiel, von Kaiser Karl V. einen jüdischen Arzt erbat, der ihm auch einen Convertiten schickte. Wie aber Franz I. dieses erfuhr, weigerte er sich, ihn zu consultiren, indem er sagte, daß er dristliche Aerzte ohnehin genug habe, und daß er nur von einem Juden Hülse erlangen wolle.

Nur sehr wenig Raum ist uns gestattet, bei ben vielen jüdischen Aerzten der Neuzeit zu verweilen, die sich insbessondere seit dem Auftreten des berühmten Dr. Marcus Herz zu Berlin gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts durch eine ausgebreitete Praxis, oder durch wissenschaftliche Abshandlungen ausgezeichnet haben, wie in letzterer Hinsicht nasmentlich die holländischen Aerzte Dr. Stein, Verfasser der Abhandlung "de Hydrope," Dr. Heilbronn, der sechsmal den Preis von der Akademie der Wissenschaften erhalten hat, de Pinto, Verfasser des Werks: "De efficacitate principii opigenetaei in corpus animale."

Juden waren es, welche die berühmte medicinische Schule zu Montpellier gründeten und zur Einführung der Kuhpockenimpfung in einigen Ländern wesentlich beitrugen, nasmentlich Dr. David, dem Holland sie alle in verdankt, und Dr. Jonas Jeitteles in Prag, der das größte Verdienst darum hat. Jeitteles war es auch, welcher im Jahre 1772, wo eine furchtbare Hungersnoth in Böhmen herrschte und

anstedende Seuchen erzeugte, seinen Gifer fur feinen Beruf auf eine glanzende Weise bewährte. Doch er wirfte nicht blos in bem engern Kreise ber praktischen Arzneikunde; benn als noch unter ber Regierung ber Kaiserin Maria Theresia ber große van Swieten bas Medicinalwesen in ben bfterreichifden Staaten reformirte, war es Jeitteles, bem bie Regierung bie Leitung ber Cache in Prag übertrug. Er fiel zulet als Opfer seines Eifers und seiner Menschenliebe. Ueberhaupt finden wir hier Anlaß, im Berfolge bes vorigen Paragraphen ben Muth und bie Berghaftigfeit ber Juden hervorzuheben. Richt blos die judischen Militararzte\*), auch die judischen Civilarzte haben überall und namentlich in Desterreich bie mufterhafteste Singebung fur Pflicht, Wissenschaft und Menschheit bewährt. In der Erinnerung der Zeitgenoffen lebt es noch frisch, welches Entseten die Cholera bei ihrem ersten Auftreten erregte und verbreitete. Damals, als viele Aerzte, ihrer heiligen Pflichten uneingebenk, ihren Posten feig verließen, waren jubische Aerzte bie allerersten \*), welche ber Aufforderung ber Regierung entsprachen, sich, na= mentlich in Gallizien und Mahren, an bie Orte zu begeben, in welchen die Cholera wuthete. Und als sie nicht nur mit musterhafter Umsicht und beispielloser Bingebung wirk-

<sup>\*)</sup> Wir erwähnen unter fehr vielen nur bes Generalstabarztes ber ehemaligen westphälischen Armee, Isoard, welchem ein christlich er Schriftsteller ein Denkmal gesetzt hat: Feber ifraelitischer Ehrentempel. Dinkelsbuhl 1840.

<sup>\*\*,</sup> Wir fennen Mehrere von ihnen perfonlich.

ten, sahen sich bie Behörden bringend veranlaßt, auch erle= bigt gewordene Stadt = und Kreisphysicate, da wo die Seuche wüthete, burch judische Alerzte provisorisch zu besetzen, und die ehrenden Belobungsbecrete, welche diesen über die dies= fällige Amtsleistung zu Theil wurden, überheben uns jeder Anpreisung ihrer auch hierin erworbenen Verdienste. 2113 aber nun bie Zeit ber Bedrangniß vorüberzog, und bie Behörden nicht umhin konnten, auf befinitive Berleihung ber ben israelitischen Aerzten verliehenen Stellen anzutragen, wurde bennoch feiner von biefen Antragen genehmigt. Und in Italien, wo andere Nerzte sich bekanntlich so erbarmlich be= tragen haben, daß sie zu keinem Besuch eines Cholerafranfen zu vermögen waren, find es wieder judische Aerzte, insbefondere aus Bohmen gewesen, welche sich auf gleiche Weise hervorthaten, und namentlich waren die Verdienste, welche sich hierin Dr. Taußig aus Prag zu Venedig erwarb, so ausgezeichnet, daß sie durch Verleihung ber goldenen Verdienstme= baille anerkannt wurden. Wohl also nicht mit Unrecht beklagen wir zunachst in einem vaterlandischen Interesse Die Berfolgungen, benen bie judischen Aerzte in Desterreich unterworfen sind, und welche so manchen jungen Mann von ausgezeichnetem Talente bewogen haben, bem Baterlande ben Rucken zuzuwenden, ein Verluft, welcher bei der Unverburgt= heit von wiederkehrenden Bedrangniffen, und selbst nur bei ber merklichen Abnahme ausgezeichneter Aerzte in Desterreich, feineswegs so gleichgultig hinzunehmen sein durfte. Es ist bereits erwähnt worden, daß die Hemmnisse, weldze sich ben österreichischen Juden in ihrer ärztlichen Laufbahn darbieten,

ihnen auch ben Weg zum wiffenschaftlichen Lehrstuhl in ber Mebicin versperren, welcher, - bie Befähigung mag so groß sein, wie immer, nur durch - die Kirche führt. Indeß haben sich Verdienst und Tuchtigkeit gerade hierin fo überwiegend bei ben Juden gezeigt, daß felbst in ber wegen ihrer Tolerang nicht sehr berühmten Schweiz neuerlich ein Jude, Balentin, zur Professur ber medicinischen Klinif in Bern berufen ward; — auch wurden in Desterreich medicinische Lehrstühle von Reophyten, wie ben beiben Beith, Ludwig Jeitteles und Anderen, mit Auszeichnung befleibet. In Ungarn fand man sich bereits bewogen, ben Wirkungsfreis ber indischen Aerzte zu erweitern. Midst nur fahen sich viele Cavaliere burch beren hervorragende Få= higfeiten aufmerksam gemacht, fie zu ihren Leibarzten zu er= wählen und auf ihren Herrschaften anzustellen, sondern geht man auch damit um, sie zu Comitatarzten zu erwählen. Namentlich ward vor Kurzem ber ausgezeichnete ifraelitische Arzt Dr. Groß zu Großwarbein, welcher auf eigene Kosten ein Blindeninstitut gründete und durch seine seltenen Kennt= nisse und Werke der Menschenliebe sich hervorthut, burch Acs clamation zum Comitatsarzt vorgeschlagen.

Wie wir bereits erörtert haben, stellt sich bornenvoller, als die medicinische Carriere, die juridische für die Juden dar, und Männer wie Gans und Hitzig in Preußen, Sonnenfels in Desterreich mußten getauft sein, sollte ihrem Wirzten für Staat und Wissenschaft nicht die rechte Sphäre verzloren gehen, wogegen sich in Holland und Frankreich jüschische Rechtsgelehrte berühmt gemacht haben, ohne ihren

Glauben abschwören zu muffen. Co Affer Bater und Sohn, be Lemon, Bromel, Mayer in Holland. Der Erstgenannte war einer der vorzüglichsten Rechtsgelehrten seiner Zeit in Gegenständen bes Seerechtes und der Affecuranz, und Mitglied der Commission zur Entwerfung eines Handelsgesetzbuches, als deren Prasident der berühmte Mayer ernannt wurde; von diesem Letteren aber sagte ber Herzog von Suffer im Parlament: "baß er in ganz Europa als juri= bischer Schriftsteller hinlanglich bekannt sei und kein erleuch= teterer Rechtsgelehrter lebe." In Frankreich haben Sarchi, Ben David, Salvador, Dulif und ber so ruhm= lichst bekannte Cremieur sich in derselben Carriere hervorge= than. Unter ben judischen Rechtsgelehrten Deutschlands nennen wir vorzüglich Mehrere, die sich gleich denen Frankreichs auf dem Ehrenfelde der Rechtfertigung ihres Volkes mit siegreicher Dialektif ausgezeichnet haben, wie Dr. Weil, Dr. Julius Cohen, Dr. Spanier-Spaziez, vorzüglich aber ber wackere Vorkampfer Dr. Rieffer, jest als öffentlicher Rotar in Samburg angestellt. Uebrigens haben sich auch in Desterreich, namentlich in Bohmen und ber Lombarbei, Juden als tuchtige Abvocaten bewährt, und haben wir bes muthvollen Vertheidigers Andreas Hofer's, bes Dr. Baffevi, schon gebacht; einer ber ersten jest lebenden ofterreichischen Juristen ist von Geburt aus ein Jude und bekleidet den ausgezeichneten Posten eines f. f. Hoffammerprocurators. Auch ware es wohl kaum nothig durch Beispiele darzuthun, daß ihr naturlicher Scharf= sinn und ihre burchbringende Intelligenz sie zu diesem Berufe besonders befähigen, wie denn der Talmud selbst

bie scharffinnigsten Rechtsbiscussionen enthalt. — Noch viel größeren Spielraum fanden die Juden, um sich in den fpe= culativen Wissenschaften auszuzeichnen, und schon die hingebende Liebe zu ihnen, die sie über alles Gemeinirdische weit erhob, macht sie groß und ruhmwurdig. Wir haben bereits angeführt, wie Manche sich zu ben schwersten Handwerken und Verrichtungen bequemten, um lehren und lernen zu können; wir könnten aber die Beispiele ins Ungahlige vermehren und hinzufugen, wie viele zu diesem Ende barb= ten, froren, bulbeten! Mag man von dem Gegenstande ihrer Studien benken, was man wolle, den edlen Wissensdurst, ben unermublichen Forschungsgeist, bem bas Eindringen in die Gotteslehre und das Verbreiten derselben Alpha und Omega ift, wird man immer anzuerkennen haben, so wie bie Gedankenscharfe und Logik, die fie babei an ben Tag gelegt, bie gerechteste Burdigung in Anspruch nehmen. Manner wie Maimonibes, Ben Esra\*), Jardi, Gerson u. A. blei= ben schon als geistige Athleten groß, und wenn übrigens ihre Schriften nicht auch einen fo großen Werth fur bie jus bische Theologie hatten, so waren sie schon als Fundgruben

<sup>\*)</sup> Es ist bemerkenswerth, daß die Gelehrsamkeit von Juden in einem der sinstersten Jahrhunderte, im zwelsten besonders glänzend hers vortritt. In ihm lebten Maimonides und Aben Esra. Der Letztere, wesniger allgemein bekannt als der Erstere, ward dennoch von seinen Zeitzgenossen der Weise genannt, und war zu gleicher Zeit Philosoph, Astronom, Arzt, Dichter und vor Allem kritischer Commentator der Bibel. In der arabischen und griechischen Sprache sehr bewandert, reinigte er die heislige Schrift von den sinnlosen Interpretationen, die bisher gång und gåbe waren.

für Geschichte, Philosophie, Philosogie, Naturkunde und anbere Wissenschaften gar sehr zu beachten. Solche Gesichts= punkte sind bei Würdigung der zahlreichen theologischen Werke ber Juben festzuhalten, wenn gleich es zu bedauern bleibt, daß so ungeheuerer Aufwand an Intelligenz von jenen Stubien absorbirt wurde. Immerhin bleiben diese bis in un= fere Zeit hinein Wetssteine, an welchen ber Geift sich scharfen lernte, und ihr Einfluß auf die überlegene Geistesge= wandtheit, die man den Juden zugesteht, läßt sich wohl eben fo wenig bestreiten, als daß bie neuere Zeit burch angemeffenere Studien hinreichenben Erfat bafur bietet. Allein abgesehen von den fruchtbaren Samenkörnern, welche bie gelehrten Juden bei ihren theologischen Streifzügen auch in bas Gebiet anderer Wissenschaften streuten, giebt es wohl faum eine, welche sie sich nicht auch auf mehr ober minder Schätbare Weise zum besondern Vorwurf gemacht hatten. Für Philosophie ist Philo als eine bedeutsame Erscheis nung zu erwähnen; in ber spanisch = judischen Bluthezeit ha= ben gelehrte Juden sehr viel zum Verständniß und zur Berbreitung ber Aristotelischen Philosophie beigetragen, so wie in neuerer Zeit ber Name Benedict Spinoza, ber, wenn er auch nicht als Jude lebte, boch Jude blieb, wohl eine ganze Legion vertritt, und die Würdigung, welche dieser große Mann, namentlich in der Neuzeit erfahren\*), enthebt uns jedes weitern Zusaßes. In den europäischen Südstaas

<sup>\*)</sup> Wie benn Goethe felbst anerkennt, baß er ihm fehr Vieles zu verdanken habe (Mittheil. über Goethe von Niemer 1841).

ten, namentlich in Spanien und Frankreich, war ber Ginfluß ber philosophischen Schriften vieler Juden sehr groß. So heißt es auch von Juda Abarbanel, ber ein Sohn bes Don Isaac und Arzt und Philosoph war, daß bessen Geist den Italienern zu einem bedeutenden Aufschwunge verholfen In Deutschland selbst haben sich in neuerer Zeit Mendelssohn, Herz, Salomon Maimon, Ben David auf biesem Gebiete namhaft gemacht. Das berühmte Werk von Berg "über ben Schwindel" bewog (1791) ben Konig Friedrich Wilhelm, durch den Minister Zedlig dazu veranlaßt, ihn zum Professor ber Philosophie mit einem Gehalte von 500 Thalern zu ernennen, eine Ehre, die noch keinem Israeliten vor ihm in Preußen widerfahren war \*\*), und welche funfzig Jahre später ben Juden daselbst unzugänglich geworden ift. In der Mathematik, Astronomie, Me= chanif begegnen wir vielen geschätzten jubischen Ramen. Der Jude Joseph, Leibargt bes Konigs von Portugal Johann II. und einer ber tuchtigsten Astronomen, ersann in Bereinigung mit Nobrigo und Behaim die in ihren Folgen unermeßlich wichtige Erfindung ber Anwendung bes Aftrolabiums auf die Navigation, wodurch ber Seefahrer in ben Stand gesetzt ward, die Hohe ber Conne zu messen und so feine Entfernung vom Aequator zu erfahren \*\*\*). Alphons X.,

<sup>\*)</sup> Joft's Gefchichte ber Juben, 2. Bb. G. 460.

<sup>\*\*)</sup> Feber, ifraelitischer Chrentempel 1840. G. 116.

<sup>\*\*\*)</sup> Washington Irving, des Christoph Columbus Leben und Reisen von Ungewitter. Franksurt 182. 1. Bb. S. 85.

Ronig von Castilien und Leon, beorderte bie Juden Satkohen und Jehuda Ben Mose, bas arabische Werk bes Avi= cenna über Aftronomie ins Spanische zu überseten. llebersetzung kam 1286 heraus. Isaac Ben Sib, Vorsanger aus Toledo, war ebenfalls ein berühmter Aftronom. feiner Leitung wurden, mit Zuziehung bes Rabbi Samuel Jehuda Alfoli und anderer gelehrten Juden, die berühmten Alphonsinischen Tafeln, ursprünglich in hebraischer Sprache, abgefaßt und bann ins Lateinische, ebenfalls von einem Juben, übertragen. Unter Alphons X. waren mehr judische Mathematiker und Aftronomen in Tolebo, als sonst im übri= gen Europa zusammengenommen. Erwähnenswerth ist auch eine Abhandlung und ein Gebicht über bas Schachspiel, so wie eine Geschichte besselben vom Rabbiner Jedaia. Häufig finden wir auch spanische Juden als Uebersetzer arabischer Werke über Mathematik und Astronomie. Ja wir treffen im breizehnten Jahrhundert in Spanien auf eine ganze Familie, die ber Tybon, die sich ausschließlich berartigen lebersetzungen widmete. In ber Neuzeit hat sich Wilhelm Beer in Berlin burch seine Mondbeobachtungen um die Astronomie verbient gemacht. Die gelehrten Polen Abraham Stern und Glonimsky erfanden, ber Erste eine Rechen=, ber Zweite eine Logarithmenmaschine, wahrend die ingenioseste Rechenmaschine mit vervielfältigten Operationen ganz neuerlich von Dr. Rott zu Paris ersonnen worden ist. Als Lehrer ber Mathematik und Rechenfunst haben sich Dr. Creizenach und Gung Ruf Die faufmannischen Sandbucher bes Lettern ha= erworben. ben ungählige Auflagen erlebt. Als Ueberseter und Com=

mentatoren griechischer und romischer Classiker mache ten sich mehrere Juden, namentlich in Spanien, rühmlich bekannt, und Aristoteles selbst ward von ihnen zuerst ins Arabische und Lateinische übertragen, ihrer mannigfaltigen Berdienste um die hebräische Philologie zu geschweigen\*).

\*) Unter vielen judischen Gelehrten heben wir noch einige hervor. Joseph Ben Jehasuah — schrieb eine Geschichte der Versfolgungen, welche die Juden vom siebenten bis in die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts erduldet haben. Bartolocci halt dieses Werk für die beste und bundigste Chronik, welche die Juden in ihrer Sprache bessitzen.

Micht minder werthvoll ist der Zemach David, ober die chronolos gische Profangeschichte vom Anfange der Welt bis 1592, welche der böhmische Rabbiner David verfaßt und Joseph Jesuthiel, mit dem Beisnamen Kossmann, mit einer Vorrede zu Prag 1592 in 4. herausgeges ben hat.

Jonathan Eibenschütz, geboren 1696 zu Eibenschütz in Maheren, war 30 Jahre Borsteher ber Spnagoge zu Prag und gab hier verschiedene Werke heraus: Commentare über Terte ber Vibel, Betrachetungen über bie Gestirne und eine Zeitrechnung, in welcher die Festage ber Juden und Chronologie erörtert werben.

David Ben Abraham Oppenheimer, erzogen zu Mikolssburg, starb im Jahre 1737 als Oberrabbiner zu Prag. Er war einer der glücklichsten Büchersammler seiner Zeit und hinterließ eine Bibliothek, die auf 40,000 Thaler geschätzt worden sein soll, jedenfalls aber manches werthvolle Denkmal der Vergangenheit vor dem Untergange gerettet hat. Er schrieb eine Borrede zu den fünf Büchern Moses', die im Jahre 1705 gedruckt wurden, und einen Commentar über die heilige Schrift und den Talmub.

Wir könnten bieses Verzeichniß noch um viele Nummern vermehren; allein wir halten bafür, daß die angeführten genügen, um darzuthun, wie es selbst in den drückendsten Epochen den Juden nicht an Männern gefehlt hat, welche mehr als Gewöhnliches in der Wissenschaft leisteten.

In neuester Zeit haben sich als Philologen besonders hervorgethan: Dr. Julius Fürst in Leipzig, Herausgeber der Bibelconcordanz, Bloch in Pesth, namentlich durch seine

Jonas Jeitteles, geboren zu Prag am 15. Mai 1735, gehörte zu ben berühmtesten praktischen Aerzten bes vorigen Jahrhunderis. Anfangs Gehülfe in der Apotheke seines Baters, bezog er nach gemachten propadentischen Studien die Universität Leipzig, wo er Schröckh, Lubewig, Ernesti u. A., vorzüglich fleißig auch Gellert's Borlefungen über Moral und schone Wissenschaften horte. 1754 ging er nach Halle und 1755 erhielt er die medicinische Doctorwurde. Im folgenden Jahre kehrte er in seine Baterstadt juruck, unterwarf sich abermale, um bie Licenz zur Praxis zu erhalten, einer strengen Prufung, und wurde hierauf ber Prager medicinischen Faculat einverleibt. Er bewirfte querft nicht fur fich allein, fondern auch fur feine nachfolgenden Glaubenegenof: fen die Erlaubniß ber ungehinderten medicinischen Praxis, und leiftete nicht blos als Arzt, sondern auch in anderen Diensteskategorieen die ersprießlichsten Dienste, ba er seit 1763 Physicus und Spitalarzt und feit 1777 Gremialprafes war. Sein Gifer in ber 1772 burch Theue: rung entstandenen Epidemie machte ihn felbst van Swieten befannt. Gin glühender Patriot, schlug er mehrere vortheilhafte Antrage, ja sogar ben Ruf als zweiter Leibargt bes letten Konigs von Polen aus und zog biesem glanzenden Posten lieber eine einfachere Lebensweise in feiner Bes burtostadt vor, wo er burch funf Decennien rastlos wirfte. Seine ausgebreitete medicinische Praris hemmte allerdings seine schriftstellerische

<sup>—</sup> Als die letzten Decennien bes vorigen Jahrhunderts für sie eine bessere Gestaltung der Verhältnisse herbelführten; als der schwere Druck, der auf ihnen so lange lag, zum großen Theil weggenommen wurde, da erhob sich freilich unter ihnen eine bei weitem größere und vielseitigere Thätigkeit! — Männer von großer Bedeutung gingen aus ihrer Mitte hervor, deren Würdigung wir aber hier um so ruhiger übergehen könznen, als sie mit ihren Werken in die Gegenwart herüberreichen. Doch müssen wir der Glieder und Familie erwähnen, die, als zu den ersten Erscheinungen des neuen Lebens gehörend, gleichsam den Impuls gaben, durch welchen reiche Blüthentage hervorgelockt worden sind.

ungarische Bibelübersetzung bekannt, und Henrichsen, Prof. ber classischen Literatur in Kopenhagen. Ersterer wurde durch einen Lehrstuhl an der Leipziger Universität, der Zweite durch Aufnahme in die Pesther Akademie der Wissenschaften aus-

Thatigkeit, boch wurden seine "Observata quaedam medica," bie im Jahre 1783 zu Prag erschienen sind, von Hufeland, Spiering, Vogel häusig citirt.

Benedict Jeitteles, ber alteste Sohn bes eben Genannten, wurde von seinem Bater fur bie Theologie bestimmt, ber er sich auch mit ungewöhnlich großem Erfolge widmete, ba er feltene Beistesfrafte und einen noch felteneren Scharfblick befag. Als Prediger, Lehrer und Literator trug er im Geiste seines unsterblichen Vorbildes Mendelssohn gur Cultur und Aufflarung feines Bolfes ungemein viel bei. Menfchen: freund in ber edelsten Bebeutung bes Wortes, war fein ganges Leben eine Reihe von Aufopferungen und wohlthatigen Handlungen, bis zu feinem am 17. December 1813 erfolgten Tobe; benn als in biefem Jahre nach ben Schlachten von Dresben und Kulm bie Verwundeten fich in Prag hauften, die Spitaler ichon überfullt maren, fuchte er eine Pris vatheilanstalt zu grunden, nahm felbst thatigen Antheil, reichte — ein barms herziger Samariter — ben Kriegern aller Nationen-Labung und zog sich baburch ein Spitalfieber zu, bas ihn bem Dienfte ber Menschheit und bes Baterlanbes entrig. Sein von Berka gestochenes Bilbnig hat bie Umschrift: "Menschlicher als gelehrt; ber Gelehrtesten Giner." Seine Schriften find theils theologischen, theils poetischen Inhalts, und in beiben Beziehungen von ausgezeichnetem Berthe.

Juba Jeitteles, bes Borigen Bruber, wibmete sich besonders bem Studium der hebraischen und der ihr verwandten chaldaischen Sprache. Da in hebraischer Sprache keine einzige chaldaische Grammatik existirt, so ging durch die Bemühungen dieses Philologen ein wahrer Gewinn für höheres Bibelstudium hervor, und seine hebraisch geschriebene chalz daische Grammatik: "Fundamenta linguae chaldaicae," mit Tabellen, wo er ein neues System von grammatischen Negeln ausstellte, wurde von gelehrten Sprachsorschern des Inz und Auslandes beifällig ausz genommen. Biele andere seiner Werke haben keine geringere Anerkennung gefunden.

Mls Historifer wird Flavius Josephus gezeichnet. gewiß immer einen ehrenvollen Plat einnehmen, so wie in der spanischen Bluthezeit ebenfalls schätzbare historische Ar= beiten von Juden geliefert worden sind. In neuerer Zeit ha= ben sich Jost durch die Geschichte des judischen Volks (die beste, die wir besigen) und Salvador in Paris durch seine mehrerwähnten Werfe namhafte Verdienste erworben. züglich finden wir auch Gelegenheit, die Bestrebungen gelehr= ter Juden um die Literaturgeschichte anzuerkennen, wie Die hochst schapbaren Arbeiten eines Porta Leone, Dei Rossi, Gebaljah Zachie, in neuerer Zeit Zung, Luzatto, Reggio, Hurwig, Rappoport u. Al. barthun. Um bie Erbfunde haben sich sehr viele Juden verdient gemacht, vorzüglich aber im zwolften Jahrhundert Moses Petachie und Benjamin von Tudela, welcher Lettere als die vornehmlichste Quelle der Erbkunde des Mittelalters betrachtet werden muß. Er brang bis China und ben fubliden Infeln Afiens vor, und fein ursprünglich hebraisch geschriebenes Werk erlangte einen folden Ruf, daß die Uebersetzung besselben 16 Auflagen er= lebte\*). Gegenwartig ift eine neue Auflage mit englischer Nebersetzung erschienen, und in dem Commentar hiezu zählt der gelehrte Berausgeber Dr. Bung hundert und fünfzig mehr oder minder berühmte judische Geographen auf. neuerer Zeit zeichneten fich allein in Holland die Seefahrer

Diese drei Manner mogen denn genügen, um zu beweisen, wie sehr die freiere Bewegung, welche Joseph II. den Juden zugestanden, auf ihre geistige Entwickelung Einfluß genommen hat.

<sup>\*)</sup> Washington Irving, Reisen bes Columbus zc.

Busaglo, Belinfante, Desalla, Cappadoce aus. — Der Physit und namentlich der Optik haben sich Juden mit besonderer Borsliebe ergeben; so ersterer Ries (jest durch die Aufnahme in die Berliner Akademie ausgezeichnet); auch schreibt man die Erssindung der Camera obscura dem berühmten Rabbi Leb zu Prag zu, welcher, da er dem Kaiser Rudolf II. seinen Paslast im dunkeln Zimmer gezeigt, vom Bolke der Zauberer genannt ward. Ferner schrieb in neuerer Zeit Dr. Bassori aus Livorno über Hagelableiter und Magnetismus; Dr. Stein in Haag war Prosessor der Botanik; der ausgezeichnete Bostaniker Wallich aus Danemark ist in Calcutta; Dr. Block in Berlin ist Versasser bes sehr geschährten Wertes über die Ichthyologie, das umfassendste, was wir über diesen Gegensstand besitzen; Dr. Izigsohn in Frankfurt hat schätzbare Forsschungen im Gebiet der Mooskunde gemacht u. s. w. u. s. w.

Wir halten diese Beispiele, so undollständig sie sind, für hinreichend, um die Befähigung der Juden innershalb jedes wissenschaftlichen Forums darzuthun, und verweissen diesenigen, die sich darüber aussührlicher belehren wollen, auf umfassendere Literatur-Compendien\*). Auch vergesse man nicht, unter welchen Drangsalen viele dieser Leistungen gesichehen, während Wissenschaft und Kunst den Schatten des Delbaums bedürfen, um zu gedeihen. Dennoch glänzten die

<sup>\*)</sup> Namentlich über bie wissenschaftlichen Leistungen ber Juden in früherer Zeit. De Rossi, historisches Wörterbuch ber jüdischen Schriftssteller und ihrer Werke. 2 Thle. Leipzig 1839. Wolfius, Bibl. Hebr. Cat. Bibl. Uffenheimer. etc.

Juben oft allein als Sterne ber Gelehrsamkeit und Bilbung inmitten der sie umgebenden Robbeit und Verfinsterung, und haben zum wenigsten eben so viel und gewiß mit mehr Wissen und Willen, als die Kreuzfahrer, zur Vermittelung ber Bilbung bes Drients mit ber bes Occibents beigetra= gen. Es sind also nicht nur ihre Leistungen auf einzelnen Gebieten, sondern ihre vielfältigen Einwirkungen auf Wie= bererwedung und Beforberung bes wiffenschaft= lichen Geistes in Erwägung zu ziehen. Wir wollen barüber, aus Besorgniß zu weitläufig zu werben, nur eis nige und zwar driftliche Schriftsteller horen. Nach Gre= goire's Ausbruck konnte allein aus ben jubifden Gelehrten, die Holland zu Anfang des gegenwartigen Jahrhunderts befaß, eine gelehrte Afademie hervorgehen. Ein portugiesischer Gelehrter, Ribeiro bos Santos, Berfasser von Denkwurdig= feiten über die theologische Literatur, gesteht es frei, baß bie Christen Portugals ben baselbst ansässig gewordenen Juben, hinsichtlich ber gelehrten Studien, ausnehmend verpflich= "Wir verdanken ihnen," fagt er, "zum großen tet sind. Theil unsere Kenntnisse in der Philosophie, Botanif, Me= bicin und Rosmographie, so wie auch die Elemente der hei= ligen Sprache\*)." Auch waren es die Juden, welche im Suben Europa's zuerst die Buchbruckerkunst verbreiteten, und es gingen aus ihren zahlreichen Pressen nicht nur theolo= gische, sondern eine Menge anderer Werke über Geschichte, Rechtsgelahrtheit und Medicin hervor, fast alle nach ben

<sup>\*)</sup> Memorias da Litterature portuguesa. Lisboa 1792.

herrlichen Manuscripten gedruckt, welche bei den Juden in Umlauf waren\*).

Noch Einiges über die allgemeinen Berdienste der Justen um die Wissenschaften. Sanzino ist ein kleiner Flecken im Mailandischen, jetzt kaum mehr gekannt. Hier druckte eine einzige Judensamilie, die ursprünglich aus Desterreich stammte, von 1484 — 1490 eine beträchtliche Anzahl Bücher, die als typographische Denkmäler immer von großem Werthe sind. In Wien ward der hebräische Druck, so wie das Studium der hebräischen Sprache an der Universität, um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts eingeführt, und zwar durch zwei Juden, Margaritha und Weidner, die sich auch sonst durch mehrere gelehrte Werke einen bleibenden Namen errangen.

Auch in ben schinen Künsten, namentlich in ber Dichtkunst und Musik, haben die Juden Ausgezeichnetes geleistet, und die ersten Ansänge darin gehören ihnen an. Ihr erstes Austreten als Volk, ihre Befreiung aus dem ägyptischen Sklavenjoche, wird durch Poesie und Gesang in Mirjam's herrlichem Dankhymnus geseiert, und würdig reihen sich hieran Moses' Verheißung des Segens und des Fluches, David's Psalmen, Salomon's Sprüche und sein hohes Lied, die Bücher Ruth, Hiod, Esther, Tobia, vor Allem aber die unerreichbaren Propheten, ein Iesaias, Ieremias, Ezechiel! "Lehre und Trost," sagt Herder in seinem Geiste der hebräischen Poesie, "Aussmunterung und Warnung, Alles,

<sup>\*)</sup> Histoire des juifs du moyen âge par Depping. Paris 1834. p. 479.

was ein Mensch bedarf, wonach er burftet in ben Tiefen feiner Seele, ist hier fraftig enthullt ober reizend verhullt, und wenn alle Menschendichtung Rauch und Dunft werben würden, so glanzt in bieser die Sonne voll Licht, Leben und Warme hoch über Wolfendunft und Nebel." Und zu welchen herrlichen Dichtungen veranlaßten nicht ber Fall bes ersten Tempels und die babylonische Gefangenschaft! fennt nicht bas "super flumina" und die ihm verwandten Klaggesange, wenigstens aus Byron's herrlichen Hebrew songs! Auch unter den heutigen Juden leben sie fort und fort und werden allichrlich am Jahrestage ber Zerstörung Jerusalems in ihren Gotteshäusern gesungen. Audi nadi ber volligen Zerstreuung bes Volkes, namentlich in Spanien, bluhten Dichter unter ihnen, die sich besonders durch die ihnen inwohnende tiefe Gemuthlichfeit auszeichneten. Mehrere vorzügliche Werke berselben sind uns aufbehalten worben, auch sind eigene literarische llebersichten hierüber erschienen\*). Das Beste aber ift, bag biese Dichter, die al= ten wie die neuern, wie schon erwähnt, im Voske selbst le= ben und gewiß bazu beigetragen haben, es vor bem 11n= tergang in bem Strom ber Gemeinheit und Alltäglichkeit zu bewahren. Wöchentlich werben nach uraltem traditionell ver-

- Lynk

<sup>\*)</sup> Siehe vorzüglich hierüber: Herber's Geist ber hebräischen Poesie.

2 Bbe. — Franz Delitsch, Geschichte der judischen Poesie seit Schlies fung bes Kanon bis auf die neueste Zeit. — Duke's Ehrensäulen und Denksteine zu einem kunftigen Pantheon hebräischer Dichter und Dichstungen. Wien 1837. Dieser Lettere ist im Begriff eine umfassende Geschichte ber hebräischen Poesie herauszugeben.

erbten Gebrauche Abschnitte aus bem Bentateuch umb ben Propheten bem gotteblenftlich versammelten Bolle vorgelesen, umb ihre Cabbathe und Kestlagsgebete, besondere die fur bas Reujahrde und Bertschungssest bestimmten, strogen von Dentmalen jener spattern, zum Theil unter ben graulichsten Berfolgungen entstandenen Poesse.

Unter ben hebraischen Dichtern ber Neugeit hat sich worzschild Kartwig Wesseld burch sein Schre Thiphereth, bessellen Hebe Dichtungen mit Exfolg ins Hebraische und franzbliche Dichtungen mit Exfolg ins Hebraische, namentlich von gallizischen Zuben, übertragen worden. Da bie Zuben zum großen Theil' erst in neuerer Zeit in ben Geist ber modernen Sprachen eingebrungen sind, so ware es wohl unbillig, auch hierin viel bes Ausgezeichneten von ihnen schon jet zu gewärtigen. Doch soben sie sich bereits im sechzehnen und siedzehnten Zahrhundert durch spanische mit italienische Gedichte namhast gemacht, worunter sogar eine Dichterin, Tebera Albarelli, wöhrend Salomon llöque die Gedichte bes Petrarca ins Spanische überseite

<sup>\*)</sup> So fnight bie Tardilion an bas Gebet bet Meinnig Zoftsh bie Geficichte bes A. Mmun, eines feite angeleinen Mannes am hofe bes Angfürften von Malny, gegen Cinde bed vorligen Indehenderig, an, ber als Mattyrer für seinen Glauben finet. Berfühmmelt, wie er wort ergiblt ib e Case, ließ er fich an Menlagherten in bie Swangagen, und als der Warterer an den Menlagherten in bie Comaggier, und als der Warterer an bie Red bui da fam, rief er ihm zu, er möge einhalten, er verolle zwer den Mannen Getire heillen, worauf er dann mit lauter Eitmus bissied beit gefrochen und dann verische ben sie. Ge folgsbete der Jefraellten von 3. B. Manheimer. Wien 1840. 2. Bb. 6. 337.

Den jubischen Dichtern von Auszeichnung haben wir noch Dibaco Pirro, bekannter unter bem Namen Jacobus Flavius, 1517 geboren, beizugahlen. Er brachte ben großten Theil seines Lebens in Ragusa zu und ftarb 1607 zu Castelnuovo. Er gehört zu ben besten lateinischen Dichtern feiner Zeit und ftand mit ben größten Gelehrten Italiens in freundschaftlicher Verbindung. Wir nennen nur Giralbi, Paul und Albus Manutius, Taffo, bem er er auch eine schöne Elegie über bie Liebe widmete. Indessen wurde er nie von einem Literaturhistorifer genannt, ja felbst nicht ein= mal von jenen citirt, die junadift über ifraelitische Schrift= steller geschrieben haben. Der Einzige, welcher von ihm sprach, war Appendini in seiner Geschichte ber Ragusaner; um so erfreulicher und wichtiger ift bie kleine Schrift von Th. Chersa: "Della vita et degli scritti di Didaco Pirro," welche 1526 in Florenz erschienen ift.

Ungeachtet das Wiedererwachen der Poesie in Deutsch= land selbst von noch so frühem Datum sich herschreibt, so haben sich doch bereits ziemlich viele Juden, zum Theil mit bedeutendem Erfolg, auf den verschiedenen Feldern der Poesie versucht; als einer der frühern ist Ephraim Moses Kuh zu gedenken; in neuester Zeit sinden wir Michael Beer und Klein als Dramatiker; Stiegliß, Ludwig Robert, Heinrich Heine, Henriette Ottenheimer 2c. als Lyriker, und im Nomane Berthold Auerbach, Dr. Schiff 2c. Desterreich selbst hat einen vortresslichen epischen Dichter in Ludwig August Frankl, ein vom Auslande anerkanntes publicistisches und bramatisches Talent in Kuranda (jest Redacteur der belgischen Grenzblätter) und ein vortresslich lyrisches in Karl Beck aufzuweisen, ber Deorum minorum gentium zu gesschweigen.

Die Berebtsamfeit war bei ben Alten burch Rraft In ihrer Zerstreuung und pragnante Kurze ausgezeichnet. hatten fie faum anderswo Gelegenheit, felbe zu üben, als bei ben Streitreben, bie ihnen oft zur Bertheibigung ihres Glaubens aufgenöthigt wurden, und welche, ungeachtet sie babei nicht aus bem Felbe zu schlagen waren und sich mit großer Schonung ihrer Gegner benahmen, meist mit Bewaltthaten gegen fie enbeten. Gine einfachere Beredtsamkeit hatten sie als Bittende pro aris et focis zu üben: Date obolum Belisario! — Die Leiben und Drangsale bes jus bischen Volkes haben zu allen Zeiten begeisterte Verfechter seiner gekränkten Rechte, funstgewandte Redner und beredte Schriftsteller erzeugt, unter welchen wir aus neuerer Zeit besonders Manasseh, Ben Ifrael, bessen Rettung ber Juben von Mendelssohn ins Deutsche übertragen wurde, her= porheben. In ber neuesten Zeit, als eine Kanzelberebt= famfeit unter ben Juden entstand, haben sich barin Manheimer, Kley, Salomon, Auerbach, Sachs u. A. hervorgethan, während es aud, an weltlichen und improvisirenden Rednern nicht fehlte, wobei wir vorzüglich wieder auf ben gefeierten Cremieux hinweisen. Wenn wir aber ber Poefte und ber redenden Runfte überhaupt gedenken, so burfen wir ber Namen eines Borne und Beine nicht vergef= sen, die ihrem Ursprunge und auch ihrer südlichen Gluth und ihrem scharfen sondernden Verstande nach bem Juben=

thume angehören, in welches auch manche ihre geistreichsten Erzeugnisse noch sielen\*). Vorzüglich wird Börne als Drasmaturg und als Stylistiker seinen Rang in der deutschen Literatur behaupten.

Befannt genug ist es, welchen Werth die alten Hebraer auf die Musik legten, und wie sie besonders darnach stredzen, ihren Gottesdienst durch sie zu verherrlichen. David, der mit den Klängen seiner Harse, diesem herrlichen Instrusmente, das wir am würdigsten sinden den Engeln zu leihen, den Unmuth Saul's zu zerstreuen und ihn selbst zu verschsnen verstand, darf der jüdische Orpheus genannt werden, und zur Zeit, da ringsherum diese göttliche Kunst noch im tiesen Schlummer lag, hatten er und sein Sohn Salomo ihre eigene Hosmusik, und blüheten in Israel zahlreiche Sansgerschulen\*\*). Es ist hier nicht der Ort, von den verschies denen Instrumenten zu reden, welche schon zu jener Epoche

<sup>\*)</sup> Dagegen enthalten wir uns, Nahel von Barnhagen bazu zu zählen, ungeachtet ihr Uebertritt schon zur Zeit eines errungenen Aufes siel, weil (wie Niesser in seinen jüdischen Briesen zur Abwehr und Verzständigung, 2. Hest, Verlin 1842, S. 105 sehr richtig bemerkt) biese Frau, nur mit sehr geringer Ausnahme, siets als gänzlich losgesagt vom Judenthume erscheint.

<sup>\*\*)</sup> David bildete musikalische Chore, indem sich die Leviten nach Instrumenten und nach Singfähigkeit gruppiren mußten, was ganz seiner Borliebe für die Tonkunst entspricht. Sie wählten den Chananjah zum Anführer des ganzen Chors, dann drei Anführer besonderer Instrumente aus den drei Stammfamilien und verschiedene andere für den Gesang, so daß der Chor ein Ganzes bildete. Der Versuch gelang so vortresselich, daß David beschloß, vor der Bundeslade einen beständigen Chor mit Instrumentalmusik zu halten. Jost's Gesch. der Juden, 1. Bd. S. 218.

befannt waren, wie aus den Psalmen erhellt, ober die später bei ihnen vorkamen; wir bemerken daher nur, daß sich von den hebraischen Melodieen mehrere, in Beziehung auf den Gottesdienst, durch Jahrtausende mittelst Tradition erhalten und heut zu Tage noch durch das Feierliche und Schwermuthige, das in ihnen liegt, wo sie nicht verunstaltet find, rubren und ergreifen\*). Wie in ber neuen Zeit an vielen Orten, vorzüglich aber zu Wien, Prag und Pesth, der Gottesdienst der Juden durch Musik veredelt wurde, ist bekannt genug. Interessant ist es aber gewiß, daß unter ben neuern Juden diese Kunft mit außerordentlichem Erfolge betrieben wird, und daß sogar die ausgezeichnetsten Musikfo= ryphaen der Neuzeit dem Judenthume angehörten oder noch angehoren. Wir nennen nur Meyerbeer, Halevy und Menbelssohn=Bartholdy, Moscheles, Herz, Gustow, Levi, Ernst, fo wie die angestellten ersten Sangerinnen in Paris, Mab. Garcia, Demoif. Falcon und Demoif. Nathan \*\*).

Die plastischen Künste wurden allerdings von den Juden weniger cultivirt, und der hauptsächlichste Grund ist wohl darin zu suchen, daß diese Künste mit der Religion innigst

<sup>\*)</sup> Ein herrliches Denkmal hievon ist das von dem Obercantor Sulzer zu Wien herausgegebene Schler Jion, das viele dieser überkom= menen Gefänge im veredelten Style enthält und in der ganzen musi= kalischen Welt ein gerechtes Aufsehen erregt hat.

<sup>\*\*)</sup> Dabei kann nicht unbemerkt bleiben, daß Moscheles, Gusikow, Levi, Ernst Desterreicher von Geburt sind; auch eine der ausgezzeichnetsten Primadonnen Italiens, Demois. Goldberg, gehört diesem Lande und dieser Confession an.

verknupft waren, wie bies bei ben Alegyptern, Griechen und bei ben fatholischen Christen besonders hervortritt, die judische Religionslehre sie aber nicht nur nicht besonders begünstigte, sondern auch geradezu die Nachahmung ber Gottheit mittelst eines Bildes ober burch Sulfe bes Meisels verbot. "Die plastische Kunst," fagt Formstecher\*), "mußte in ihrer Apotheose stets Fremdling bleiben im Gebiete bes Geistesbienstes. " Aus bemselben Grunde wird aber auch jebe andere Religion, die es verschmaht, sich an bie Sinne und an bie Einbildungsfraft zu wenden, bem Aufschwung der Kunst Abbruch thun, und der Protestantismus erscheint hier ebenfalls gegen ben Katholicismus in Wenigstens hat die Reformation, indem Schatten gestellt. sie bas driftliche Europa in zwei Halften theilte, auch bas kunstlerische — nur allerdings sehr ungleich — getheilt, in= bem bie Einen gegen die Andern burch Entziehung ber überirdischen Gestalten, welche ber Phantasie freien Spielraum barbieten, in jener Sinsicht offenbar zu furz famen, und ba= burch auch, wie z. B. die hollandischen Maler, größtentheils auf bloße Nachahmung der Natur felbst in ihrer Niedrigkeit und Gemeinheit geriethen. Allein bas Nichtgebeihen ber plastischen Kunft bei ben Juben erhielt nach ihrer Zerftreuung nebstbem noch eine andere, unschwer zu findende Begründung. In Worten ober Lauten vermag ber Dichter und Sanger die ihm inwohnende Poesie auch inmitten von

<sup>\*)</sup> Dr. Formstecher, die Religion bes Geistes, eine wissenschaftliche Darstellung bes Jubenthums. Frankf. 1841. S. 68.

Verfolgung und Bebrangniß auszubruden, ja es fann ihm fogar vermehrtes Bedurfniß werden. Nicht so ber plastische Runftler. Der bedarf Licht von Außen, wie von Innen, und Warme, Ruhe, Behaglichkeit und Heiterkeit. Wo hat= ten die Juden diese innerhalb der vergangenen achtzehn Jahr= hunderte gefunden? Hodiftens unter ben Mauren in Spanien; allein damals war die plastische Runft in Europa noch nicht erstanden. In neuester Zeit, und besonders wieder in ben öfterreichischen Staaten, haben sich bie Juben als Maler, Bildhauer, Rupfersteder und Steinschneis ber ausgezeichnet. Ev ist namentlich Jest zu Mailand (jest in Paris), vielleicht der erste jest lebende Rupferstecher Ita-Cbenfo ift einer ber ausgezeichneisten Caliens, ein Jude. meenschneiber ein zu Wien lebender Jude. Zwei der ersten jett lebenden Maler, Bendemann und Kaulbach, gehören ebenfalls ihrem Ursprunge nach bem Jubenthume an; Mayer aus Danemark und ber geniale Pollak, ein geborner Bohme, beffen Bilber von ben funftsinnigsten Fursten gesucht werben, bie ersten Genremaler zu Rom, sind Beibe noch Juden; ebenso ber treffliche Oppenheim, von Goethe selbst anerkannt und geforbert. Die neueste hochwichtige Erfindung bes Del= bilberbrucks gehört bem Juden Liepmann zu Berlin an; ber franzosische Oberst Simon, bessen wir früher erwähnten, war zugleich ber geschickteste Steinschneiber seiner Zeit.

Was die Baukunst anbelangt, so dürfen wir nicht versgessen, daß der Salomonische Tempel für eines der sieben Weltwunder galt, woran der Künstler Hiram, ein geborener Israelite aus Tyrus, welcher vorzüglich die großartigsten

Gußarbeiten lieferte, besondern Antheil hatte; die kunstvolle Brücke zur Verbindung von Moriah und Zion ward unter David errichtet; auch ist noch Salomo's Haus vom Walde Libanon zu erwähnen\*). Von der Kriegsbaukunst der Juden haben wir schon an einem andern Orte gesprochen. Wo immer die Juden Schutz und Freiheit fanden, erbaueten sie Synagogen, zum Theil in sehr würdigem Geschmacke, vorzüglich in Spanien und, nach ihrer Vertreibung aus diessem Lande, in Italien und Holland. Auch wo jene Beschingungen ihnen in neuerer Zeit gestatteten, sich eigene Haussester zu erbauen und auszuschmücken, thaten sie es mit aussgesuchtem musterhaften Geschmacke.

Auch in der Schauspielkunst haben sich in der neuesten Zeit Juden hervorgethan; in England und Holland sindet man viele Juden als geachtete Schauspieler, namentslich hat aber die Erscheinung der berühmten Rachel in Paris eine ungewöhnliche Sensation erregt und gewiß dazu beigetragen, den Kunstgeschmack der Franzosen zu läutern und zu veredeln: — und so ist auch einer der ersten setzt lesbenden beutschen Schauspieler, Rott, ein Prager Jude. Endslich aber dürsen wir nicht die Verdienste der Juden um den guten Geschmack und den Kunstsinn im Allgemeisnen übersehen, die wir gerade in Desterreich hervorragend sinden. Wieder Sonnensels war es, der die Herausgabe der ersten Zeitung in Wien und die Verbannung des Hans-

<sup>\*)</sup> S. Stieglit, Geschichte ber Baufunft vom fruheften Alterthume bis in die neuern Zeiten. Nurnberg. Campe.

wurstes von der Buhne veranlaßte. Seit Leffing hat sich Niemand um die Dramaturgie fo verdient gemacht, als Borne; bas von Ig. Jeitteles (einem Bohmen) herausgegebene ästhetische Lexikon hat eine seit lange offen gebliebene Lucke gludlich ausgefüllt. Im Allgemeinen aber ist ihre Empfanglichkeit für Werke bes guten Geschmacks und ihr Streben nach höherer Bildung, namentlich bei dem weiblichen Geschlechte, auffallend und keineswegs blos ben hoher gestellten Classen eigenthumlich. Selbst Goethe ruhmt an den Gebildeten unter ihnen, daß sie sich nachhaltiger in der Verehrung sowohl seiner Verson, als seiner Schriften zeigten, als viele seiner Glaubensgenossen, und daß ihre schnelle Fassungsgabe, ihr penetranter Verftand, ihr eigenthumlicher Wit fie zu einem fensibleren Publicum machten, als leider unter ben zuweilen etwas langsam und schwer begreifenden Urdeutschen angetroffen wird, Vorzüge, die er besonders an Frauen ruhmt, benen er auch gerne seine Erzeugnisse vortrug \*).

# §. 17.

### Shlußfolgen.

So sinden wir denn, daß die Juden überall und zu allen Zeiten zu jedem menschlichen Beruse Willigseit und Tüchtigseit an den Tag legten, und daß diese schmachvoll behandelte Nation in allen Beziehungen des Lebens, der Wissenschaft und der Kunst würdig reprässentirt erscheint. Thäte hiernach noch ein Zeugniß noth,

<sup>\*)</sup> G. Riemer über Goethe. 1841.

um folde Befähigung und zum Theil felbst Superiorität nachzuweisen, so ware nichts besser bazu geeignet, als eben jener engherzige Krämerneid, welcher überall verkummernd eintritt, wo die eigene Schwache sichtbar wird und, Trag= heit mit Schändlichkeit paarend, bem Mitbewerber zum Wettziele Hemmniffe in ben Weg legt, statt redlich und ruftig die eigenen Krafte gebrauchen zu wollen. Es hat aber bas Wunder, so Moses mit seinem Stabe ausübte, an bem gan= zen Volke sich erneuert, indem der fahle und dornichte Wanber= und Bettelstab in ihrer Hand zum frisch grunenben Reis, ja felbst zum Lorbeerzweig sich verwandelte. So konnte Cremieur felbst hinsichtlich Frankreiche, bas im Berhaltniß anderer Lander nur eine fehr geringe judische Bevolferung zählt, bei Gelegenheit seiner Rebe zur Abstellung bes More Judaico zu einem folden Ergebniß gelangen, bas aber noch um eine Rubrik vermehrt war, namlich ber Juden, die sich im Staatsbienste ausgezeichnet haben \*). , Dans la magis-

<sup>\*)</sup> Wir sinden noch zur Zeit des römischen Reichs und selbst wähzend der Berfolgungen des Mittelalters Staatsdienste, namentlich in sinanzieller und diplomatischer Carriere, mit Ehren von Juden bekleibet. Karl der Große selbst wählte einen Juden zu seinem Gesandten an den Kalisen Harun-El-Naschid, und der mehr erwähnte Don Isaac Abarbanel hat in beiden Beziehungen verschiedenen Hösen höchst ausgezeichnete Dienste geleistet. Bon den hohen Graden, in welchen mehrere Juden am türkisschen Hose gestanden, sinden wir mehrere Beispiele: Sagredo und Gerslach erwähnen eines Rabbt Salomo, der vom Divan nach Benedig gessandt wurde, um mit den Benetianern den Frieden zu unterhandeln. Gabriel Bonaventura, ein portugiesischer Jude, wurde vom Sultan Mahosmet III. gebraucht, einen Wassenstillstand zwischen Spanien und den Türken zu stieften. Don Joseph Mignez, ein portugiesischer Jude, der aus Furcht

trature de Paris, " sagt er, "les juis ont leurs représentants dans le barreau, sur tous les points de la France, à Paris, Metz, Bordeaux, Nismes, Aix, Tarascon, une soule de jeunes gens se distinguent à l'envie;

vor ber Inquisition Spanien verließ und sich nach Constantinopel begab, wußte sich bas Wohlwollen bes bamaligen turfischen Thronfolgers so febr zu erwerben, baß, als biefer unter bem Namen Selim III. Sultan wurbe, Mignez als erklarter Gunftling ben machtigsten Ginfluß hatte. 3m 3. 1567 ernannte ihn ber Sultan jum Herzog von Maros, und als burch feine Rathschläge Selim bas ben Benetianern gehorenbe Konigreich Cypern eroberte, wollte er ihn fogar jum Konig von Chpern machen, welches Mignez aber, bie Cabale und ohnehin rege Gifersucht ber Großen bes Reis ches fürchtenb, weislich ablehnte, woburch er fich in Gelim's Bunft noch mehr befestigte, jedoch blieb er bis an seinen Tob als Jube Berzog ber In einem zu Conftantinopel von Inseln Naros und Andros im Archipel. ihm herausgegebenen talmubischen Werke nennt er fich auch Joseph Raffi, b. i. Fürst (Analekten zur Geschichte ber Juden von Jeitteles im Archiv In Solland haben fich bie für Geschichte 1811. Nro. 129 - 130). Juben schon langst ben Weg zum Dienste gebahnt, und wir verweisen auf bie genannten zu anschnlichen Aemtern gelangten Rechtsgelehrten, ja ber Prasident der ersten Nationalversammlung war ein Jude: Dr. Acosta Stadtrathe werden baselbst mit besonderer Borliebe unter ben Juben gewählt, und gegenwartig ift ber erfte Burgermeifter Amsterbams ein Jube. In Belgien (Frankreich wurde oben erwähnt) und Rorbs amerifa ift bie Angahl ber im Staatsbienst angestellten Juben im Bers haltniß zur Population nicht unbebeutenb. Wie fehr man in Englan's mit ber Berwaltung ber Scheriffe von London Salomon und Montefiore zufrieden war, ift bekannt. In Preußen, wo fie bas Amt von Schiede: mannern bekleibeten, in ber Folge aber bavon als einem richterlichen ausgeschlossen wurden, haben sie auf vielfache Art bewiesen, wie fehr fie bas biesfällige Bertrauen ihrer Mitburger verbienten. Gin glanzenber Bes leg hierüber ward erst neuerlich veröffentlicht. "Im Departement bes Obers landgerichte zu Koslin find im Jahre 1839 145 Individuen zu Schiede: mannern gewählt worden; wovon in einem und bemfelben Jahre 70 unbe-

a support

Beddarides a obtenu à Montpellier le bâtonnat, Chabert est conseiller municipal à Metz, David Maire à Nismes, Worms de Rommilly (et plus tard Edmond Halphen) Maire adjoint de Paris. Endlich nachdem er noch des Kammerdeputirten Fould, der Rothschilds, der bereits er wähnten militärischen Notabilitäten und der wissenschaftlichen

schäftigt blieben, bei 47 unter 10, bei 7 unter 20, bei 5 unter 30, bei 10 unter 100, bei 5 zwischen 100 - 200, bei Ginem 269 Streitsachen angemelbet mur: Dieser Eine war aber ber einzige gewählte Jube und hat unter jenen 269 Streitsachen 266 gutlich beigelegt. Es ift Joseph Joseph zu Bublit, welder auch auf den Antrag bes Justizministers auf die auszeichnendste Weise öffentlich belobt warb" (Allg. Leipziger Zeitung vom 27. August 1841. Mr. 239). Aber auch Desterreich hat einen wurdigen Staatsbeamten aufzuweisen. Es ist ber burch ben Abelstand und Possessionerecht unter Raiser Joseph ausgezeichnete f. f. n. d. Regierungsrath von Honigsberg, welcher burch Einführung und Manipulation bes Taback-Apaltos bem Staate eine reiche Fundgrube bes Einkommens eröffnete. Und wer war Joseph von Connenfele, Hofrath, Ritter bes Stephanorbene, Brafibent ber Befetgebungecommiffion und ber Afabemie ber bilbenben Runfte? Connenfels, ber Hauptkampfer gegen bie alte Finsterniß, Beschränktheit und Stöckigkeit, wie ihn fein neuester Biograph (in hormaner's Tafchenbuch får 1841) nennt, ber unvergeßliche Reformator im polizeilichen, abministrativen und Finangfache, im peinlichen Rechte und im Staatsrechte, ber Neformator der Sprache, des Geschmacks und der Buhne in Desterreich? ron Geburt ein Nifolsburger Jube. Nach bem Untergange bes jubischen Reiches haben Juden fogar als Fürsten und Könige mit Ruhm und Blud uber fremde Bolferschaften regiert. Schon vor bieser Epoche war bas Jubenthum in Abiabene burch ben Konig Jzates und seine Mutter Helene auf ben Thron gestiegen, und nochmals erfreueten sich, wie uns viele gelehrte Nachrichten versichern, einer langen und ehrenvollen Daner bie jubischen Königreiche in Arabien und Acthiopien. Und wem ware bie Regierung ber großen jubischen Königin Zenobia in Palmyra unbefannt geblieben?

15-30-0

und kinstlerischen in einem Salvador, Meyerbeer, Halevy erwähnt, schließt er mit den Worten: "Et maintenant croyez vous que les Israelites français soient indignes de marcher les égaux des français chrétiens? Croyez vous que nous ne puissions pas dire à nos amis: Felicitez nous! à nos ennemis, craignez nous!?

Wenn wir nun auch in Deutschland und namentlich in Desterreich auf die Kraft bes Geistes und ber Intelligenz hinweisen konnten, welche sich aber über Felsen und unwegsame Klufte einen Pfad zu bahnen wußten, so mußte es sich bagegen zu unserm tiefen Schmerz ergeben, wie viele von diesen edlen Araften auch in schmutigen Pfüten zu Grunde gingen, wahrend sie in befeuchtende Kanale hatten geleitet werden konnen. Und unserer Aufgabe eingebenk huten wir uns, auf die vielen und vielen gebrochenen Bergen hinzudeuten, nur die vielen gebrochenen Bahlen erlauben wir uns bemerkbar zu machen. Wenn man die Juden an Wohnort und Steuerlast wie die Schnecke an ihr haus knupft und barum fo viele auf ben Trobel reducirt, so fragen wir hier nicht barnad, warum man sie elend, sondern warum man sie unnüblich macht? Wenn man sie von so vielen Laufbahnen ausschließt, so fragen wir hier nicht, warum man rechtlichen Menfchen bie naturge= maße Entfaltung ihrer Krafte verfagt, sondern warum man so rustige Laufer vom großen Wettlauf jum Ziel ber Staatswohlfahrt ausschließt? Und wenn wir sie von Abgaben erdrückt sehen, so fragen wir endlich nicht, warum sie bas Zehne und Zwanzigfache

warum man den Baum an der Wurzel fällt, um sich der Früchte zu versichern? Dürfte es nun aus dem Gesagten bereits hervorgehen, daß hierdurch mehr der allgemeine Bortheil hintangesetzt erscheint, als die Wohlfahrt der israelitischen Unterthanen, so glauben wir in dem solgenden Abschnitte nicht nur die Bestätigung davon, sondern sogar das überraschende Resultat liesern zu können, daß diese sich dabei partiell (natürlich nur auf materielle Weise) gefördert sehen könnten, wobei wir uns der eigenen Betrachtung sast ganz entschlagen können.

# Zweiter Abschnitt.

Allgemeine Nachtheile einiger Rechtsbeschränkun= gen ber Juben, nebst sich baraus ergebenden par= tiellen Vortheilen für sie selbst.

Bileam.

"Als ben ein Fürst im Rachegrollen Befrug um ben bezahlten Fluch, Da sprach er: Fluchen hab' ich wollen, Jedoch zum Segen ward ber Fluch."

Rarl Bed.

§. 18.

Borwort.

Vor einigen Jahren erschien eine kleine italienische Schrift, welche, so sehr sie sich durch Neuheit und Gründlichkeit auszeichnete, doch nicht ins Deutsche übertragen wurde, auch wohl nur sehr wenig in Deutschland bekannt sein dürste. Sie führt den Titel: "Sulle Interdizione israelitiche. Ricerche del Dottore Carlo Cattaneo. Milano 1836." Um so zwecksmäßiger däucht es uns aber, ihr diesen Abschnitt ungetheilt zu widmen, so weit sie den oben bezeichneten Standpunkt verfolgt, als sie sich ganz von denselben Rücksichten entsernt hielt, welche wir bei Anbeginn dieses Buches zu beseitigen

Indem sie sich aber an unsere Betrachtungen schließt, um wieder auf einem andern Wege bie bedeutenben Nachtheile hervorzuheben, welche im Allgemeinen aus den Rechtsbeschränkungen ber Juben erwachsen, stellt sie fich gleich= zeitig die höchst originelle Aufgabe, wie solche Rechtsbe= schränkungen zum materiellen Vortheil ber Juden selbst ausichlagen mußten; wie ohne beren schleunige Aufhebung ein solder Vortheil sich auf progressive Weise immer verstärken musse, und wie bemnach biejenige Classe, welche man auf alle Weise zu beeintrachtigen sucht, eben burch Druck und Berfolgung zur fteigenden Bereicherung gewiffermaßen privi-Wir folgen bem Verfasser in bieser nichts legirt würde. weniger als judenfreundlichen Richtung und geben seine dies= fälligen Betrachtungen wortgetreu wieber, ohne uns mehr als hie und da die nothigen Erganzungen zu erlauben und am Schlusse ben scheinbaren Wiberspruch zu losen, ber sich zwi= schen biesen und ben fruher bargestellten Resultaten ergeben Allein wenn gleich wir nur eine partielle Anwenbung ber scharfsichtigen Folgerungen unsers Berfassers juge= ben konnen, indem vieles ber Theorie nach Richtige fich in ber praktischen Anwendung burch ben Eintritt so mancher Incidenzpunkte neutralisirt findet, so mussen wir body ber Be= beutsamfeit ber Bahlen, beren er sich so gludlich bebient, so wie der Richtigkeit seiner Nachweisungen ihr volles Recht angebeihen laffen, und haben allen Grund zu glauben, daß die Zukunft noch weit geeigneter sei, die einen wie die anderen ihrem vollen Umfange nach zu bewähren, als es die Vergangenheit gewesen ift.

#### §. 19.

Das Berbot bes Grundbesitzes, zum allgemeinen Nachtheile und zum besondern Bortheile ber Juden ausschlagend.

#### a) Arithmetische Aufstellung.

"Es giebt," fagt unser Autor, "brei machtige Trieb= febern im Menschen, welche ben Werth bes Grundbesites erhöhen: die Citelfeit, die Aengstlichkeit und die Tragheit; allein die Vermehrung bes Reichthums geht von andern Ge-Es brangt sid namlid bie Frage auf, fichtspunkten aus. ob jene Nationen, welche sich allein den Grundbesitz vorbe= halten wollten und den Ifraeliten nur den Besit bes beweglichen Eigenthums gonnten, in der That den bessern Theil erwählt haben? Ich schlage eine sehr einfache Berechnung vor, die ich noch nirgends vorfand, und die mir geeignet erscheint, so mande Meinung über biefen Punkt zu berichti= gen und neuen Aufschluß über bie Duellen bes Reichthums bei ben Ifraeliten zu geben. Doch muß ich ben Lefer bit= ten, sie bis zu Ende zu verfolgen und sich nicht babei ein vereinzeltes Beispiel zu benken. Nehmen wir zwei Familien an, eine judische und eine driftliche, welche beibe für ihren jahrlichen Lebensunterhalt gebeckt maren. Geset nun, eine jede besåße überdies ein Capital, welches wir beispielsweise auf 100,000 Fl. veranschlagen wollen, und die driftliche Familie lege es in einem Besithum an, wahrend die judische, als ausgeschlossen vom Grundbesit, es zu mercantilischen Unternehmungen ober zu Darlehen verwende. Beide Familien follen nun zwei oder drei Generationen hindurch oder, um

einen bestimmten Termin zu setzen, während eines Zeitraums von 100 Jahren den Zinsengenuß anhäusen lassen, da sich bei einem längern Termin die Resultate um so klarer hers ausstellen."

"In den reichern Landern begnügen fich die großen Grund» besitzer mit einem reinen Erträgniß von 39, oft von weni-Wir wollen jedoch annehmen, daß die fragliche Fa= milie ihr reines Erträgnis nicht nur auf 3, fondern auf 49 und barüber bringe. Man wird mir jedoch gewiß zugeben, baß die andere Familie, mit jener Umsicht und Thatigkeit begabt, welche man allgemein ben Ifraeliten zuschreibt, von ihrem in stetem Umsatz begriffenen Capitale einige Procente mehr erlangen wird. Denn wenn die im Handel angelegten Capitalien nicht mehr abwerfen sollten, als jene, welche im Schoose ber Mutter Erbe ruhen, wer wollte ba noch fein Geschick ben Schiff= und Bankbruchen preisgeben? Wer wollte sich in so vielfältige Sorge versetzen, um vor dem Unthätigen nichts vorauszuhaben, ja um noch bazu geringer als er geachtet zu werden? Viele ber neuern Gesetzgebungen gestatten unter Kausseuten ben Bins von 68 \*). Dies führt zur Folgerung, daß der borgende Kaufmann gewöhnlich und mit Leichtigkeit aus seinen Operationen entnimmt: erftlich bie 69, welche er ben Capitalisten zu bezahlen hat, sobann bie eigene Subsistenz, endlich einen entsprechenden leberschuß. Rehmen wir 18 fur die Subsistenz und 18 fur den lleber=

5.000

<sup>\*)</sup> In Desterreich bas Allg. burgl. Gesethuch §. 994 — 995; in Frankreich bas Geset vom 3. September 1807.

schuß an, welches gewiß ein nur sehr geringer Anschlag ist, und das ganze Erträgniß wird sich dann auf 8g stellen. Zur Zeit von Adam Smith schlug man in England den ehrlichen, mäßigen, vernünftigen Kausmannsgewinn auf das Doppelte des Geldzinssußes an \*). Und die Gewinnste der jüdischen Kausseute waren nicht im Ruf einer so besondern Mäßigung. In Benedig stand ihnen das Geset bis 10 und 12g zu, und man klagte, daß sie sich nicht damit begnügen wollten. Es ist natürlich, daß, wenn von vernünstigem und reinem Gewinne die Rede ist, dabei schon die Verluste und Assecuranzen nach einem mittleren Durchschnitt in Abschlag gebracht erscheinen."

"Das angenommene Capital von 100,000 Fl. wird, mit bloßer einfacher Hinzuschlagung des Interesses, sich in 100 Jahren mit Inbegriff des Capitals auf 500,000 Fl. vermehrt haben. Auf gleiche Weise zu 80 veranschlagt, wird es sich auf 900,000 Fl. erheben, was eben keinen so erheblichen Unterschied macht. Wird aber Zins zum Zins geschlagen, so ergiebt sich ein außerordentlicher Unterschied. 100,000 Fl. zu 49 Zins auf Zins geschlagen, geben in 100 Jahren ungesfähr 5 Millionen Fl. (5,030,494). Aber mit der Zinseszinsrechnung zu 80 werden sie sich zu der enormen Summe von ungesähr 220 Millionen (219,976,126) erheben. Auf

<sup>\*)</sup> Friedrich ber Große schrieb unter bas Gesuch bes Commercienrathes und Kausmann Simon in Stettin, welcher bat, das Gut Craaren um 40,000 Rthlr. ankausen zu können: "40,000 in Negotio bringen 8 pCt., in Gütern nur 4, also versteht er sein Handwerf nicht, ein Schuster muß Schuster sein, und ein Kausmann handeln und keine Güter haben."

diese Weise werden nach unserer Hypothese die angenomsmenen 100,000 Fl., mit dem bloßen Unterschied von 40 auf 80, die handeltreibende Familie eben so reich wie 44 andere gemacht haben, welche sich nicht dem Handel ergeben hatten, und ihr mehr als einen königlichen Theil zugesischert haben."

"Dies ist aber noch nicht Alles. Es ist flar, daß ber Jude mit seinem in stetem Umsatz gehaltenen Capitale leicht Bins auf Bins von seinem Capitale häufen fann, benn im Handel werden die Zinsen nach Monaten und Tagen aus= geglichen; die Geschäfte beginnen jedes Jahr aufs Neue mit bem gangen Capitale, bas sich in fruhern Jahren angehäuft hat, und mit Sulfe bes faufmannischen Credits wird ber Eigenthumer eines kleinen Capitals seine Operationen mit Gewinn ausbehnen konnen. Allein ich sehe nicht ein, wie ein im Grundbesit angelegtes Capital, das einer im Sanbel unerfahrenen Familie angehört, regelmäßig mit täglichem Umsat zu Zinseszinsen fructificirt werden fann. muß nicht die eingesammelte Aernte todt liegen bleiben, um ben Preis, die Jahreszeit, ben Markt, ben Kaufer zur ge= legenen Zeit abwarten zu konnen. Wie viele Eigenthumer find nicht genothigt, die Verkäufe zu übereilen und Vorschusse auf die liegenden Früchte aufzunehmen, um das Geld zu ben Abgaben und fonstigen Lasten aufzutreiben, entweder weil die rechte Zeit zum Verkaufe noch nicht gekommen ist, ober weil sie auf Borg verkauft haben. Ift bies nicht etwas, bas sich täglich ereignet? — Spricht man in einem solchen Falle von Zinseszinsrechnung, so verläßt man die Richtung

ber Wahrscheinlichkeit, um sich Täuschungen hinzugeben. Man kann daher mit einigem Grund annehmen, daß das in Grundsbesits angelegte Capital wenig mehr, als den einsachen Zins won 48 abwersen wird, das im Handel verwendete aber den Zins mit Zinseszins von 88. In einem solchen Falle wäre der Unterschied noch bedeutend größer, indem der Handelstreibende, wie bereits erwähnt, auf 220 Millionen Fl. kommen würde, während der Grundbesitzer es auf nicht viel mehr, als 500,000 Fl. brächte, und die jüdische Familie würde daher nicht nur 44mal, sondern beinahe 440mal reicher als die christliche. Doch vergessen wir nicht, daß dies blos eine Hypothese ist \*).

b) Der ganbbau im Gegensat jum Sanbel ein fehr langsamer Gluckeweg.

Im Handel gilt der Spruch: "Wer die ersten 100 Thasler gewinnt, kann damit sein Gluck machen." Ganz anders ist es beim Landbau. Um hierin eine bedeutende Unternehsmung zu machen, bedarf es vieler Grundstücke und Hulfssmittel, da der Grundbesit nur einen beschränkten Credit ges

<sup>\*)</sup> Wenn wir auch ber völligen Absprechung eines Zinsezinses bei bem Grundelgenthume unsere Zustimmung nicht geben können, so haben wir dagegen anderer Umstände zu gedenken, die diesen Calcul für die Folge bewährter machen dürsten, als es sich bisher in Praxi herausgestellt hat. Es ist nicht zu übersehen, daß bei allem Drucke, den die jüdlsche Nation noch zu überstehen haben könnte, doch die Perioden der gewaltsamen Erspressungen, welche stets die Striche durch die Rechnungen zogen, unmögslich geworden sind, und daß, insofern ihr die Zusammenziehung von Reichsthum und dadurch von Macht auf einzelne Häupter als Gegenwehr gebosten erschiene, diese Abssicht sich durch solche Rechtsbeschränkung nur geförsdert sehen könnte.

währt. Und ohne noch von den Beschwernissen zu sprechen, welche unsere gesellschaftlichen Einrichtungen auf den Landbau herbeigezogen haben, und von den Hindernissen, welche Unswissenheit und eingewurzelte Borurtheile nützlichen Berbesserungen in den Weg stellen, — wieviel ist nicht schon im Kampf mit der Natur allein zu bestehen, wie so manchen Unsällen ist insbesondere der kleinere Grundbesitzer durch Mißsiahre, Feuers, Wassers, Wetters und Hagelschaden ausgessetzt, da derselbe nicht wie der größere einen Durchschnittssoder Repartitionss Calcul anstellen kann? So sehr häusig daher auch die Beispiele sind, daß sogenannte offene Köpse mit einem Nichts es zu Hunderttausenden und Millionen im Handel gebracht haben, so äußerst selten, ja vielleicht unershört mag es sein, daß durch den Landbau aus einem kleisnen Grundbesißer ein großer geworden sei.

Wenn übrigens außer ber gewöhnlichen Ordnung ber Dinge Fälle zugegeben werden mussen, in welchen durch wohlseilen Ankauf von Landgutern ein großer Gewinn gesmacht ward, was jedoch immer auch nur größeren Untersnehmungen zu Gute kommen kann, z. B. bei Verkauf von Staatsgutern, in Kriegszeiten und bei Besorgniß vor Krieg u. s. w.: so muß dagegen nicht außer Acht gelassen werden, daß dies ebenso zum Nachtheile, wie zum Vortheile der Anlage in Grundbesitz spricht, denn was für den Käufer Gewinn, ist für den Verkäufer Verlust. Und mit Rückssicht auf das Ganze des Güterbesitzes ist es keine Verbesserung oder Wertherhöhung, sondern eine bloße lebertragung. Sine solche reelle, immer jedoch an die Größe des Besitzes

geknüpfte Wertherhöhung fände wohl nur in dem Fall der Urbarmadzung oder der Verbesserung eines unergiebigen Bostens statt, ein Fall, der zumal in bevölferten und cultivirten Ländern nur zu den Ausnahmen gezählt werden kann.

Andere Falle, wie z. B. die Auffindung von Kohlenlagern, die Austrocknung von Sumpfen u. f. w., gehören gewiß zu ben noch größern Seltenheiten und verschwinden im Gegensate zu der großen Masse der Grundbesitzer, wo hingegen der Gewinn, welcher durch Anlage eines Kanales, oder einer Gisenbahn, oder durch veranderte Handelswege überhaupt entsteht, wieder zu benen gezählt werden muß, welche nur eine Uebertragung von der einen Seite auf die andere bewirken, indem ber Zubrang und Gewinn, ber auf ber einen Seite entsteht, burch Abgang und Verluft auf ber andern compensirt wird. Antwerpen, Gent, Bremen, Lubeck, Regensburg, Augsburg sind nur Schattenbilder ihrer ehema= ligen Größe, und in Benedig werden die herrlichsten Palaste zu einem Spottpreis verfauft und vermiethet. Wie die Veränderungen in Handelsrichtung und Handelsweg anderen Stadten und Wegenden zur Bluthe verhalfen, so richteten fie den Flor dieser zu Grunde.

# c) Schwierigkeit bes Capitalumsates.

Ein anderer dem Grundbesitz anhängender Nachtheil ist die im Vergleich mit dem beweglichen Besitze bei weitem größere Schwierigkeit des Wiederverkaufs. Schon die beim Grundverkauf zu beobachtenden Formalitäten sind fast allenthalben so weitläusiger Natur, das oft Monate dazu verwendet werden mussen, wahrend Waaren-, Wechseloder Papierverkäuse oft in einem Tage ihren Besitzer mit der
größten Leichtigkeit verändern. Wie vielfältig sind übrigens
nicht die Märkte, auf welche jene Handelsgegenstände gebracht werden können, während der Verkauf des Grundbesitzes
auf einen engen Kreis beschränkt ist und übrigens als seste
Anlage für Jahre hinaus, oft für das ganze Leben, weit
mehr Bedenklichkeiten von Seite des Käusers erheischt, als
der Verkehr mit Dingen, welche östers zum bloßen Zwecke des
Wiederverkauss erlangt werden, ehe sie ihre letzte Bestimmung
erreichen.

### d) Unficherheit und Beranberlichfelt bes Berthes.

Diese Berkaufsschwierigkeit wird burch jene ber Thei= lung des Eigenthums, welche beim beweglichen Besitz so fehr eintritt und hier oft gar nicht stattfinden kann, wie z. B. bei Saufern ober größern Herrschaften, noch fehr erhöht. Was früher über Gewinn und Verluft beim Grundbefit gefagt wurde, bezieht sich im Allgemeinen auch auf die Beranderlichkeit und Unficherheit bes Werthes und bilbet einen Gegensatz zu ber weit verbreiteten Meinung, baß gerade hier die größtmöglichste Stabilität vorwalte. Selbst die Hausbesitzer in Hauptstädten konnen sich einer solchen durch= aus nicht rühmen; die Eröffnung eines neuen Theaters, ober eines Bazars, ober eines Spazierganges, kann bie Ginwohner auf eine gang entgegengesette Seite brangen und mithin bort den vergrößerten, hier den verminderten Werth Audy hat man Beispiele, wie Stabte ber Häuser veranlassen.

durch entstandene Erweiterungen und unmäßige Baulust den Werth ihrer Häuser über die Hälfte vermindert gesehen haben \*).

In noch größerem Maße tritt für ben Gutsbesitzer bie erwähnte Veränderlichteit des Werthes burch jene ber Bollgesetze ein, ba ber Werth ber Bobenerzeugnisse benfelben so sehr unterworfen ift. Man erwäge ben Ginfluß, ben das Continentalspftem, ber Zollverein, Sandels = und Schifffahrtstractate gehabt haben. Was wurde z. B. aus bem englischen Gutsbesitzer, wenn es mit ben jetigen Korngesetzen ein Ende nahme, ober aus bem Besitzer von Gisen= und Steinkohlengewerken in Frankreich, wenn biefen Erzeugnissen bort ein freierer Markt eröffnet wurde? Und boch find dies Dinge, welche keineswegs außerhalb bes Bereichs ber Möglichkeit liegen, ba sie sich aus veränderten national= bkonomischen Systemen allerdings entwickeln lassen. gens war hier nur von folden Beranderungen die Rebe, die bem Schooße bes Friedens durch das ruhige Streben ber Regierungen nach vergrößerter Wohlfahrt entsprießen, ohne in Betracht zu ziehen, daß ein großer Theil unferer Zeitge= nossen gewaltsame Besitzveranderungen wohl von einem Dritt= theil Europas erlebt hat, und daß diese auch immer Veran= derungen in dem Zoll-Agricultur=Steuer= und andern Systemen nach sich zogen, welche aber auf ben Werth bes Grundeigen= thums den verschiedensten Einfluß haben mußten.



<sup>\*)</sup> Wie dies in neuester Zeit, namentlich in einer subbentschen Ressidenz ber Fall war.

#### d) Größere Belaftung.

Ein anderes Verkimmerniß bes Grundbesiges besteht in der unverhaltnismäßig größeren Belastung auf jedwede Weise, während keine Möglichkeit besteht, sich berselben zu Von jeher waren es die Grundeigenthumer, benen die Einquartirung und Verpflegung bes fremden und einheis mischen Militars nebst ben baraus entstehenden Schaben, so wie die größtmöglichste Besteuerung zur Last fiel. Und diese Last stieg in unruhigen Zeiten bis zur Unerträglichkeit. Gioja fagt, baß im 16. und 17. Jahrhundert die öffentlichen Laften in der Lombardei sich so sehr häuften, daß auf vielen Gutern ber Ertrag nicht bie Salfte ber Steuer erreichte, bie Bevolkerung sich zerstreute, und die Felder brach liegen blie= Aehnliches ereignete sich in Oftpreußen zur Zeit ber Napoleonischen Gewaltherrschaft. Abgesehen von den Kriegen und den Verheerungen, welche sie mit sich brachten, und die stets ben Grundeigenthumer am meisten trafen, waren die wechselnden nationalökonomischen und die sich daraus erge= benben Besteuerungssysteme keineswegs geeignet, bas erwähnte Nebel zu vermindern. Die birecten Steuern lasteten zumeist auf bem Grundbesit, die Consumtionszölle auf ben Frudten, die Kopfsteuer und die Conscription auf den Löhnungen. Kaum ift es nothig hinzuzufugen, um wie viel dies in Kriegszeiten noch arger war, wo bem Acerbau bie fraftig= sten Arme entrissen, Körner, Pferde, Zugvieh und bas son= stige bewegliche und boch nicht entziehbare Eigenthum bes Grundbesitzers in Credits-Papiere umgewandelt wurden, die ber größten Entwerthung ausgesetzt waren.

Gang anders ift es mit ben beweglichen Capitalien, welche, sobald sie sich bedrängt finden, gleich ber zusammen= gepreßten Luft, ober bem seinem Bett entrudten Strom fich einen andern Ausweg bahnen und ber Besteuerung sich gleichsam unter ben Sanben entziehen. Wahrend im Drient, namentlich in Aegypten und Syrien, die fruchtbarften Landerstrecken beinahe brach liegen, weil der Fellah fürchten muß, sich ber Frucht seines Schweißes burch Gewalt entriffen zu sehen, bluht ber Wohlstand bes beweglichen Besites in Cairo, Damascus, Alexandrien. Die Grausamkei= ten, welchen die Juden im Mittelalter unterworfen waren, lehrten sie, Erwerbszweige zu ergreifen, wodurch sie sich ben Erpressungen am ehesten entziehen konnten. Da war es, wo sie die unschabbare Erfindung der Wechsel machten, geheime Darleben an Vornehme wagten, Geldwechster und Münzsammler wurden und sich überhaupt vorzugsweise den= jenigen Dingen zuwandten, welche großen Werth mit fleinem Volumen verbanden. So allein war es ihnen möglich, ihre Habe zu erretten, indem sie sie im Wanderstabe oder unter bem Sattelfnopf verbergen konnten\*).

<sup>- \*)</sup> Diese Betrachtung muß sich auforängen, wo der Jude sich ewig als Wanderer auf eine Nomadeneristenz hingewiesen sieht: indem man ihm Grund und Bodenbesitz verwehrt, giebt man ihm selbst das ubi dene, ibi patria zum Wahlspruch. Der Grund und Bodenbesitz sesselt durch Neigung und Gewohnheit, so wie durch Schwierigkeit des Ums sabes an die Heimath, und läßt Gedanken und Entschluß der Auswanderung nicht so leicht aufkommen. So lange ist der Jude nicht heimisch, als sein Fuß über die vaterländische Scholle nur flüchtig gleiten, nicht darin wurzeln darf.

Wenn auch die Humanität, ober vielmehr die Gerechstigkeit der neuern Zeit, sie von der Furcht befreite, die Schreckensherrschaft der damaligen Willführ erneuert zu sehen, so waren doch die von den Altvordern aus so wohlerwogesnen Gründen ergriffenen Gewerbe zu sehr mit ihren Sitten und Gewohnheiten verschmolzen, als daß sie sie so leicht gesgen andere vertauscht hätten, zumal wo die letzteren ihnen nur spärlich oder unter gewaltigen Beschränkungen eröffnet worden waren. Auch bleibt noch immer der jedem bewegslichen Gigenthum anklebende Bortheil, sich den Steuern und Abgaben am leichtesten entziehen zu können, ein Vortheil, der dem in letzterer Zeit zu so gewaltiger Höhe erwachsenen Handel mit Staatspapieren und Actien gewiß nicht am gesringsten Vorschub geleistet hat.

## f) Processe und Streitfachen.

Ein anderes großes Verkümmerniß des Grundeigensthümers, im Vergleich zu dem Kaufmanne, sind die Prosesse und Streitsachen, die bei dem Erstern nicht nur viel häusiger vorkommen, sondern auch einer weit umständlichern Procedur, als bei dem Letztern unterliegen; auch sind die Gesete, die das Grundeigenthum betreffen, viel complicirtes rer Natur, steigen zum Theil bis in die dunkelsten Zeiten hinauf und sind in jedem Lande anders, während die Merscantilgesetzgebung eine bei weitem neuere und gleichsormisgere ist. Nachbarliche Reibungen, Stolz, Mißgunst, Nache, die Unentschiedenheit manches Eigenthumes, wie z. B. von Weiden, Gewässern und ihrem Ableitungsrecht, die Erbsolge,

Fibeicommisse u. s. w., geben zu unzähligen langwierigen Processen Anlaß, während ber erfahrene Kaufmann ihnen leichter ausweichen kann, ihnen burch Vergleiche möglichst zu entgehen sucht und in dem Wechselproteste und den daran geknüpften Folgen, so wie in dem gemessenen peremtorischen Gange des Mercantilprocesses die größtmöglichste Energie der Justiz in Anspruch nimmt.

### g) Luxus und gefellschaftliche Stellung.

Eine weitere dem Grundeigenthume anklebende Auflage findet ihre Begrundung weber im Rrieg, noch im Geset, noch in ber Willführ, sondern gang allein in ber bem Ehr= geiz und ber Eitelkeit unterworfenen menschlichen Natur. Es sind die Wirkungen des Luxus und der socialen Stellung, bie sich an ben Grundbesitz fnupfen. Schon ber imponirende Anblick von unabsehbaren Raumen, von angehäuften Borrathsfammern, von zahlreichen Untergebenen, blendet ben Blick und blaht bas Gemuth bes Besitzers auf. Die Sucht, die Geringeren zu beherrschen und die Nachbarn zu überbieten, die Geld und Zeit raubende Gastfreundschaft, die Jagben und andere häufige Vergnügungspartieen versperren ben Raum für thatfraftige Anstrengung bes Geistes und tragen zur allmähligen Verarmung und Verschuldung bei. Hiezu kommt, daß man von jeher an den Grundbesitz Titel und Burben gefnupft hat, welche ber ohnehin ichon regen Gitelkeit noch mehr zur Stuße bienen und mannigfaltige Ausgaben nach sich führen.

Eine ber am häufigsten vorkommenben Anschuldigungen

gegen die Juden war, daß sie den Sohnen aus reichen Haus
sern zum Ruin verhalfen, indem sie sie mit Geld zur Bestriedigung ihrer Laster versahen. Allein dies hieße die
Juden für unsere Laster und für die schlechte Erziehung, die
wir dazumal unserer Jugend gaben, verantwortlich machen.
Hat man je ein Gesetz gemacht, um unseren Bucherern zu
wehren, die Laster des jungen Ifraeliten zu unterstüßen?
Hießes einräumen, daß unsere Jugend thörichter und lasterhafs
ter als die jüdische sei? Und bennoch kostete die Erzies
hung der jüdischen Jugend dem Staate weder Obsorge,
noch Geld, war also gewiß darin besser, daß sie den Jüngsling nicht zum Feinde seiner selbst und seiner Angehörigen
machte.

## §. 20.

Bortheile, welche bagegen bem Lanbban burch Zuwens bung frifcher Capitalien entstehen wurden.

Bei der auseinandergesetzen natürlichen Abnahme, welche die im Ackerbau verwendeten Capitalien erleiden, ist es nösthig, daß demselben immer neue zugeführt werden. Diesem kommt aber das Streben des sogenannten Industriellen oder Kaufmanns sehr zu Statten, indem bei ihm der natürliche Wunsch aufsteigt, das in Mühe und Sorge Erwordene endslich in Ruhe und Sicherheit zu genießen. Wie sehr ist nicht dem Ackerdau eine solche Zuwendung ersprießlich! Denn der Industrielle, an ein thätiges speculatives Leben ges wöhnt, wird sich nie ganz zu dem müßigen, gedankenlosen

Leben fo vieler Grundeigenthumer herbeilaffen. Ihm burbet es eine überkommene Citelkeit nicht auf, sich ben gemeineren Sorgen enthoben zu halten und sich nur bem Genusse eines schwelgerischen Lebens hinzugeben, und insofern er sich eben fo wenig in der Benutung von Capitalien gehemmt sieht, errichtet er Gebaube, Fabrifen, Wafferleitungen, mit einem Worte, er läßt sein Dichten und Trachten auf die Verbesserung bes Bobens ausgehen, ben er als sein Eigen= thum erlangt hat. Auf foldje Weise sind bie Dunen ber Niederlande, die kahlen Hugel um Lucca und Florenz und bie Thaler bes Rheins zu ben fruchtbarsten und lachenbsten Gegenden geworben. In einer folden Berwendung von intellectuellen und pecuniaren Araften besteht auch der charafteri= stische Vorzug der Lombardei gegen Unteritalien, des nordwestlichen Theils Europas gegen ben nordöstlichen. Und hierin lag auch der Unterschied zwischen dem arbeitsamen und handeltreibenden Spanien des Mittelalters und dem in Müßiggang und Grandezza versunkenen Spanien ber nachfolgenden Jahrhunderte. Auch in ganz neuerlicher Zeit hat man die Erfahrung gemacht, wie Kaufleute und Banquiers, welche sich vom Handel zurückgezogen haben, ober auch nur einen Theil des Erworbenen auf Grundeigenthum verwendeten, dasselbe so fehr veredelten, daß es auf den doppelten und breifachen Werth flieg. Wie bereits erwähnt, konnte mehr als eine Herrschaft in Desterreich, Ungarn, Bohmen und Mähren hiefür zum Beleg namhaft gemacht werden, und es geht daraus unzweifelhaft hervor, daß ein Zufluß von Ca= pitalien, so wie von jenem unternehmenden Geist, welchen

wir als Triebfeder eines selbstständigen Begründens des eige= Gludes bezeichnet haben, sid fur eine zu erzielenbe Werthserhöhung bes Grundeigenthums als höchst wünschens= werth darstellen, um so mehr, als das Gefühl des Besitzes bem menschlichen Gemuth eine folde Befriedigung einflößt, daß es oft dem Boben Gaben zuwendet, die außer Verhalt= niß mit bem baraus zu gewärtigenden Ertrage stehen. Die gewöhnlichen Beredynungen hören auf, wo die Empfindungen des Wohlbehagens und, wenn man will, der Prunksucht und ber Eitelfeit sich geltend machen, und ein Anderes ift es, Bewinn und Vortheil zu fuden, ober nach Gelbstbefriedigung und Beifallsbezeigung zu streben. Der besteingerichtetste Palast in Benedig gehort einem Ifraeliten. Man versichert, daß er 200,000 Franken verwendet habe, um ihn zu restau= riren und auszuschmucken, ohne bie Werke ber Bilbhauer= und Malerkunst zu rechnen, welche er gesammelt und baselbst aufgestellt hat, und welche als Werke von lebenden Kunst= lern der Kunst und den Zeitgenossen zugleich zum Vortheil Satte ber Besiger ein Gleiches thun konnen, gereichen. wenn ihm kein eigner ober ein nur auf Lebenszeit beschränk= ter Besit gestattet gewesen ware? Und ware es etwa für die Stadt ersprießlicher gewesen, wenn ber Palast ein Raub bes Salpeters und bes Holzwurms geworden ware?

# §. 21.

Nachtheile ber beschränkenden Bedingungen im unbes weglichen Besithume.

Bergleicht man den Hypothekenbesitz, so wie andere un= vollkommene Arten mit dem uneingeschränkten, so darf man

fagen, daß im erstern Falle der Capitalist darauf ausgeht, sein Geld höchstmöglichst zu verzinsen, ohne sich darum zu bekümmern, ob der Grundstock erhöht werde oder nicht, im zweiten aber bekümmert er sich um Erhöhung des Capitals wie des Zinses. Wo Hypothekarrecht gestattet, der eigensthümliche Besit aber verwehrt war, wurden die Israeliten die wahren Cigenthümer mancher Besithümer, die nur dem Namen nach ihren Besitzern blieben, dergestalt, daß eine Güterübertragung stattsand, die auf der einen Seite nur Bortheil, auf der andern nur Schaden gewährte.

Bei keiner Art von Grundbesit ift aber ber Nachtheil fühlbarer, als bei bem vinculirten, bei ben Fibeicommiffen: ber Besitzer ift bes Rechtes ber freien Verfügung über sein Eigenthum beraubt und erstreckt seine Hoffnungen auf einen . furgen Termin, baber er nur immer auf bas Kleinlichte, Bu= nadstliegende ausgeht und felten ben Rugen feiner Rachfol= lleber diesen Punkt ist ber Tabel ber Natio= ger umfaßt. nalokonomen einstimmig. Gioja nennt bie Gesete thoricht, welche die Circulation der Capitalien hemmen und die Krafte vernichten, die zu beren Berbefferung beigetragen hatten. Es unterliegt baher keinem Zweifel, bag ein großer Theil bes Grundeigenthums burch bie beschränkenben Gefete ber Vinculirung auf einen Standpunkt gebracht wird, ber bas Minimum ber Probabilitat einer Accumulation zuläßt. Indem man baher die Ifraeliten von diefer Verwendung ihrer Capitalien ausschließt, beforbert man die Vermehrung ihrer Reichthumer ebenso, als man ben Unfrigen ein bedeutendes Sinderniß entgegenstellt.

In einem alteren französischen Rechtscompendium findet es sich, daß es dem Brauche nach allerdings den Juden gestattet sei, Grunde anzukaufen, daß sie aber verhalten feien, sie binnen Jahresfrist wieder zu veräußern. ware es gewiß möglich gewesen, daß ein Jude aus beson= Vorliebe irgend einen Grund theuer bezahlt haben könnte, sofern er ihn auch hätte behalten bürfen. fofern er ihn nur kaufen durfte, um ihn innerhalb einer kurzen und peremtorischen Frist wieder zu verkaufen, ist es augenscheinlich, baß, um sich feiner Gefahr auszusegen, er ihn nur zum niedrigsten, zu einem Spottpreis faufen konnte. Die Wirkung bieses Gebrauches war also, zu hindern, baß bie Juden Grundbesit ankaufen follten, es ware benn mit ber sichern Aussicht auf großen Gewinn, und daß sie irgend eine reproductive Ausgabe baran segen konnten, es ware benn eine foldje, weldje ben Werth bes Grundes ipso facto erhöhen mußte. Man sieht wohl, daß berartige Käufe die Bedrängniß ber unglücklichen Familien, welche sich gezwungen sahen, zu verkaufen, nur erhöhen konnten.

Es geht wohl hieraus sattsam hervor, daß die den Juden in dieser Hinsicht auferlegten Beschränkungen am Ende nur darauf ausgingen, daß ihre Capitalien auf Grundbesitz u ihrem eigenen größtmöglichsten Vortheil bei dem geringstemöglichsten Risico, hingegen zur größten Belastung der christelichen Besitzer und zum geringsten Nuten des Grundes selbst und der Nationalproduction verwendet wurden.

# §. 22.

Berwehrung bes freien Berfehre.

Die Ausschließung der Juden von dem geselligen Verkehr, die Unsicherheit ihres Aufenthaltes, ihre Zusammensperrung in Ghetti, das Verbot, driftliche Dienstboten zu halten, die gemeinsame Schmach, die sie an ihrem Anzug jur Chau ju tragen hatten, mit einem Wort die Berfolgung und ber Druck von Außen her mußten bie Juden nach Innen zu concentriren und unter ihnen eine ftets rege Sympathie erhalten, die ihnen die übrige Welt verfagte, und jene Zusammenhaltung bewirken, die wie ein unzerstörbares Cement gewiß viel zur Erhaltung ihrer Eristenz, als ein gemeinsamer Korper, so wie jum Gelingen ihrer umfas= fenden Handelsunternehmungen beigetragen hat. Undererseits find, je mehr ein soldzer Druck von Außen nachgelaffen hat, aud jene innern Bande aufgelockert worden, was man in ben Stadten, wo humanitat und Sitte die Unterscheidung zwi= schen Christen und Juden im gesellschaftlichen Berkehre ge= bannt haben, gewiß am besten wahrnehmen wird.

# §. 23.

Bermehrung gelehrter Stubien.

Der gesellschaftliche Druck der Juden wirkte noch in anderer Hinsicht begünstigend auf die Vermehrung ihres Wohlstandes. Die wissenschaftlichen Studien, welche auf edle Gemüther so vielen Reiz ausüben, daß sie dieselben taub für die Lockungen des Ehrgeizes und des Geldgewinnes zu machen

----

vermögen, waren ben Juben beinahe unerreichbar. Rur in Spanien, unter ber Herrschaft ber Mauren, lagen sie bensfelben ob. Im übrigen Europa waren ihnen zugleich mit den Studien auch die Würden und Ehren untersagt, zu welschen sie sühren. Auf diese Art mußte est traditionell vom Vater auf Sohn übergehen, daß es des Juden Bestimmung sei, mit Geld statt mit Wissenschaft zu verkehren. Von allen jenen Beschäftigungen, welche die Gesellschaft mit geringen Lockungen und später Anerkennung würdigt, und die den Mensschungen und später Anerkennung würdigt, und die den Mensschungling ausgeschlossen, dessen Seele, so edel sie in ihrer ursprünglichen Anlage auch sein mochte, von allen Seiten hin zu dem Einen Ziele gedrängt ward, — Geld zu machen\*).

# §. 24.

Berwehrung bes Arfegshanbwerkes.

Ju eben dem Ziele führte auch eine solche Besschränkung. Während Andere ihre Jugend in Wassenübungen zubrachten, alle ihre Habe zurückließen, um das Kreuz zu nehmen und den Tod unter den Ungläubigen zu suchen, und die ganze Kaste der Grundbesitzer zugleich eine Kriegerkaste war, konnte man eine solche Verläugnung der irdischen Vorstheile bei den Juden nicht suchen, da die ihnen aufgenöthigte Erziehung zum Geldgewinne das Aufkommen jedes ähnlichen Geistes verhindern mußte, wenn es sich auch mit ihrer

- Execution

<sup>\*)</sup> Was natürlich nur für bie Massen, nicht für bie Talente gelsten fann, die sich baraus hervorarbeiteten.

Glaubensweise hatte vereinbaren lassen. Indem man dergesstalt jeden uneigennützigen Gedanken und jede unproductive Beschäftigung von den Juden ferne hielt, trieb man sie selbst dazu an, sich einzig und allein mit ihrer Bereicherung zu beschäftigen\*).

#### δ. 25.

Befdranfung in ber Rleibung und im Umgange.

Ginerseits die Nothwendigfeit, ihre Sabe zu verbergen, um sie vor Erpressungen zu wahren, andererseits die ben Juden auferlegte Schmach eines besondern Kennzeichens an ihrer Kleidung hinderte sie, in die Forderungen des Luxus und der Eitelkeit einzugehen, und die auch in diesem Bunkte ihnen aufgenothigte Sparsamkeit konnte ebenfalls nur zur Vergrößerung ihres Wohlstandes führen. Ergingen boch so= gar Gesete, um ben Juben ben Butritt zu ben bffentlichen Borbellen unter schwerer Strafe zu verwehren, und es find Falle aufgezeichnet, daß Juden, die mit offentlichen Personen Umgang gepflogen, beshalb auf zehn Jahre auf die Galeeren gekommen: lauter Dinge, die ihren Ginn immer mehr und mehr von Allem, was nicht Gelberwerb hieß, ablenken und ihnen jene einseitige, aber um so consequentere Richtung aufbruden mußten.

<sup>\*)</sup> Hierher ist vorzüglich ber Mangel an Aufmunterung in ber militärischen Carriere zu nehmen, welcher einer freiwilligen Ergreifung berselben gewiß sehr in den Weg tritt.

# §. 26.

## Beschränfung im Mohnen.

Da es sich nicht blos barum handelt, geschichtlich nachs zuweisen, wie auch eine folche Beschränkung die mehrgedachte einseitige Richtung zum allgemeinen Nachtheil verstärken mußte, sondern dieselbe annoch in denjenigen österreichischen Provinsen besteht, in welchen die meisten Israeliten leben, und nur erst ganz neuerlich mittelst der Weisheit und Humanität der letzten landständigen Anträge in Ungarn aufgehoben wurde, so erachten wir es für angemessen, unserm italienischen Drisginal hiebei noch wortgetreuer in den scharssinnigen Bemerstungen zu folgen, die es über diesen Gegenstand aufstellt.

"Unter die geldverschlingendsten Dinge, wozu Ehrgeiz und Prunksucht reizen," sagt unser Versasser, "gehört ganz gewiß die Lust am Bauen und an der Ausschmückung der eigenen Wohnung. In Italien, wo die Baulust seit Jahrshunderten eingerissen hat, halt man sie dem Fortschritte des individuellen Reichthums so nachtheilig, daß man sie eine Krankheit — il mal di pietra — nennt. Nichtsdestos weniger ist die Zahl und Pracht der Gebäude, wie sie sich z. B. in Benedig und Genua zeigt, ein Denkmal der höhern Würde und Veredlung eines Volkes, das statt in stumpfer Sinnenlust zu versinken, sich selbst zu überleben ansstrebt. Dies geht so weit, daß in Italien die Bauern sich zu gewissen Fests und Ruhestunden versammeln und Steine und Mortel zusammentragen und andere Dienste verrichten, zu dem gemeinsamen Zwecke, sich eine schönere Kirche zu

erbauen; die Weiber begleiten sie spinnend und widmen den Ertrag ihres Fleißes demselben Gegenstande. Es ist eine Zeit, welche der Vergeudung entzogen wird, und wobei Geistesregsamkeit, freie Wahl und Gesellschaft die Ruhe erssehen.

Um jedoch zu unserm Gegenstande zurückzufehren, musfen wir bemerfen, daß bie Pracht ber Gebäude eine uner= meßlich große Steuer war, welche bie Borfe bes Ginzelnen, zumeist unter den handeltreibenden Nationen, dem Geschmack eines veredelten und kunstsinnigen Publicums darbrachte Allein die Verordnungen des Mittelalters haben dafür ge= forgt, bag biefe Steuer nicht auf bem Juden lafte, fie ha= ben ihn vor jeder Gefahr des mal di pietra — der Stein= frankheit in einem andern Sinne — gewahrt, indem sie ihn in die schmachvollen Behausungen des Chetto's einpferch= Die Thuren bes Ghetto's wurden bei Anbruch der Nacht geschlossen, um erft bei Sonnenaufgang wieder ge= offnet zu werden, und in dieser Zeit durfte außer bei Ausbruch einer Feuersbrunst kein Jude aus diesem Käsicht her= So schrieben es die alten Verordnungen für Italien vor, und so ist es mit wenigen und unwesentlichen Erleich= terungen noch in Bohmen und Mahren, zum Theil auch in Eine solde an die Wohnung gefnupfte Schmach Gallizien. zog auch die Mißachtung jeder innerlichen Ausschmückung und sogar der Reinlichkeit und Nettigkeit nach sich, da der Schmutz und ber Dualm in den engen Judengaffen wenig dazu einlud, wodurch aber auch das ganze Leben auf eine

Sparsamkeit hingewiesen wurde, welche leicht in Habsucht und moralischen Schmutz ausarten konnte.

Run haben wir aber auch ber verwehrten Pracht in gottesbienstlichen Dingen zu gebenken. Wer vermöchte wohl die Reichthumer aufzugahlen, welche bie driftlichen Bolfer auf die der Religion geweihten Hallen seit dem zehnten Jahr= hundert bis auf unsere Tage verwendet haben? Nur wenn man erwägt, daß fast jedes Dorf, dessen Seelenzahl das Hundert erreicht, seine Kirche hat, und daß es driftliche Gottestempel giebt, welche wie die Petersfirche zu Rom, die Paulskirche zu London, der Dom zu Mailand, die Isaacs= firdje zu Petersburg, viele Millionen gekostet haben, vermag man sich einen Begriff bavon zu machen. Dazu kommt aber noch ber Reichthum ber inneren Ausschmuckung, ber heiligen Gefäße, ber aufgestellten Meisterwerke ber Kunft, endlich bie Dotation einer zahlreichen Geistlichkeit und die durch besonbere Vorgange bes öffentlichen wie bes Privatlebens veran= laßten fostspieligen Feierlichfeiten, wozu ber Ackerbau, bie Industrie und ber Handel bie nothigen Rosten aufzubringen hatten.

Ganz anders verhielt es sich bei den Israeliten. Eine dustere, verborgene Synagoge, leere Wände, ein einfacher Holzkasten mit einigen Pergamentrollen, dazu ein armer Rabsbiner, das war der ganze Apparat zu ihrer gottesdienstlichen Feier und zu jener der Vorgänge in ihrem häuslichen Leben. Uedrigens waren sie sogar in der Errichtung von Synagogen und in der Anwendung von seierlichen Riten beschränkt, wie dies aus älteren Verordnungen, aber auch aus den Vorgängen der

Neuzeit erhellt. Endlich wirkte das Verbot des Grundbesites auch dahin, daß es bei den Juden an testamentarischen Stiftungen zum Besten der Gotteshäuser, wie sie bei den Christen stattsinden, sehlen mußte: lauter Dinge, welche nur dazu beitragen konnten, den Privatwohlstand der Juden zu vermehren. Und wenn es in der neueren Zeit den Israeliten gestattet war, Lehr= und Wohlthätigkeitsinstitute zu fundiren, so kann das in keinen Bergleich mit demienigen kommen, was seit Jahrhunderten christlicherseits für religiöse und wohlsthätige Stiftungen sich in sogenannter todter Hand besindet.

Aus ber Uebersicht bieser mittelalterlichen Anordnungen, von welchen noch fo wesentliche in unsere Zeit hineinragen, gelangen wir jum Schluffe, baß ste auf mancherlei Wege bahin führten, die Gewinne und Ersparnisse ber Juden über bas Maß zu vermehren, bas sie auf natürlichem Wege ge= habt hatten. Gie verstärften in ihnen ben naturlichen Sang jum Gelberwerb, sie zwangen sie, ihre Gelber allerdings auf bie muhsamste und am wenigsten geachtete, aber auch zu= gleich auf die einträglichste und accumulativeste Weise anzuwenden, auf eine Weise, welche sie den Processen, den Steuern, ben burch Ehrgeiz und Gitelfeit veranlagten Ausgaben entructe. Indem sie sie burch gemeinsamen Druck noch inniger verbrüderten, gaben sie ben handel jum großen Theil in ihre Hand. Ueberdies entzogen sie ste bem Lurus ber Wohnung, ber Kleibung, ber heiligen und weltlichen Festlichkeiten und bes unproductiven Mußiggangs so vieler Berufswege, die sie ihnen verschlossen. Die Summe Dieser Ersparnisse war ungeheuer. Nun sagt Bentham, daß bie

Summe bes jährlichen Zuwachses an Reichthum gleich sei ber Summe ber Ersparnisse, welche von allen Individuen in demselben Zeitraume gemacht worden seien. Und weiterhin: 'Der Zuwachs zum Geldreichthum einer Gesammtheit besteht in der Disserenz zwischen der producirten oder eingebrachten Summe und der consumirten oder ausgesührten Summe während eines und besselben Zeitraumes.' Die Folgerung ist leicht: jene Verordnungen, welche zu Ersparnissen zwangen, vermehrten die Reichthumer der Juden. Und gewiß ist es, daß die Gesetzgeber es nicht wahrnahmen."

## §. 27.

Wohlthätige Wirkungen ber Aufhebung ber gebachten Beschränkungen.

"Welches" — beginnt das Schlußcapitel unsers Schriftschens, — "wären die Wirkungen einer allgemeinen Gleichschellung der Ifraeliten mit den andern Einwohnern?

Die von den größten Nationen Europas gemachten Erfahrungen bezeugen es. Die Gewalt der Außendinge, so wie die Macht der menschlichen Natur selbst würde in ihnen, gleichwie in den andern, die Liebe zum Lurus, zu Ehren und Würden, zu Studien, zu reizenden Wohnorten, zur öfsfentlichen Anerkennung aufkommen lassen; kurz, würde ihre Verschmelzung in der Gesellschaft zur Folge haben. Die mit dem Gesühl der Würde und Selbstständigkeit kaum zu verseinbarende gemeine Habsucht würde sich verlieren und die natürliche Neigung zur Ruhe und zur Gemächlichkeit in den

Schooß der Erde den allmählig angehäuften Geldreichthum zurückführen.

Es ist keine Zauberkraft, wodurch sich bas Gelb bes Juden nach einem größeren Maßstabe, als bas ber Turken oder Indianer vermehren sollte. Der Zauber, der ihn bes reichert hat, bestand in den überkommenen Beschränkungen. War doch schon eine von den geographischen Ursachen her= rührende Beschränfung hinreidjend, um so mandjen Städten eine djarakteristisch = mercantilische Physiognomie zu verleihen, und sie ihres Reichthums halber berühmt zu machen, so Thrus, Carthago, Benedig, Genua, Amsterdam, Hamburg. Voraussichtige Nationen haben auch bereits den vermeinten Zauber gehoben: indem sie ber Stimme ber Humanitat und Dulbung Gehör gaben, haben sie zugleich ein Problem ber Nationalökonomie gelöst. Diese Wissenschaft lehrt, wie die Juden sich so sehr bereichern konnten, und bewährt auf praktische Weise ben Ausspruch aus ber Schrift, "baß bie Letten Wir haben die Juden uns bie Vorbersten werden konnen." ter ber strengsten Vormundschaft gehalten, indem wir auch die Reichen nothigten, Handel zu treiben und ohne Rast und Ruhe, ohne Vergnügungen und Zerstreuungen zu leben. Wir haben unser ganzes Leben aus kostspieliger Eitelkeit, das ihrige aus solider Wirklichkeit gewebt.

Das Judenthum zu zerstören, liegt weder in unserer Macht, noch wahrlich ist es unsers Amtes. Wäre ein solches Unternehmen auch möglich, so würde es innerhalb des kurzen Zeitraumes, der uns Lebenden gegönnt ist, doch nicht aussführbar sein. Da die waltende Vorsehung es nun einmal

so eingerichtet hat, daß das menschliche Geschlecht sich in verschiedene Glaubensmeinungen theilt, so lasset uns wenigsstens dahin trachten, daß diese Spaltung so wenig als mögslich den Frieden, dessen wir theilhaftig sind, beeinträchtige. Von dem friedsertigen Zusammenleben von Christen und Justen ist wahrlich nichts für den Zusammenstoß der Meinungen zu besorgen. Häusig mag sich wohl der Nebergang von eisner christichen Confession zur andern ergeben, aber wohl beinahe ohne Beispiel wäre der Nebergang vom Christensum Judenthume.

Roch bleibt eine Frage zu losen übrig: Insofern ber Zustand ber Beschränkung ein Ferment zur Bereicherung ber Juden ift, durfte es ihnen besser anstehen, unter dem Joche der Herabwurdigung zu verbleiben, ober aber die Gleichstel= lung vor bem Gesetze zu verlangen? Die Antwort ist leicht. Dhne Zweifel wird ber Zustand, welcher ben Gelberwerb am meisten begunftigt, benjenigen am wunschenswerthesten erscheinen, in welchen Habgier vorherrschend ift. Allein der volle Genuß ber menschlichen Wurde und ber gesellschaftlichen Achtung, die Theilnahme an ausgewählteren Freuden, an burgerlicher und militarischer Wirksamkeit, am Ruhme ber Runfte und ber Wissenschaften, an ben ruhigern Beschäfti= gungen bes Landlebens, - find wohl eher geeignet, mit Hintansetzung ber Gelbsucht, eblere und wurdigere Gefühle zu befriedigen. Die Ehrenwertheren werden in folder 211= ternative feinen Augenblick schwanken\*).

<sup>\*)</sup> Ueberall, wo man ben Juden diese Wahl ließ, finden sich zahls reiche Belege für die Richtigkeit dieser Voraussicht.

Indem ich vom Leser Abschied nehme, wage ich es die Worte eines englischen Weisen zu wiederholen: 'Während ich mich streng an die Gesetze der Logik binde und meine Betrachtungen vorzugsweise aus den Gesichtspunkten der Mozral und der Politik anstelle, habe ich mir vor Allem die untrüglichste der Wissenschaften, die Arithmetik, zur Richtsschung genommen. Denn die Arithmetik ist es, welche Wahrscheiten und Irrthümer an den Tag bringt, wovon die einen wie die andern in die Augen fallen müssen, während Wahrscheiten und Irrthümer anderer Art im unentwickelten Zusamsmenhange Generationen hindurch sich vererben und dadurch grenzenlose Verwirrung unter den Menschen anrichten.'"

## §. 28.

# Nady in our ti

So weit unser Versasser; wir aber hatten, unserm Bersprechen gemäß, noch ben Widerspruch zu lösen, in welschen sich seine Ansichten, freilich nur scheinbar, mit ben unsrisgen sehen, indem er vor übermäßiger Vereicherung ber Juden auf dem bisher besolgten Wege der Rechtsbeschränstungen warnt, während wir damit ein systematisches Zusgrunderichten derselben darstellten. Aber wie gesagt, dieser Widerspruch ist nur scheinbar, und wir können alle Beide recht behalten. Der Versasser hat vorzugsweise die Reichen im Auge gehabt, wie nicht minder die Massen, und überdies scheint er das in den deutsch scherreichischen Provinzen besolgte Judensteuersystem völlig zu ignoriren. Run wollen wir keineswegs in Abrede stellen, daß, wie er

5.00

scharfsinnig genug folgert, ber Reichere gerade burch jene Rechtsbeschrankungen und selbst trop bes erorbitanten Steuer= systems zu den angeführten Resultaten gelangen konne, in= sofern sich gewisse Principien in seinem Sinne mit eiserner Consequenz forterben. Eben so wenig wollen wir es laug= nen, wie die Capitalien der reichen und handelsmuden Juben, statt bem Inlande nugbar zu werden, sich durch bie gedachten Verbote nach dem Auslande hin = und am Ende die schätbaren Consumenten mitziehen konnten und dürften: allein eben so wenig konnen wir es und nehmen laffen, daß beide, Rechtsbeschrankungen und Judensteuern, ben nur Bemittelten arm, ben Armen elend maden muffen, wie der Wind die kleinen Lichter ausloscht und die großen an= facht. Man wurde baher bie Sachlage burchaus verkennen, wollte man die Judensteuern als ein Mittel ansehen, um die von Dr. Cataneo beforgten Wirfungen aufzuwiegen. was sind benn eigentlich biese außerordentlichen Juben = Abgesehen von ihrer völligen Unhaltbarkeit aus bem Standpunkte bes historischen wie bes Vernunftrechtes, abgesehen, baß sie selbst bei einer richtigeren Vertheilung nie hindern konnten, den Reichen ohne ben größtmöglichsten Bortheil reicher zu machen, die Andern aber zum empfindlichsten Nachtheil für das Ganze zu ruiniren, sind es ja boch nur Sandels= und Judustriesteuern, ba die überwiegende Mehrzahl ber Juden sich solchem Berufe hingiebt. Ift aber bas Syftem einer so unseligen Plusmacherei zu billigen, warum belegt man benn nicht überall die Industrie und ben Sanbel mit übermäßigen Steuern? Die resultirende Biffer

wurde sich ja gewiß noch weit bedeutsamer herausstellen als hier. Allein sicherlich wird es hiebei nicht verkannt, daß bies im Widerspruch mit ben bewährtesten Marimen stände und allen Handel und alle Industrie gewaltsam untergraben hieße. Und was die Juden in Desterreich diesen sind und noch sein konnten, glauben wir bereits angebeutet zu haben. Wenn sich baher auch aus bem gegenwartig befolgten Systeme verschiedene Ursachen herausstellen, um die mannigfachen geistigen und pecuniaren Krafte ber jubischen Unterthanen in Desterreich ihrer gemeinnütigen Bestimmung entzogen zu finden, so bleibt die Wirkung boch immer dieselbe. Allein da ber Vortheil bes Staates nicht wie ber bes Privatmannes auf Rucksichten von materiellem Gewinn und Verluft, wenn gleich im großartigsten Sinne genommen, beschränkt ift, sonbern außerbem auch noch bie ber Politik einschließt, welcher sich felbst jene oft unterzuordnen haben, so konnen wir uns nicht enthalten, unfern Gegenstand auch von bieser Seite zu beleuchten, so weit es namlich uns gegonnt sein fann, uns auf folden Standpunkt zu erheben.

# Dritter Abschnitt.

Politische Gründe für die Aufhebung der Rechts: beschränkungen der Juden und Beleuchtung der vor= züglichsten dagegen erhobenen Einwände.

> "Man barf keine Muhe scheuen, um biesen fo übermächtig gewordenen Stamm zu nas tionalifiren. Er wird burch die Halbheit feiner Verhältnisse allein gefährlich."

> > Aufzeichnung eines nachgeborenen Prinzen 1841. S. 151.

§. 29.

Neble Wirkungen bes Drucks und ber Schmach auf bas Nationalgefühl.

Indem wir uns auf das vorangestellte Wort eines mit dem Staats = und Volksleben höchst vertrauten Schriftstellers berusen, mussen wir, wenn auch nicht an die Macht ober Uebermacht, wie dort erwähnt, dennoch an die nachgewiesene große Bedeutsamseit der Juden, namentlich für Oesterreich, erinnern. Hiernach kann es auch nimmermehr als gleichgültig

erscheinen, ob in bieser Classe die Gesühle der Liebe und Dankbarkeit oder die der Kränkung und Erbitterung erzeugt und genährt werden\*). Iener samnitische Häuptling mißbilsligte es lebhaft, daß das im Engpaß umzingelte römische Heer den caudinischen Gabeln unterzogen werden sollte. Entsweder "sie Alle umbringen, oder sie Alle frei und ohne Besschimpfung zurückschicken," war seine Meinung; "aber," fügte er hinzu, "Strasen schrecken nur, Wohlthaten dagegen geswinnen die Herzen\*)." Die Folge bewies, wie sehr er recht gehabt \*\*\*). Und wenn auch das bisherige Benehmen der Juden zu analogen Betrachtungen nicht unmittelbaren Anlaß giebt, so läßt sich doch schwer hieraus solgern, daß der Baum der Glaubensversolgung fort und sort die widersnatürlichen Früchte der Liebe und Anhänglichkeit erzeugen müsse.

Viele Ursachen traten zusammen, um das Gefühl der Kränkung und Unterdrückung bei den heutigen Juden weit lebendiger als ehemals hervortreten zu lassen. Gar mannigsfaltige Scheidewände von ehedem, namentlich in Bezug auf Erziehung, Bildung, Lebensweise und größtentheils auch auf Sprache und äußeres Benehmen, sind geborsten, und durch

<sup>\*)</sup> S. §. 10.

<sup>\*\*)</sup> Appian, Romische Geschichte. Drittes Buch.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem Sinne sagte Sir Robert Macaulay im Parlamente bei Debattirung desselben Gegenstandes: I desy any person to shew me an instance in which petty exclusions such as are now under consideration have had any other effect than that of irritating the sect against which they were directed.

Schule und Leben ist der Verschmelzungsproceß so bedeutend vorgeschritten, daß die unverändert stehen gebliebenen Rechts= verhältnisse dadurch um so auffallender ins Auge fallen mussen.

Aufgemuntert, sich ben Wiffenschaften, Runften und Gewerben zu widmen, wozu ihnen ehedem die Bahn ver= sperrt gewesen, muß es ihnen eine um so bittere Tauschung werben, sich nur ben Weg, aber nicht bas Biel eröffnet zu sehen. Was konnten sie anders barin, als ben Apfel= baum des Tantalus erblicken, deffen Zweige ihnen zum Munde geschoben und in dem Augenblick des Zugreifens wieder Wie die fruhere Ungleichheit in den allentzogen werden? gemeinen Pflichten die Unbill ber Rechtsentziehung hervortreten ließ, so auch die abgeschlossene Erziehung gegen die heutige, ber driftlichen nahe gebrachten ober ganz gleichgestell= ten; theilte sich ehebem die Gesellschaft mit ber Gesetzgebung in bem traurigen Geschäft ber Aechtung ber Juben, so hat in neuerer Zeit die erstere es zum großen Theil der lette= ren allein überlassen, und bas gesellschaftliche Burgerrecht wird immer mehr und mehr bem achtungswerthen und gebilbeten Juden eingeraumt. Die widerliche Schaale ist bunn genug geworben, um ben eblen Kern, ben fie umgiebt, durchschimmern zu lassen; durch die Reform gottesbienstlicher Einrichtungen wurden Erbauung und Rührung da erregt, wo fruher Geringschatzung und Spott erwedt worden waren; burd, die Reform bes Individuums, burch bas ernste Streben nach universeller Bildung eröffneten sich Berührungs= punfte zur Erweckung gegenfeitiger Achtung an ber Stelle

ber blogen Edichtung, und Cbenburtigkeit ber Gefinnung ober der Tudtigkeit schuf Bundnisse der Freundschaft, ohne daß bie Form bes Glaubensbekenntnisses storend bazwischen getre-Gerade in Deutschland, wo die Vorurtheile ten ware. gegen bie Juden am hartnactigsten sich zeigten, haben bessen größte Geifter Einzelnen unter ihnen ein Burgerrecht zuer= fannt, auf bas sie am stolzesten sein konnen: bas ihrer Freundschaft. Un bas Andenken Lessing's fnupft sich bas seines Freundes Mendelssohn, an das Jean Paul's seines Freundes Domund, an bas Immermann's feines Freundes Michael Beer. Trennt Juben und Christen noch so lange ihr wollt, diese Juden und Christen werden am Himmel der Freundschaft und ber Literatur als schone Doppelfterne ewig milb erglangen! Aber fielen ehebem nur einzelne Strahlen in die Camera obscura ber judischen Berhaltnisse, wenn sie auch von solchen Sonnen ausgingen, so ist nunmehr die Anaahl der Wortführer der Emancipation der Juden zur Le= gion geworden, worunter die gefelertesten Namen, worunter nicht nur Schriftsteller, sondern die mit den Volksbedurfnissen vertrautesten Manner, und felbst die ersten Minister ber civilisirtesten und machtigsten Nationen geben bffentlich bie ehrendsten Zeugnisse für die Juden ab und vindiciren im allgemeinen Interesse ihre Rechte. Genügt auch bas stille Bewußtsein erlittener Unbill, um wie viel machtiger erhebt es die Bruft, wenn es einen lauten Widerhall in bem beredten Wort ebler Vorkampfer und ganzer Nationen findet! Allein ringsherum ift auch bas Wort zur That erwachsen. In der allgemeinen Nacht, in dem Tohu und Wohu der

judischen Rechtsverhaltnisse, welche fast alle Lander Euro= pens bebeckte, war das eigene Dunkel nicht bemerkbar, vielmehr gingen hier die Dammerungen des Josephinischen To= Ieranzedictes und ber weiteren Verordnungen auf, während bort bas Dunkel noch unenthullt blieb; bagegen erscheinen jene Dammerungen nun als Nacht gegen bas volle Sonnen= licht, bas ringsherum hellt und warmt. Finden noch irgend= wo Debatten über Juden statt, so betreffen sie bie Erwei= terung ihrer politischen Rechte, nicht die ihrer burgerlichen, welche ihnen langst gesichert sind. So sahen sie ihre beut= schen Glaubensgenossen zu Bürgern erheben, sahen sie in England, Belgien, Holland und Frankreich die hochsten Municipalstellen, in ben beiben lettern Staaten fogar bebeutende Staatsstellen einnehmen; und während bies Alles vorgeht, wahrend fogar von der französischen Tribune aus ein Jude im Namen des frangosischen Bolkes spricht, seben sie bei sich noch ben ganzen mittelalterlichen Jammer aufgeschichtet, ben wir ausführlich beschrieben haben: Berfolgung, Cheverbot, Possessions = und Burgerrechtsunfahigkeit, Judenamt und Judensteuer, und wie die Dinge alle weiter heißen. Da freilich füllen sich ihre Augen mit eben so bittern Thrånen, als da sie ihre Sarfen an die Weiben Babylons hingen, und bem schweren Herzen entsteigt bie bange Frage: Warum mag auf Unterthanen, die Gut und Blut fur Furft und Baterland hingegeben, nicht ein Gnadenblick fallen, wie er felbst Hochverrathern, welche sich zum Ruin bes Landes verschworen, zu Theil wurde??

#### §. 30.

Das Benehmen ber brei großen Continentalmächte gegen bie Juben.

Co weit es nun noch nicht geschehen ift, laffen wir noch besonders das diesfällige Benehmen ber brei großen Continentalmächte hervortreten, beren Verfahren, Politik und Tendenzen stets mit berjenigen Sorgfalt von Desterreich überwacht worden sind, welche sie vermoge ihrer Bedeutsamkeit und Stellung in Anspruch nehmen. So bleibt es jedenfalls bemerkenswerth, baß, fo wenig Sympathieen zwischen bem Cabinet von Zarskoi-Zelo und dem der Tuillerien bisher bestanden, sie body caeteris paribus in der Annahme eines liberalen Princips in Ansehung ber Juben übereinstimmen. Micht nur find die russischepolnischen Juden keinen besondern Steuern unterworfen, wie ihre Grenznachbarn, sondern es ist ihnen durch neuerliche Ukasen eine bedeutende Erweite= rung ihrer burgerlichen Stellung zugestanden worden. Dies ist noch nicht Alles. Nach den neuesten Nachrichten werden im ganzen Lande auf Staatstoften Rabbiner=Seminarien an= gelegt, welche nach einem großartig umfassenden Plane mit einer durchgreifenden Schulreform in Verbindung gebracht werben follen. Judische Gelehrte und Schulmanner sollen ins Land gezogen, zweihundert hohere Schulen mit Gouverne= ments = und Oberlehrern gegründet und eröffnet werden, und die Jugend, die aus diesen Schulen kommt, soll, so lau= tet bas Wort bes Raifers, "ohne Beschrankung alle Bürgerrechte erhalten \*).

II. 11

a a state Ma

<sup>\*)</sup> Ifraelitische Annalen von Joft, 1841. Mr. 11.

Wir wollen keineswegs in Abrede stellen, daß bes russischen Herrschers — Humanität und Milbe — die Triebsfedern solchen Versahrens gewesen sein mögen. Doch irren wir vielleicht auch nicht, wenn wir dabet die Absicht vorsausseten, die intellectuellen Kräfte einer Million fähiger Unterthanen zum Gemeinbesten auf eine höhere Potenz zu erheben, und sich zugleich ihrer Sympathicen zu versichern. Vergessen wir dennoch nicht, daß dies dasselbe Rußland ist, welches die mächtigsten Handels und Schissfahrtsinteressen Desterreichs in Schach zu halten weiß; das mittelst der grieschischen Kirche und der flawischen Nationalität seine Netze um einen großen Theil der unter österreichischer Votmäßigkeit lebenden Bewohner ausbreitet, und mit dem ihm eigenen Scharsblick vielleicht erkennt, daß auch die Juden eine grössere Beachtung verdienen, als ihnen bisher zu Theil wurde.

Was Frankreich anbelangt, so wollen wir hier wesniger von den unbeschränkten Rechten, Ehren und Würden sprechen, die den Juden daselbst durch die Landesverfassung zu Theil geworden sind, als vielmehr der Sympathieen erswähnen, welche die jezige französische Regierung bei mehr als einer Gelegenheit für sie an den Tag gelegt hat; sei es z. B. in der Entschiedenheit, womit sie die angetasteten Rechte ihrer mosaischen Unterthanen in Basel-Landschaft bis zur Aushedung alles Verkehrs mit jenem Canton versocht, oder in der offenen und rückhaltslosen Sprache, womit auf der französischen Tribune Minister und Deputirte der Schmach, welcher die Juden in einigen Ländern deutscher Junge unters

- Tageth

liegen, gebachten \*). Und doch beträgt die jüdische Bevölkerung Frankreichs nicht den zehnten Theil derjenigen Dester= reichs, wenn gleich die christlichen einander das Gleichgewicht halten, und Volkscharakter und Verhältnisse die Rolle der Juden dort weit minder bedeutsam herausstellen.

Noch mehr zur Vergleichung bieten sich vielleicht die Berhaltniffe ber Juden in Preußen bar, namentlich aber in Sinsidt ber Landstriche, Die fruber unter ofterreichischer Wir lesen über die Hulbigung, welche Herrschaft standen. bie schlesischen Juden bem Konige bei seinem jungsten Auf= enthalt in Breslau brachten, Folgendes in offentlichen Blattern: "Die judischen Gemeinden Echlesiens, 60 an ber Rahl, hatten in dankbarer Erinnerung an die Segnungen, welche ihnen aus dem Uebergange Schlessens unter dem preußischen Scepter entsproffen, sich gedrungen gefühlt, ihrem Landesvater zur Cacularfeier jenes lleberganges den Ausdruck ihres befondern Dankes darzubringen." - Weiterhin heißt es: "Die judischen Stadtverordneten und Bezirfsvorsteher fungirten in ihren amtlichen Decorationen gleich ben driftlichen und bilbeten, driftliche und jubifde Burger vereint, nur nad ben Bezirken gesondert, bas Spalier, nicht minder befanden sich sammtliche judische Sandwerker (unter ihnen ein Tifchler mit 40 Gesellen) im Aufzug ber Gewerke, judische Madden unter ben driftlichen Jungfrauen, Obervorsteher-Collegium im Anschlusse an die übrigen. wie der Magistrat und die Burgerschaft Breslaus, so hat

<sup>\*)</sup> S. Zweites Buch. Sechstes Capitel.

auch die schlesische Ritterschaft keinen Unterschied zwischen Christen und Juden gemacht, bei dem von derselben veranstaltesten Balle waren die judisch en Rittergutsbesitzer nicht anders, als die höchsten Adelsfamilien betheiligt, sie erschiesnen in der ihnen zustehenden Ständeuniform und führsten die ihnen am nächsten verwandten Damen."

"So waren benn die Juden bis in die höchste Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft hinauf vollständig in die Gessammtheit aufgenommen und für die engherzige zünstige Unsduldsamteit der Kausseute\*) bereits hinlänglich entschädigt, als ihnen noch vom Könige selbst eine Gnade zu Theil wurde, die ihnen den Becher der Freude bis zum Ueberströmen füllte, nämlich durch eine eigene Deputation eine Dankadresse an Ihn zu senden. — Was allein den preußischen Juden zur völligen Gleichstellung sehlt, die Zulassung zu Staatsämtern und die besondere Ueberwachung ihrer kirchslichen Verhältnisse von Seite des Staats: Beides hat der König in nahe Aussicht gestellt."

So weit der Bericht. Um wie viel feuriger mußte aber die Dankbarkeit die Pulse der preußisch-schlesischen Juden erglühen machen, wenn sie einen Blick auf die Verhältnisse ihrer Glaubensgenossen im österreichisch gebliebenen Antheil oder im angrenzenden Böhmen und Mähren warfen. Dort der allgemeinen Gesetzebung, hier einer Reihe von Aus-

<sup>\*)</sup> Diese wollten bekanntlich die Juden von jeder Theilnahme an diesem Feste ausschließen. Die zünftige Unduldsamkeit hat sich überall den Juden in den Weg gestellt und ist überall zum großen Gemeinbesten siege reich aus dem Felde geschlagen worden.

schließungsgesetzen unterworfen; bort Bürger und städtische Beamte, hier unter erdrückenden Lasten nur Geduldete, unsfähig zu jedem Bürgergewerf und Bürgeramt; dort Rittergutsbesitzer und Stände der Provinz, hier unsähig selbst ein Haus zu erwerden und vielfältiger Schmach unterzogen; dort aufgenommen und verschmolzen, hier isolirt und geächtet. Und erwägen sie, daß dieses letztere Loos auch ihnen zu Theil geworden wäre, wenn die Dinge sich vor einem Jahrhundert anders gestaltet hätten, so müssen allerdings ihre Herzen sich mit größerer Innigseit und Hingebung diesem Baterlande zuwenden, als es der menschlichen Natur nach im vorigen hätte der Fall sein können.

Allerdings vermag ber Hinblid auf folden Vorgang ber großen Continentalmadte, fo wie beinahe aller übrigen europäischen Staaten, die Unterthanentreue und Baterlandsliebe ber österreichischen Juden nicht zu erschüttern, weil sie in dem geheiligten Erdreich ber Religion einen festen Boben finden. Nur sei es uns erlaubt, unsere leisen Bebenken gegen bie Angemeffenheit einer Politik zu erheben, welche sie andauernd einer so schweren Brufung unterzieht und ben Contrast zwi= schen ber langen Winternacht ber eigenen Verhaltniffe und bem schönen Frühlingstage ber bürgerlichen Freiheit ihrer Glaubensgenossen links und rechts aufrecht erhalt. Und biefelben Bebenken magen es, bei Bergleichung bes Zuftanbes ber vorübergehend unter Fremdherrschaft gerathenen österreis chischen Juden mit ihrem heutigen, und namentlich mit bem verjenigen ihrer Glaubensgenossen, welche niemals biesem Wechfelfalle unterlagen, an ben Tag zu treten.

## §. 31.

Errungene und wieder verlorene Vortheile österreichts scher Juden unter vorübergegangener Fremdherrschaft.

Nach dem angeführten Beispiele der schlesischen Juden verbleibt uns noch die Vortheile bemerkbar zu machen, welche den Juden in einigen österreichischen Provinzen durch Fremd-herrschaft erwuchsen \*), wenn gleich manche davon ihnen durch die Wiedereinsetzung der angestammten Regierung verloren ginsgen: Eines wie das Andere kaum geeignet, das Band, das sie an das gemeinsame Vaterland knüpfen sollte, fester zu schlingen.

Die Juden der ehemaligen Königreiche Myrien und Italien genossen unter der französischen Herrschaft alle Rechte der übrigen Bürger, wovon ihnen noch heute uneingeschränkte Gewerds und Possessischigkeit geblieben sind, Borzüge, die sich noch immer bedeutsam genug gegen den Zustand dersienigen jüdischen Unterthanen herausstellen, welche der österzreichischen Botmäßigkeit ohne Beränderung unterworfen blies den. Dagegen wurden sie nach Publication der österreichischen Sivilgesetzbücher und Gerichtsordnung Verhältnissen und Bestingungen untergeordnet, die manches Niederhaltende und Ersniedrigende im Gesolge hatten. Sie dursten sich sortan ohne Erlaubnis der Obrigkeit nicht mehr verheirathen; man sah sie für verdächtige Zeugen an, sobald sie zu Gunsten eines Inden gegen einen Christen austraten; man schloß sie von

<sup>\*)</sup> Wohin auch bie fruher erwähnten Vortheile unter ber ehemaligen polnischen Regierung zu zählen finb.

jeder Repräsentation aus und ließ sie weber auf allgemeinen, noch auf Provinzialversammlungen zu. Ebenso wurden sie vom Notariate und ben öffentlichen Anstellungen ausgeschlossen, obgleich sie schon unter Raiser Joseph wenigstens als Professoren und Mercantil-Gerichtsbeisiger erwählt wurben. Eine A. H. Resolution vom Jahre 1825 schien sie gegen alle beeintrachtigende Interdicte ficher ftellen zu wollen, allein diese Hoffnung ward burdy bie Zukunft nicht eben genahrt und aufrecht erhalten. Gin Decret von 1830 erflarte bie Juden für unfähig, die Pharmacie auszuüben, und obgleich man eine Deputation nach Wien fandte \*), erzielte man boch nichts, als die Erhaltung ber einmal erworbenen Gerechtsame und Privilegien. Man ließ die Sache im Schwes ben, stellte in Aussicht, ohne jedoch weitern Termin zu ver-Und bennoch ward ben italienischen Juden gleich nach Besitznahme ber wiedererlangten Provinzen zugesichert, baß ihre frühern Rechte und Freiheiten unangetastet bleiben follten! Ingleichen empfanden die Juden Vorarlbergs und Throls, die burch mehrere Jahre Baiern einverleibt gewefen waren, bie Folgen eines rudidreitenben Systems burch mehrfältige Beschränkungen und Plackereien, wenn gleich auch sie die zeitweilige Lostrennung als eine Quelle von Vorrechten gegen ihre Glaubensgenossen, welche niemals bie Herrs schaft wechselten, zu betrachten haben.

<sup>\*)</sup> Die italienischen Juben haben bei Gelegenheit ber Ardnung bes jest regierenden Kaisers ihre biesfälligen Beschwerden unterbreitet und sind ganz neuerlich um Burdigung berfelben eingeschritten, ohne daß noch bis zur Stunde ein Resultat bekannt geworden ware.

#### §. 32.

Beforgnisse, die sich aus der fortwährenden Herabstim= mung des Vaterlandssinnes ergeben.

Je mehr unter solchen Umstånden und bei fortwährens der Bestreitung eines vaterländischen Anrechtes auch der vatersländische Sinn deprimirt wird, desto mehr wird der Sinn stredische Stammes und Religionsinteressen sich erwärmen und hervortreten, weil, wie die Geschichte aller verfolgten Secten und namentlich die des Christenthums in seinem Ursprung beweist, nichts einen solchen Sinn mehr nährt, als eben der gemeinsame Druck: also je weniger Desterreicher, desto mehr Juden, und ebenso umgekehrt: was der Eine gewinnt, verliert der Andere. Es kommt nur darauf an, was man dum Substrat und was dum Accidens erheben will: österreichischer Jude oder jüdischer Desterreicher? eine Frage, deren Lösung allein in die Hände der Regierung gegeben ist.

Ungerecht ist also ber Borwurf (auf welchen wir bemnächst zurückkommen), daß gemeinsame Abstammung und Religion die Juden zum Nachtheil des Ganzen zu fest verdinden, so lange man selbst den weit fester bindenden Kitt der
gemeinsamen Glaubensversolgung erhält. Und nur zu sehr
liegt der Beweis hierüber vor, indem in den Ländern, wo
die Juden emancipirt wurden, jene Bande sich gar sehr gelockert haben. Was uns betrisst, so sind wir versucht, zu
glauben, daß in dieser Hinsicht allerdings noch wenig ober
gar nichts geschehen sei, wodurch sich barthun ließe, daß eine

foldhe Ibee in den Gemüthern gezündet und eine fortwährend wirkende Gluth erzeugt hätte, daß aber dies bei Fortdauer der geschilderten Verhältnisse kaum der Länge nach ausbleis ben dürfte.

Wenn starfer anhaltender Drud, wenn Glaubens. verfolgung die Idee eines nothwendigen Gegengewichtes erzeugt, dabei aber body bas geläuterte Gemuth List und Schlauheit, die gewöhnlichen Waffen bes Schwachen, verschmaht, bann fann leicht außer bem Stammesintereffe ein gemeinsames Erhaltungsintereffe bafur sprechen, materiell und geistig eine gewisse Ueberlegenheit zu erzielen, um das Migverhaltniß auszugleichen. Liegt ein schwerer Le= benskampf vor, bann ist auch eine bessere Ausruftung vonnothen, bann gilt es, die Seinigen mit tuditigerem Waffen au versehen. Damit wurde die ernste Nothwendigkeit ein= leuchten, auf Erhaltung und Erhebung jenes charafteristischen Vorzugs ber Geistes gewandtheit burch Geistesgymnas stif zu achten, wenn gleich bas verrottete Medium bes Tal= mud = Lernens burch irgend ein zweckbienlicheres ersetzt wer= ben mußte. Und nicht minder wurde die Rothwendigkeit einer burchgehends einfacheren Erziehung, einer Emancipation vom verweichlichten Jodie des Luxus einleuchten, und im Sinne ber alten Weisen bie Jugend mit Reichthum und Starke von folder Urt ausgestattet werben, bag feine Gewaltthat dagegen etwas anhaben konnte. Wie aber bie verschiedenen Beschränkungen von selbst auf Vermehrung bes materiellen Reichthums hinwirken mußten, haben wir im

zweiten Abschnitt aussührlich auseinandergesett, wobei der Zersplitterung des erlangten Vortheils durch die erwähnte Bevorzugung von Stammeshaltern, allerdings eine Art von Majoraten, innerhalb gesetzlicher Besugniß vorgebeugt würde.

Auf biesem kaum zu versperrenden Wege konnte es sich leicht ereignen, daß die Fortsetzung des gegenwärtigen Druckes bas Judenthum in Desterreich als Stammes= und Religions= körper erstarken ließe, indem es sehr wahrscheinlich an innerer Consistenz reichlich gewänne, was es burch einzelne Abfälle verlore, und bei vergeblicher Aussicht auf Verschmel= jung seiner Interessen mit ben übrigen am Ende versucht wurde, gerade in der Isolirung berfelben sein Seil zu fin= Und hat Jahrtausende lang ein kaum mehr als instinctmäßiges Zusammenhalten als machtiges Cement gegen bie rohesten Ausbrüche ber Verfolgung wunderbar genug ge= wirft, so ließe sich wohl ein Mehreres von absichtsvollem Vorgange gewärtigen und bemselben, in so lange es sich innerhalb des Kreises der Gesetlichkeit zu bewegen wüßte, nicht einmal eine Schranke feten. Allerdings könnte baher bei provocirter Hervorbildung eines fo überwiegenden Stammes = und Glaubensintereffes ber Zeitpunkt eintreten, wo eine Berfdmelzung, wenn auch nicht zu fpat erscheinen wurde, boch mit ungleich größerer Schwierigfeit, als bei gegenwartiger Pradisposition der Gemuther zu bewerkstelli= gen ware.

## §. 33.

Machtheile, bie fich aus ber anomalen Stellung bes ges abelten und burgerlich unfähigen Juben herausstellen.

Wenn gleich an den öfterreichischen Abel wenig Vortheile geknüpft sind, und selbst das Vorsetzen des "von" in einem Lande, wo es die Courtoisse beinahe einem Jeden gewährt, keine Auszeichnung schafft; wenn die Besteiung von der Consscription sich kaum minder illusvrisch zeigt, indem auch ohnes dem Stellung und Vermögen davor schützen: so wird der österzreichische Abel dennoch vom gesetzlichen Standpunkte aus als ein bevorrechteter Ehrenstand angesehen, daher auch dessen Juerkennung als adäquate Belohnung sür die erhebzlichsten Militärs oder Civilverdienste betrachtet wird, und sos mit auch die hervorragenden Verdienste von Juden dadurch ausgezeichnet wurden.

Allein stånde ein dem Pater Abraham a Sancta Clara verwandter Geist unter den österreichischen Juden auf, so könnte er ihnen leicht zurusen: Euer Abelstand ist nur ein Nadelstand, denn nach wie vor seid ihr in bürgerlicher Beziehung auf Dornen und Nadeln gestellt, es ist ein Hohn, nicht ein Lohn, da ein Käsekrämer mehr Rechte besist, als euere Ritter und Freiherren, und euere Edlen können nicht einmal Knechte werden, wenigstens nicht k. k. Haus = knechte an irgend einem Amte.

Indem man dem Juden das Adelsrecht zu= und das Bürgerrecht abspricht, tritt eine anomale Unterordnung des Bürgerstandes zum Abelstande hervor, wobei nicht nur der

niedere, sondern selbst der hohe Abel einbegriffen erscheint, da nach den gesetzlichen Bestimmungen Freiherren bereits zum hohen Abel gehören\*). Run sind sieben Juden in den Freiherrenstand von Desterreich erhoben worden, die Ritter und Edlen zu geschweigen, während noch Keinem das Bürgerrecht zu Theil ward \*\*). Entweder giebt man also wirklich eine solche für die niedere wie für die höhere Abelssclasse kränkende Unterordnung zu, oder man dürste in den innern Widerspruch gerathen, daß die Juden in Desterreich wohl mehr als Bürger, aber nicht so viel wie sie wers den können.

Db es aber, abgesehen von solchem innern Widerspruch, bem Zeitgeist angemessen sei, das Krämerschild über das Wappenschild zu setzen, ist eine Frage, die wir der umssichtigen Erwägung der österreichischen Staatsmänner nahe zu legen wagen. Vom Gesichtspunkte der reinen Monarchie aus, der doch in Desterreich nicht zu beseitigen ist, dürste sie wohl kaum zu bezahen sein. Der Bürgerstand, der sogenannte tiers état ist in unserer Zeit durch den Ausbruch der französischen Revolution mächtig genug geworden und hat die andern Stände genugsam überslügelt, um es nicht besenklich zu sinden, ihm eine solche abnorme Präeminenz im Widerspruch mit Geschichte und Recht zuzugestehen \*). Wahr

<sup>\*)</sup> Siehe Graf Barth von Barthenheim's Abhandlung über ben bsterreichischen Abel. Wien 1840.

<sup>\*\*)</sup> Die angeführten Falle in Galligien ausgenommen.

<sup>\*) &</sup>quot;Der Grundsatz, daß die abelige Chrlosigkeit nicht tiefer als die Ehre bes Burgers stehe, wird noch heute in ben meisten Staaten fest-

ist es, ber Ritter viele sind Ritter von ber traurigen Gestalt geworben, Burger, Rauf = und Fabrifherren wurden die wah= ren Ritter und können leicht mit ihren Gesellen und Arbeiter= rotten die Stelle einnehmen, welche jene mit ihren Knappen und Mannen einnahmen. In ihrem Interesse wird Friede erhalten und Krieg begonnen, und was nach Innen und Außen au geschieht, wird mit vorzugsweiser Berucksichtigung ihrer vorgenommen. Wir sind weit entfernt, bies zu tabeln, bie Zeit hat es so gewollt, so mitgebracht; allein eben weil der Abel in seiner Stellung und seinen Rechten so viel eingebußt hat, burfte man jeden Schritt, um ben man ihn weiter zurudbrangte, abmessen, um ihm, welcher immer ber bem Thron am nachsten stehende Stand bleibt und bleiben foll, wenigstens Erniedrigung zu ersparen, damit er noch allenfalls mit Konig Franz I. auszurufen vermöchte: "Tout est perdu hormis l'honneur." Solche Verhaltnisse werden burch bloße Salonsbistinctionen, welche bie Benennungen Leonischer Abel, crème de la société, crème de la crème, haute volée hervorriefen, keineswegs verrückt. Und wir stehen baher nicht an, zu behaupten, baß, in so lange die Anomalie besteht, baß ber Jude in Desterreich bes niedern und hohen Abels fähig und würdig, bes Burgerthums aber unfähig und unwürdig erscheint, die Sache ber österreichischen Juden zugleich die bes gesammten ofterreichischen Abels sei, und die Ehrenfrankung, welche hierdurch dieser ganzen ruhmwürdigen Kaste widerfährt, von ihr kaum länger ignorirt bleiben könnte.

gehalten." S. hierüber Deutschland u. die Deutschen von Ed. Barmann. Mtona 1840. 1. Band. S. 231.

## §. 34.

Beleuchtung ber vorzüglichsten Einwände, bie gegen Aufhebung ber bürgerlichen Unfähigkeit ber österreichi= schen Juden aufgestellt werden konnten.

Wir gelangen nun zum letten und, wir gestehen es, für uns unangenehmsten Theil dieses Abschnittes, indem wir hiebei am wenigsten die Möglichkeit absehen, nicht auf befannte Dinge zurudzukommen. Wir beruhigen uns jedoch einmal mit bem Worte, bag befannt und erfannt nicht für synonym gelten konnen, und bann mit bem Borhaben, uns feineswegs in bas Gebiet ber Erbrterung zu verlieren, fonbern nur die Ibeen anzudeuten, welche uns bei Entgegnung jedweden Einwandes als die leitenden erschienen, ohne babei ben Anspruch auf Neuheit zu erheben ober auch ganzlich auf= Wir haben aber absichtlich hiemit bis zulett gewartet, um uns ber Mibe zu überheben, auf Ginwurfe gurudzukommen, die sich schon während bes Ganges unseres Werkes hinreichend widerlegt fanden, und beziehen namentlich auf die in den ersten Capiteln des zweiten Buches enthaltenden Charafterschilderungen, als Entgegnung der An= griffe auf ben sittlichen Werth bes Judenthums und ber Juden.

Da wir uns aber bennoch nicht ben allzu sanguinischen Hoffnungen hingeben, diese Einwürse vollständig in den Augen unserer Gegner zu entkräften, so mussen wir an sie die Bitte voranschicken, das davon Verbleibende gegen die vielfältig ans berwärts vorgebrachten Gründe aus den erwähnten verschiedes nen Standpunkten redlich und unbefangen abwägen zu wollen.

Eine weitere Schwierigkeit bei biesem letteren Theile unserer Arbeit sinden wir darin, daß wir gegen unsichtsbare Riesen anzukämpsen haben und daher unsere Streiche gewissermaßen in die Luft führen mussen. Denn die Gründe der heutigen Beschränkungen der Juden in Desterreich sind nie officiell bekannt gemacht worden, und die diesfalls gezlegentlich erfolgten oftensiblen Acuserungen (deren Würdigung übrigens einer besondern Sorgfalt unterlag) konnten nicht als identischer und vollständiger Ausdruck der bei den gezsasten Beschlüssen vorgewalteten Motive gelten. Während man daher dort, wo derlei Verhandlungen der Dessentlichkeit übergeben sind, dem Gegner auch ossen entgegentreten kann, mussen wir uns hier erst in das Reich der Muthmaßungen begeben, um einen solchen auszusinden.

Im Nebrigen aber wolle man es uns zu Gute halten, wenn uns bei den Gründen, welche gegen die Möglichfeit oder Heilsamkeit der Judenemancipation im engen oder weisten Sinne vorgebracht werden, diesenigen Kranken beifallen, welche dem ärztlichen Todesurtheil zum Troze sich die Freisheit nehmen, gesund zu werden. Roch näher läge uns jener Archäolog, der sein halbes Leben damit zubrachte, die Unsbekanntschaft der Alten mit der Glasfabrication darzuthun, bis man zu Herculanum oder Pompezi ein Haus mit Glassscheiben aus dem Schutte hervorgrub. Denn alle Einswände wände wider die bürgerliche Unfähigkeit der Juden lassen sich sich sich sich sie bloße Thatsache widerlegen, daß selbe wirklich in England, Holland, Belgien, Frankreich, Däsnemark, Preußen und den beutschen Bundesstaaten statts

fand, und daß diese Regierungen, weit entfernt die gemachsten Concessionen zu bereuen, vielmehr, wo es noch zu thun übrig blieb, ernstlich daran sind, auch noch die letzen Schranken bestehender Ungleichheit aufzuheben, und in den jüdischen Unterthanen nicht ein Hemmniß, sondern nur einen Hebel der allgemeinen Wohlfahrt zu erblicken vermögen.

## §. 35.

#### a) Extra ecclesiam nulla est salus.

Wir glauben nicht, daß dieser Einwand sich ernstlich geltend maden konne, ba er schon bei Gleichstellung ber ver= schiebenen driftlichen Secten beseitigt warb. Auch die ober= flächlichste Bekanntschaft mit ber Geschichte stellt bas compelle intrare mit seinen schrecklichen Consequenzen von Inquisition, Scheiterhaufen, Dragonaden, breißigiahrigen Ariegen, Berwuftungen und Entvolkerungen in ein zu bufteres Licht, um den Wunsch nach bessen Anwendung gegen irgend eine dissen= tirende Secte zu erregen. Und beim Festhalten ber im funften Jahrhundert entstandenen Ansicht, daß die Berhaltnisse berjenigen, die burch ihren llebertritt nicht fur bas Seil ihrer Seele forgen, traurig sein sollten, mußten ja die Reger berselben ebenso wie die Juden verfallen. wiß die allgemeine und insbesondere die dristliche Menschen= liebe besiehlt das Gegentheil, und die erlauchtesten Regenten und Papfte haben auf bas Schickfal ber Juben gunftig einzuwirken gesucht, wie wir es bereits angeführt haben. Wir erinnern wiederholt an die angeführten Grundsätze ber erleuch

tetsten Kirdenfürsten, welche in einer milben, von jedem Zwang entfernten Behandlungsweise ber Juden übereinstimmten. In bem katholischen Belgien halt man sich ebenso gut wie in bem protestantischen Holland an die Grundsatze der herrschenden Kirdje, ohne daß man es in bem einen ober anderen Intereffe nothig fande, andere Glaubensbefenner elend zu machen. Im englischen Parlament ward hieruber bemerkt, daß, wenn man einmal bem Grundsatz ber Glaubensverfolgung Raum verstatte, sich auch nicht folgerichtig angeben lasse, wie weit man babei zu gehen habe. "Warum," hieß es bort, "ihm bas Redit bes Parlamentseintrittes vorenthalten, und nicht auch fein Eigenthum antasten? Und wenn fein Eigenthum, warum nicht auch seine Freiheit? Und wenn seine Freiheit, warum nicht auch sein Leben?" Die hochste Intoleranz hat wenigstens die hodifte Consequenz fur fich. Hiebei wurde aber auch von einem fatholischen Mitgliede bemerft, bag, wie immer auch die Plane Gottes hinsichtlich der Juden beschaffen sein mogen, sie auch ohne die eitle Mitwirfung ber Menschen in Erfüllung gehen wurden. Nicht aber burch Ausschließungsgesetze wurde man ben Charafter der driftli= den Religion erheben, sondern vielmehr ben gottlichen Urfprung berselben burd, ein liebevolles Verfahren im Ginflang mit den Lehren in bas rechte Licht setzen \*). Schwerlich aber burfte es aus ber Absprechung funftiger Seligfeit hervorgehen, daß der Nebenmensch deshalb auch hier schon elend ge=

<sup>\*)</sup> Debates in Parliament on the civil disabilities of the Jews. London 1834.

macht werden musse; die rein menschliche Empsindung, die sich heut zu Tage sogar gegen Thierqualerei erhebt, wird sich hiergegen immer sträuben. Auch könnte solche sinstere Ansicht sich nimmermehr als gottesgerichtlicher Ausspruch geletend machen, da ein großer Theil der Juden bereits aus ihren traurigen Verhältnissen herauskam und von christelichen Regenten selbst zu glücklicher und einflußreicher Stelesung erhoben wurde, mithin ein so fanatischer Grundsatz sich viel mehr in Widerspruch als in Einklang mit den Absichten der allbarmherzigen ewigen Liebe stellen würde.

#### §. 36.

## b) Der Begriff bee driftlichen Staates.

Obschon ber Migbrauch, ber mit biesem Ausbruck getrieben wird, fast nur in Rudficht ber bestrittenen Theilnahme ber Juden, als hoherer Staatsbeamten ober Bolferes prafentanten, an der Regierungsgewalt stattfindet, so glauben wir body diesen Einwand feineswegs übergehen zu burfen. Der Staat ist, ein Rechts = und Humanitatsverband, feine Die Geschgeber berufen sich nirgends Religionsgesellschaft. auf die Kirche als ihre geistige Unterlage, sondern auf bas Recht ohne Rucficht auf ein specielles Dogma. Auch konnte dies gar nicht geschehen, da über das lettere innerhalb ber Christenheit felbst eine gewaltige Trennung ber Meinungen besteht, während die Grundlage bes Rechtes, als die allgemein gultige, auch bie ewige Basis ber Vereinbarung bilbet. Fern sei es von uns, bem Christenthume, gegen bessen

sittliche Grundlage wir uns von der tiefsten Verehrung erfüllt finden, im geringsten nahe zu treten; allein wir konnen nicht umbin, uns hier ben dristlichen Reprasentanten und Edriftstellern anzuschließen, welche bie Rirde innerhalb bes Staates und nicht den Staat innerhalb der Kirche gestellt wissen wollen. Ja, wir glauben sogar, hiemit nur einen von ber bsterreidzischen Staatsverwaltung angenommenen und mit großer Corgfalt überwachten Erundsatz auszusprechen, und benken baher, jene Verehrung fehr wohl mit ber Unficht verbinden zu konnen, bag und die Beschränfung des Begriffes ber Civilifation auf ben driftlichen Staat zu eng bunken Das Christenthum war ein Sebel zur Civilisation, ein machtiger Hebel, wir raumen es ein, ift aber beshalb nicht identisch mit ihr. Denn Civilisation war fruber in Indien, Aegypten, Judaa, Hellas, Rom, fo wie es fruber wohlgeordnete Staaten gab, die feine driftlichen waren und fein konnten. Denken wir und ben Gegner redlich und un= befangen, wie wir uns felbst fuhlen, so burfen wir ihn wohl auch, ohne Besorgniß, mißkannt zu werden, fragen, welche Staaten wohl als die civilisirten gelten konnten, b. h. als soldje, die sid bem Ibeal ber reinen Menschheit am meisten naherten: tas heidnische Rom unter feinem Mark Aurel, ober das heilige romische Reich unter den frankischen Raisern? Aegypten unter ben Ptolemdern, ober Spanien unter bem Henkerbeile ber Inquisition? Judaa unter David und Salomo, ober ein Staat bes driftlichen Europas zur Zeit bes Faustrechts, ber Behmgerichte, ber schrankenlosen Willführ ber Kreuzfahrer?

Im Uebrigen aber sehen wir nicht ab, wie die Rechts= beschränkungen ber Juben ben driftlichen Staat forbern, ober beren Aufhebung ihn beeintrachtigen fonnen. Bu geschwei= gen, daß bie Grundsate einer so fehr in ber Minderzahl stehenden Secte von feinem Ginfluß auf bas Bange sein tonnen, haben wir schon burch bas Organ bes gelehrten Pris mas ber englischen Hochkirche bargethan, wie bieselben in ber praktischen Moral mit benen bes Christenthums über= einstimmen \*). Selbst ber in England gegen die Ratholifen vorgebrachte (und allerdings widerlegte) Einwand, unter einem fichtbaren Oberhaupt zu fteben, beffen Autorität einen Conflict mit ber bes Landessouverains herbeiführen konnte, fällt Und wir konnen baher nur bie von bei ben Juden weg. einem andern englischen Redner bei bemfelben Anlaß vorge= brachten Worte wiederholen: "baß wir furchten mußten, dem Christenthume eine argere Beleidigung zuzufügen, als ihm je widerfahren, wenn wir behaupten wurden, daß ber Fort= bestand so beschränkender und intoleranter Gesete, als biefe \*\*), nothig sei, und daß es eines Systems arger Unterbrudung bedürfe, um biejenige Religion ju unterstüßen, beren edelstes Merkmal eben barin bestånde, bem Menschengeschlecht bie Lehre ber allgemeinen Liebe zu predigen."

<sup>\*)</sup> Debates in the House of Commons for removing the civil disabilities of the Jews. London 1834. p. 92.

<sup>\*\*)</sup> Mr. Macauly ebend. Der Nebner hat übrigens hiebei nur bie Gesetze im Auge, die sich auf Ausschließung vom Parlamente und von Staatsamtern beziehen.

#### §. 37.

c) Der bisparate Gegensatz bes Jubenthums zum Christen.
thume stehe ber staatsamtlichen Befähigung ber Juben
entgegen.

In allerneuester Zeit wurde die Judenemancipationsbill in England bei einer durch übergroße Mehrheit entschiedenen Unnahme im Unterhause barum im Oberhause verworfen, weil die Meinung, daß die judische Religion der driftlichen feindlich entgegenstehe, bie Oberhand behielt. Das Gegentheil wurde bereits hier, so wie an hundert andern Orten bargelegt, und es bleibt uns nur, wiederholt zu fragen, ob denn überhaupt die Religionen und nicht vielmehr die Menschen einander entgegenständen? Im Parlamente ward bie captible Frage aufgestellt, was ein jubischer Richter thun wurde, wenn sich ber Fall einer nach driftlichen Religionsbegriffen stattgefundenen Blasphemie ergabe, welche seiner eigenen Denkart nicht zuwider liefe? Darauf wurde erwis bert, daß in einem folden Falle nicht ber Angriff auf bie Religion zu bestrafen set, und baher bie Untersuchung über Glaubenswahrheiten wegfalle, sondern der Angriff auf die Sitten, indem das, was Andern ehrwurdig und heilig fet, herabgesett werbe. Eben barum, hieß es, hatten bie Englånder sich gegen die Katholiken in Malta, oder gegen die Eingeborenen in Oftindien jeder Berletung ihrer Religions. begriffe zu enthalten, und von eben biefem Grundsage wurde und mußte sich auch ein Jude als Richter sich leiten lassen. Hierin mag manches Wahre liegen, allein genau scheint uns biese Entgegnung ben Fall nicht aufzufassen. Wir meinen

vielmehr die Widerlegung darin zu finden, daß ber Jude hier als Richter, nicht als Jude zu fungiren, und zwar nicht als judischer Richter, sondern als brittischer, und bem Thatbestand nicht ben Maßstab seiner eigenen Denkart, son= bern jenen der Landesgesetze anzupassen habe. Reinesfalls konnte baher ein berartiger Conflict ben Richter, sondern höchstens den Gesetzgeber berühren. Geben wir aber der feltsamen Hypothese Naum, daß Juden als alleinige oder in ber Mehrzahl sich befindende Gesetzgeber für einen solchen Fall Bestimmungen zu treffen hatten, so fann boch nur wieber vorausgesetzt werden, daß sie sich auf den allgemeinen Standpunkt stellen und ebenso wenig ihr Judenthum hiebei zu Markte bringen werden, als es einem biffibirenden driftlidjen Mitgliede hinsichtlich seiner Glaubensansichten beifiele. Und fragt man, welches Recht ein Jude habe, in der Ange= legenheit einer driftlichen Kirche eine gesetzliche Einwirkung auszuüben, so kann man ebenso gut fragen, welches Recht ein Protestant habe, in denjenigen der katholischen Kirche zu interveniren, ober umgekehrt \*). Uebrigens konnen wir mit gutem Grunde versichern, daß eine soldze Einwirkung wohl das lette Recht ist, worauf die Juden eifersüchtig sind, und gerne jeden möglichen Anstoß beseitigen ließen, wenn es auf weiter nichts ankame, als sie zu einer Gesetzgebungs-Commission in kirchlichen Dingen zuzuziehen ober nicht. wir konnten füglich diese ganze Frage als eine ziemlich mus

<sup>\*)</sup> Der König von Belgien ist Protestant, und die Landesreligion katholisch, der König von Sachsen katholisch, und die Landesreligion prostessantisch, dennoch leitet weder die eine, noch die andere Kirche barunter.

sige betrachten und übergeben, wenn und nicht baburch eine schöne Gelegenheit entginge, auf Thatsachen hinzuweisen, welche bas Verkennen ber Gesinnung ber heutigen Juben auch in dieser Hinsicht zur Genüge barthun durften. Co haben wir erst furglich ben franzosischen Kammerbeputirten Fould bei Discussion einer Frage, welche die Interessen seiner ifraelitischen Glaubensgenoffen betraf, auf Untoften ber Letteren ben nationellen Standpunkt hervorheben sehen; so finden wir in Preußen judische Rittergutsbesitzer, welche driftliche Kirchen erbauen, und in Desterreich felbst Juden freis willig zu beren Bau beisteuern und Anstalten fur ben Unterricht und die Erziehung von Kindern im Christenthume begründen und befördern. Und wußten benn nicht die Juden fcon im Alterthume sich auf folden Standpunkt zu ftellen, ba fie unter ben Ptolemaern in Aegypten Die bochsten Civilund Militaramter befleibeten und, abgesehen von ber weit größern Unvereinbarkeit bes Judenthums mit dem Seidenthume, als mit bem Christenthume, jeden Conflict zwischen bem religibsen Interesse und ber Landespflicht auf bas ehrenwertheste losten? Ift nicht, wie bereits erwähnt, selbst bemjenigen, welcher zwischen Religionspflicht und Landespflicht entstehen konnte, burch Unterordnung ber ersten vorgebeugt, wie es z. B. bie Enthebung bes judischen Solbaten und Argtes von Sabbathsfeier und Speisegesetz barthut? Wohl läßt sich baher auch hier antworten: "Gebet bem Raiser, was bes Kaisers ift, und Gott, was Gottes ist." Ueber Alles bieses konnen wir uns ber Bemerkung nicht enthalten, baß ber gebildete Jude (und keinen andern wird man boch nicht

zum Staatsbeamten erheben) feinen Anstand nimmt, ben mit feinem eigenen Sittengesetze übereinstimmenden Beilswahrheiten bes Chriftenthums, so wie ber erhabenen Gesinnung fei= nes Stifters ben vollen Tribut ehrender Anerkennung barzubringen, und wir haben erst kurzlich bas merkwurdige Schauspiel erlebt, einen ausgezeichneten Juden hiefur gegen driftliche Verunglimpfung in bie Schranken treten zu feben \*). Haben body felbst in ben finstersten Zeiten ber Aufreizung und Verfolgung, die ber menschlichen Natur nach boses Blut erzeugen mußten, die judischen Schriftsteller sich kaum je ju fo feindseligen Aeußerungen gegen das Christenthum verleiten laffen, wie es in ber unfrigen ein driftlicher gethan, ber als Prototyp ber modernen Civilisation gilt und ben= noch (b. h. trot seiner Religionsansichten) ein Staatsamt befleibete, namlich Premierminister in einem beutschen Staate war und Johann Wolfgang von Goethe hieß\*\*)! Grundsate aber im Allgemeinen in Betreff bes Chriftenthums und seiner Bekenner gelehrt und ausgeübt werben, wurde schon im vorigen Abschnitte bargethan.

# §. 38.

d) Der Messiasglaube der Juden und ihre Mationalab: sonderung.

Wieder ein so oft und namentlich durch den trefflichen Riesser so gründlich widerlegter Einwand, daß wir uns kaum

<sup>\*)</sup> Salvabor in seiner Histoire de Jesus Christ et de sa doctrine, Paris 1836, wovon so even eine beutsche Ueverschung erscheint.

<sup>\*\*)</sup> Siehe namentlich bas in ber Cotta'schen Ausgabe von 1836 mit einem \* bezeichnete Gebicht an Suleika im westöstlichen Divan. S. 357.

getrauen, ihn abermals beleuchten zu wollen. Db ber Mefstas wirklich von den Juden in Verson zur Bildung eines neuen weltlichen Königreichs erwartet werde, ob er, wie von berühmten Talmudisten interpretirt ward, als gleichbedeutend mit bem Eintritt von Freiheit und Recht in ben Lanbern ihres Wohnsiges anzusehen sei: es sind Ansichten, von welden wir, um jeben Schein ber Parteinahme zu vermeiben, nicht einmal behaupten wollen, welche die größere Verbreitung gegenwartig fur sich hat. Dagegen scheuen wir uns nicht, offen die Meinung zu außern, baß heut zu Tage bie meisten Juben, namentlich in ben Lanbern, wo bie Unter= brudung aufgehört hat, nur erschrecken wurden, wenn ber Ruf an sie erginge, Europa, an bessen Klima, Sitten, Cultur sie mit tausend Faben hangen, zu verlassen, um ein ab= geschlossenes Reich in Afien zu begründen. Wenn in ihren Gebeten Stellen vorkommen, Die ber Messiashoffnung und ber Sehnsucht nach bem heiligen Lande Raum geben, so mußten sie in ben Zeiten allgemeiner Verfolgung ihren lauten Widerhall finden; es sind aber wahrlich nicht die, so heut zu Tage am inbrunftigsten gebetet werben, und es ist nicht zu übersehen, daß ihr ehrwürdiges Alter, da viele furz nad ber zweiten Tempelzerstörung entstanden, und bas Andenken an eine heilige und glorreiche Zeit mehr als jene Hoffnungen für ihre Beibehaltung sprechen. Es ist gefragt worden, ob solche Hoffnungen, nachdem sie sich achtzehn Jahrhunderte lang vergeblich zeigten, bei einem Volke noch lebendig wurzeln konnen? — wir sepen hinzu, bei einem Volke, bei welchem der Verstand, die klare Erfassung der Verhalt=

nisse so entschieden hervortritt? Doch lassen wir dies dabin gestellt, so sind wir doch innigst überzeugt, daß, wenigstens im weiten Bereiche ber Wohnsige ber Juden in Desterreich, aus Veranlassung solcher Messias = und Wiedervereinigungs hoffnung auch nicht Eine werkthätige Handlung unternommen ober unterlassen wird, und wir konnen uns solcher Ueberzeugung nicht entheben, bis man uns vom Gegentheil überführt. Nun aber fragen wir abermals mit bem Erzbis schof von Canterbury: Warum sollten die Juden bei solchem Glauben bem Lande, bas sie gegenwartig bewohnen, wes niger anhangen und weniger getreu ihren Unterthanspflichten obliegen? Und weiter fragen wir: Gefett auch, folder Glaube murbe aud, nicht wie der driftliche an das tausendjahrige Gottedreich, in eine entfernte, nicht greifbare Bufunft perfett, ift ber Anecht, ber einen neuen Dienst erwartet, barum unfähig, seinen einstweiligen pflichtgetren zu verwals ten? — Endlich stimmen auch die Rabbiner barin überein, baß man die Hoffnung auf ben Messias nicht mit bem praftischen Leben in irgend eine Berbindung bringen und nichts aur Beschleunigung besselben unternehmen foll.

Was den Vorwurf der Nationalabsonderung ansbelangt, so kann nicht oft genug wiederholt werden, daß die Juden nur noch eine Glaubensgenossenschaft, nicht aber eine Nation ausmachen, sich vielmehr mit den Nationen, unter denen sie leben, verschmolzen und als Engländer, Franzosen, Hollander, Preußen, Desterreicher so gut wie ihre christlichen Landsleute bewährt haben. Findet sich aber diese Glaubensgenossenschaft von den andern abgesondert, so mussen

wir hiebei zweierlei Schranken unterscheiben, bie bes außern Drucks und bie bes Ritualgesetzes und ber Sitte. können wir uns auf bas hieruber Gesagte berufen und musfen es nur feltsam finden, wenn man in den Religionsge= fegen ber Juben ein Sinberniß zu ihrer burgerlichen Befahigung erbliden will. Wir burften, um biefen Ginwand ganglich zu entkräften, nur auf Holland hinweisen, wo die Juden eben so zahlreich als orthodor sind und nebst allen burgerli= den Erwerbszweigen auch Staatsamter befleiben. benn aber nicht ihre eigene Cache, ihre burgerlichen Rechte mit ihren Religionsscrupeln in Einklang zu bringen, und fann man jene verweigern, weil man biefe vorausset? Sat man sich solcher Voraussetzung und Berudsichtigung nicht überlassen, als man sie ber Militarpflicht unterzog, so konnen sie wohl auch nicht zum Vorwande irgend einer Rechtsverweigerung bienen.

Wahr ist es, das Verbot der Ehen zwischen Christen und Juden ist geeignet, den Stammes = und Religionsverband enger zum Nachtheil einer allgemeinen Verschmelzung zu schüseren; allein woher rührt es? Bis zum sechsten Jahrhundert hinein fanden zahlreiche Ehebündnisse zwischen Christen und Juden statt, und es bedurfte öfterer und verschärfterer Wiesberholungen der diesfalls von den Kirchenconcilien ausgegansgenen Verbote, um dieselben aushören zu machen \*). Wäh-

<sup>\*)</sup> Ungeachtet schon die romische Gesetzebung die Ehen zwischen Christen und Juden verboten hatte, so fanden sich doch noch mehstere Jahrhunderte hindurch solche Ehen, ohne daß wir wissen, wie man sich dabei in Betreff der Kinder verhielt. Das zweite Concilium

rend man also ben Juden ben Vorwurf ber Nationalabson= berung macht, find es bie driftlichen Gesetzgebungen, welche dieselbe in ihrem Hauptmoment unterhalten; was sich noch baburch befraftiget findet, baß in ben Staaten, wo heut zu Tage berlei Ehen erlaubt sind, sie auch wirklich eintreten; und in Defterreich felbst, wo zwar nicht beren Gingehen, wohl aber beren Fortbestand gestattet ist, giebt es nicht wes nige, bei benen ber eine Theil bem Chriftenthume, ber ans bere bem Judenthume angehort. Wenn übrigens bei Beanståndigung ber sogenannten gemischten Chen auch diese sich verminderten, fo konnten andere Religionsparteien bald im ähnlichen Falle wie die Juden in dieser Sinsicht sich be-Was bas Hervortreten anderer Besonderheiten betrifft, fo sei es uns zu bemerken vergonnt, bag unter bem österreichischen Scepter viele Nationalitäten, jede durch eigen= thumliche Sitten und Gebräuche ausgezeichnet, sich vereinigen, mithin die Juden, selbst als Nation betrachtet, barum boch nicht ben andern nachzuseigen waren. Wenn aber bie Juben sich im Ernste für ein auserwähltes und bevorzugtes Volf hielten, so burfte es ihnen nicht schwer fallen, vollgultige Beugnisse bafur in benjenigen ihrer Schriften, bie auch ben Chriften heilig find, ju finden; und hatten biefe Lettern um fo mehr das Volk, aus welchem ihr Stifter hervorging, als

von Orleans unter Childebert verbot folche Ehen, und das dritte wieders holte bessen Beschluß mit Androhung harter Strase. Um dieselbe Zeit ward in Clermont die Excommunication auf Eingehung der Ehen mit Juden geseht. Die spanische Geistlichkeit pflichtete diesem zu Toledo durch ahnsliche Gesehe bei. Jost, Gesch. d. Ifraeliten. 2. Th. S. 177.

ein solches zu betrachten: gesetzt aber auch, bas Nationalges fühl ber Juden sei nicht so gut motivirt, wie das der andern Nationen, so ließe sich darin doch noch nicht ein zureichender Grund sinden, um sie fortwährend zu einem auserwählten Volke der Pein und der Schmach, zu machen.

#### §. 39.

#### e) Entgegenstellung ber offentlichen Meinung.

Wenn die öffentliche Meinung ber Aufhebung ber Rechtsbeschränkungen ber Juden entgegen bargestellt wird, so fann bies nur baburd, erflart werben, bag bie Stimme von Einzelintereffen bafür ausgegeben wird. Ueberall, wo die Emancipation ber Juben nicht vollständig burchging, ist es biefe Stimme und feine andere, welche bie eines heiligen Rechtes, die des Staatswohls zu übertauben vermochte. ergehen die hartern Urtheile über die Juden nur da, wo sie am wenigsten gefannt sein konnen, und ber Vorgang in Schweben, von ben Gegnern ber Emancipation mit bebenkli= der Miene angeführt, spricht gerade für sie. Die Urtheile ber schwedischen Statthalter stimmten bekanntlich nur für die Juden, und nur die Unzeitigkeit der Magregel während der größten Aufregung und die unconstitutionelle Form ohne Befragung ber Stande waren es, welche bas Judengeset so harte Angriffe selbst von Seite ber Opposition, die früher die Juden emancipiren wollte, erleiden ließen. In neuester Zeit haben sich sogar in Norwegen die achtungswerthesten Stimmen für Aufhebung bes Jubenbannes ausgesprochen. Die

offentliche Meinung in Desterreich aber wird von einem zu tiefen Rechtsgefühl geleitet, als baß sie ber Fortbauer ber geschilderten Unbill ihren Beifall zollen konnte. Reinem Aus spruche vermöchten bie Juden mit fo großer Zuversicht ent= gegenzuschen, als gerade biesem; benn wenn auch nicht, wie wir gezeigt, die Stimme bes Vorurtheils von felbst immer leiser verklänge, so wurde ber sich hervordrängende Schrei jenes Rechtsgefühls sie übertäuben. Bergessen wir barum ben Egoismus nicht. Doch eben weil Einzelintereffen sich benachtheiligt finden konnen, muffen die gemeinschaftlichen sich geforbert glauben. In eben bem Mage alfo, als zunftige Undulbsamfeit die Juden ausgeschlossen wissen möchte, muß bas große Publicum die Aufhebung folder Ausschließung wünschen, wie es sich überhaupt nur für die Anwendung und möglichste Ausbehnung bes großen Grundsages ber Concurrenz aussprechen fann. Wenn aber aus ber Erweiterung ber Rechte ber Juben ein unverkennbarer Vortheil fur bas große Bublicum hervorgeht, so ist damit noch nicht der Einwand beseitigt, daß ein Gleiches auch hinsichtlich ber Aufhe= bung ber besondern Lasten eintrete. Und bei dem Um= stande, daß der unmittelbare Bortheil hier nicht so augenfällig mit bem Rechte Hand in Hand ginge, wurde vielleicht gefragt werden konnen: ob benn nicht noch mehr Migbrauche abzustellen seien, warum also gerade bei ben Juden anfangen? Ebenso gut hatte man aber z. B. bei Abstellung bes Strandrechts, ba es gewiß auch noch andere Uebelstände zu beseitigen gab, fragen konnen: Warum gerabe bei bem Schiffbruchigen anfangen? Und baffelbe hatte sich bei Auf-

hebung ber Stanbes = und Geburtsmakel fragen lassen. Die Untwort bliebe aber immer dieselbe. Eben barum, weil es bie schreiendsten Migbrauche waren, erschien ihre Abstels lung am bringenosten, und für den speciellen Fall vielleicht auch noch: "weil die, welche barunter leiben, nach hunderts tausenben gezählt werben, beren Schicksal in inniger Wechs felwirfung mit bem ber llebrigen fteht." Gesett aber, man weigere sich, in ber Entfesselung so vieler producirender Krafte bie reichliche Compensation eines momentanen Ausfalls zu er= bliden, fo lage jebenfalls in bem aus ber Rechtserweiterung ber Juden für das große Publicum entstehenden Vortheil ein mehr als hinreidjender Erfat fur ben aus ber Aufhebung ber besondern Judenlasten etwa zu repartirenden kleinen Autheil; benn es ist nicht zu übersehen, daß ber Druck bieser Laften, fo fdwer es fid fur bie eine Claffe herausstellt, bei Repartition auf bas Ganze sich vermoge ber Populationsverhaltniffe auf ungefahr 65, fage Ginfunbfech = sigstel reducirt \*). Daher allerdings eine Last, die auf Fünfundsechzig vertheilt wird, Jedem berfelben vollig un= merklich erscheinen fann, wahrend fie auf einen Ginzigen gehäuft diesen zu Boben bruden muß. Endlich aber muffen wir auf bas Wort anfangen jurudgehen. Eind denn feib funfzig Jahren in Desterreich feine Migbrauche abgestellt worden? Ebenso lange ist es aber, daß die geschilder=

1,000

<sup>\*)</sup> Rehmen wir in runden Zahlen die Bevolkerung der dsterreichtfchen Monarchie ohne Ungarn auf 26,000,000, die der judischen auf 400,000 an, so ergiebt sich bas Verhältnis von 65.

deit bestandenen en queue auf, und die vorliegende, ihrer Bedeutsamkeit ungeachtet, unter die letzten, so müßte dens noch nach Verlauf eines Jahrfunfzigs auch für die österreischischen Juden der Zeitpunkt der Ans und Erhörung eingestreten sein: mithin könnte von einem Ankangen nicht da die Rede sein, wo solche Abstellung vielmehr eine lange, länge Reihe vorher glücklich beseitigter Mißbräuche schlösse

Insofern ein Ausbruck ber offentlichen Meinung über biesen Gegenstand stattfinden konnte, war er nur ein gunstiger ju nennen, und bie Juden in Desterreich konnten mindestens eben so viele Petitionen von driftlichen Einwohnerclasfen für sich aufbringen, als es anderwarts bei ungleich min= ber erheblichen Anlässen geschah. Diese im vorigen Buche hinreichend motivirte allgemeine Wohlgelittenheit ber Juden in der öfterreichischen Monarchte erweist sich überdies auf analogem Wege burch bie befannt geworbenen Debatten ber Stånde des benachbarten Ungarns. Die vorhin erwähnte Berhandlung bei ben bohmischen Standen \*) und bie, trop nachtheiliger Influencirung, bennoch im Ganzen burchgehnds gunftigen Berichte und Antrage ber Behorben. Außerhalb biefer Sphare stehenden Staatsmannern und sonst Vielen im Bublicum, namentlich in ber Residenz, sind bie bochft

<sup>\*)</sup> Und könnten z. B. die Mahrer, Schlesier und Galligier verkens nen, welche unermeßlichen Bortheile ihren Provinzen durch die von einem Juben (zu eigenem Schaben und Berdruß) begründete Nordbahn ers wuchsen, und zum Dank den Wunsch außern, die außerordentlichen Bedrückuns gen der Glaubensgenossen des edlen Gründers fortbestehen zu sehen?

brudenden Zustände der Juden völlig unbekannt, und sie hösen, wenn davon Erwähnung geschieht, wie mittelalterlichen Mährchen zu. Die öffentliche Meinung wäre somit nur eine günstige und dürfte durch sachgetreue Darstellungen, wie diese, nur zu noch größerm Vortheile gesteigert werden.

#### §. 40.

#### f) Entgegenstellung ber Conberintereffen.

Waren Einzelinteressen auf Kosten bes Ganzen zu berücksichtigen, so müßten wir noch heute Buchbruckerpresse und Dampsmaschine entbehren, damit nicht der Elasse der Abschreiber und Handspinner Abbruch geschähe. Wir würsten auch, da wir die Annahme eines verkehrten Grundsates durchaus nicht voraussetzen können, über diesen Einwand gleichzültig hinwegschreiben, besorgten wir nicht, daß solche Einzelinteressen sich hier dennoch im Widerspruch mit allges mein angenommenen Grundsätzen herauszustellen wüßten.

Dhne erst die Anwendung dieser lettern auf den vorsliegenden Gegenstand zu suchen, können wir gleich für die hier in Rede stehende Specialität eine unzweidentige Absfertigung solchen Sonderinteresses anführen. Als nämlich der bürgerliche Handelsstand in Ollmütz der Prossnitzer Judenschaft das bisher ungestört ausgeübte Recht streitig machen wollte, an den Wochenmarkttagen in der Stadt Ollmütz ihre auf dem Buckel hereingetragenen Waaren an dem ihr anzusweisenden Orte zu verkaufen, wird mit hoher Entschließung vom 22. December 1792 unumwunden erklärt: "daß sie um so mehr ferner hierin zu beschützen seien, als das Publicum

13

und die Communcassa der Stadt ihren unverkennbaren Vortheil darin fånden, und wenn die fünfzehn Kaufleute
ihn nicht dabei sinden sollten, solches lediglich ihrer größeren
Gemächlichkeit und Gewinnsucht beizumessen sei \*)."

Im Geiste bieser benkwurdigen Worte ließe sich so ziemlich allen Einsprüchen bes Zunft = und Krämergeistes begeg= 11m wieviel stärker mußte biesem bei Ginführung bes nen. segenreichen Systems ber Concurrenz ober ber erwähnten genialen Erfindungen bes Jahrhunderts entgegengetreten werden. Es ist wahrscheinlich genug, daß sich die Gremien der Lohnkutscher ober ber Großfuhrleute gegen Einverleibung von einem oder zwei Juden gesträubt hätten, während sie den weit bes beutsamern Eintrag, ben ihnen die von einem Juden gegrunbete Eisenbahn verursacht, ruhig hinnehmen mußten. Muller stiften bie Bader an, feinen jubifden Lehrjungen gu nehmen, um die Barriere zwischen ihnen und dem Mullergewerbe zu verftarten, indeg errichten Juben die erfte Dampfmuble auf Actien und concurriren im Großen statt im Kleinen. Co will es ber Genius ber Zeit, ber, ihre groß: artigen Interessen ins Auge fassend, die kleinen tudischen Damonen bes Kramerneibes und Vorurtheils zu bannen versteht.

Durch die Beschränkung der Juden auf wenige Erswerbszweige entsteht eine Art von doppeltem Monopol zum Nachtheil des Publicums: einmal die vielleicht an Verdränsgung der Christen grenzende Prädomination der Juden in dem

<sup>\*)</sup> Zusathe zu Scari's spstematischer Darstellung ber mabrischen Jubens juftande. Wien 1841. S. 31.

einen, und umgekehrt die Ausschließung ihrer Concurrenz bei allen übrigen. Man erlaube uns, hier die treffenden Worte eines neuern edlen Vorkämpfers anzuführen \*).

"Bar' es vielmehr nicht rathlich, auch alle jene Christen auszuschließen, die in der Ausübung des einen oder andern Gewerbes mehr Gewandtheit verrathen, so wie übershaupt alle Fremden, die als geschickte Meister die Einheimisschen gefährten könnten: mit einem Worte, wäre es nicht besser, Jedermann auszuschließen, der durch mehr Verstand und Capital sein Handwerk zweckmäßiger betreiben könnte, und nur demjenigen eine Besugniß zu ertheilen, der durch ein strenges Eramen zur Genüge dargethan, daß er gemäß seiner Ungeschicklichkeit und Unkenntniß Niemand zu beeinträchstigen im Stande sein werde?"

Im Nebrigen beweist es die große Lehrerin Erfahrung, daß dristliche Handwerker recht wohl neben jüdischen bestehen können, und gewiß würden weder die Einen, noch die Ansbern dabei stehen bleiben, wenn es nicht ihr Vortheil mit sich brächte. Allein es ist hiebei noch ein sehr we sentlischer Moment in Betracht zu ziehen.

Erwägt man einerseits das vorhin angeführte Verhältniß der israelitischen Population zur dristlichen, andererseits aber die Vielheit der ihnen durch Aushebung der bisherigen Beschränkungen neu zu eröffnenden Wege: so widerspräche es aller Wahrscheinlichseit, daß einzelne Innungen durch Einverleibung von Juden auf eine Weise übersett werden könn-

<sup>\*)</sup> Freiherr von Cotvos über die Emancipation ber Juben. Pefih 1841.

ten, die selbst zu einer ungerechten Beschwerde Anlaß gebe. Gesett aber, diese Annahme bestätige sich nicht, und das Insungsinteresse nahme wirklich eine so überwiegende Beachtung in Anspruch, so wäre noch immer eine Einleitung denkbar, wodurch auf eine gleichmäßigere Theilnahme der Juden an den verschiedenen Erwerbsarten eingewirft und zur Schonung selbst des Einzelinteresses allenfalls ihr Antheil an den neu zu eröffnenden numerisch begrenzt würde; allerdings eine Maßregel, welche nur aus dem Grunde eines allmähligen liebergangs, daher auch nur sür den Ansang sich vertheidigen ließe, und selbst da noch in Gründen, die wir für mächtiger halten müssen, ihre Widerslegung sinden dürfte.

## §. 41.

# g) Abneigung gegen Meuerungen.

Da ein großer Theil der heutigen Rechtsbeschränkungen und Belästigungen der Juden einer spätern Zeit angehört, die in die unserige hineinragt, so sei es und zu bemerken vergönnt, daß wenigstens für diesen Theil nicht nur der Gessichtspunkt der Neuerung wegsiele, sondern vielmehr derjenige einer Abstellung von Neuerungen einträte, und zwar von solchen, welche sich weder mit der Würde, noch mit dem Interesse des Staates vertragen. Was aber die Abstellung jener älteren Mißbräuche betrisst, unter welchen eine chrenzwerthe und bedeutsame Classe schon so lange vergeblich seuszt, so würde der Einwand doch kaum gewichtig genug erscheiznen können, nur den gedachten Zeitpunkt noch länger hinausz

zuschieben. Denn eine solche Neuerung ware ja vielmehr nur ein natürlicher Fortschritt, ober noch eigentlicher nur ein Einholungsschritt ber hierin langst vorangeeilten Zeit zu Und wir erlauben uns, es mit ben bsterreichischen Grundprincipien weit unverträglicher zu halten, einer ganzen getreuen Unterthanenclasse Gerechtigkeit und billige humane Rucficht zu verfagen, als einige Modificationen in ber bisher in Ansehung ihrer bestandenen erceptionellen Gesetzgebung zuzulaffen. Satte solcher Geift nicht bie Dberhand in Defterreid behalten, so bestånden noch heute Herenprobe und Tortur in ihrer Unvernunft und Unmenschlichkeit, und eben fo wenig hatten unter ber gegenwartigen wahrhaft milben Regierung die schrecklichen carceri durissimi auf dem Spiels berg, bei beren Schilberung sich bie haare emporstrauben, aufgehoben werden fonnen. Denn auch bies war ja eine Reuerung! Rein, fo wird bas conservative Princip in Desterreich nicht verstanden, fann nicht so verstanden werden, weil es sich sonst in Widerspruch mit jener edlen Liberalität stellte, welche bessen heutige Staatsmanner charafterisirt, und jeden Fortschritt der Civilisation einer ernsten und umsichtigen Prufung unterziehen läßt, und weil ein so arg nicht verstandener status quo, auf Menschheit ober Vaterland angewendet, ben Einen wie ben Andern im Urzus stand belaffen hatte.

§. 42.

h) Beforgniß vor Vermehrung ber jubifchen Bevolferung.

Richt die Quantitat, sondern die Qualitat berfel-

ben vermochte Besorgnisse zu erregen, und auf diese wurde gewiß vortheilhafter burch Befreiung, als burch Druck einge-Wenn selbst ba, wo sie die Zahlreichern sind, wirft werden. kein Uebel sich baraus ergiebt, welches ware bort zu besor= gen, wo die Populationsverhaltnisse sie immer als geringe Minderzahl herausstellen werden? Die brudenden Magnahmen zur Hintanhaltung ber judischen Bevolkerungszunahme werden meistens eludirt und lassen sich jedenfalls durch Concentration in ihren Wirkungen neutralisiren. Dagegen wurde durch das Aufhören des isolirten Zustandes der Juden jede derartige Besorgniß schwinden, und jeder Jude als positiver Bahler zur Staatswohlfahrt mitgerechnet werden fonnen, ba er bei eingeflößtem guten Willen burch feinen Ropf ober seinen Urm jum allgemeinen Besten beitragen wurde. Gewinnt nur einmal die Ueberzeugung Raum, daß so wil= lige und tudytige Unterthanen wie die Juden nicht wie bas Duecksilber, sondern wie bas Salz im Staate zu betradzten seien, bann wird wohl biefe Scheu balb schwinden, und es hieße nur ihren Hodymuth erwecken, wenn man Einund Ausgang eines jeden besselben auf die bisherige angstlidje Weise controlirte.

# §. 43.

i) Die Aufhebung jubischer Rechtsbeschränkungen sei eine liberale Ibce.

Allerdings ist diese Idee im Schoose repräsentativer Versammlungen oft und glänzend versochten worden, allein sie kann doch darum nicht eine eigentlich liberale genannt

werben, benn lange zuvor ging bie Entfesselung von ber reinen Monardie aus. Nicht zu gebenken ber unumfdrankten Fürsten, von Cyrus und Alexander bem Großen bis Joseph bem Großen, bie sich als eble Beschützer ber Juden Der ofterzeigten, genügt es uns auf biefen hinzuweisen. reichische Alleinherrscher anerkannte bie Menschen- und Unterthanenrechte ber Juben vierzehn Jahre früher, als bie frangosische republicanische Regierung es that. Eben so gingen die judischen Burgerrechtsvertheilungen in Deutschland zumeist von rein monardischen Regierungen aus. Und Napoleon und Nikolaus I., erschienen auch sie etwa bes Bar' es aber aud anders, mußte Liberalismus verdäcktig? eine gute und nutliche Ibee verworfen werden, weil sie jugleich eine liberale ift? Dann aber hatte so mande andere, 3. B. Diejenige ber Concurrenz, nicht eintreten konnen. Gben aber, weil es wahrlich nicht anzunehmen ist, daß Mißbrauche wie die dargestellten einer öffentlichen Debatte Stand zu halten vermöchten, scheint es ber Wurde und bem Interesse bes monardischen Princips faum angemessen, eine so traurige Prarogative auf seine Seite stellen zu wollen.

# 6. 44.

k) Bu folder Aufhebung sei bie jubische Bevolkerung in Desterreich noch nicht reif.

Der Entgegnung dieses Einwandes ist wohl hinlanglich durch die vorangegangenen Expositionen des sittlichen und ins tellectuellen Standpunktes der Juden in Desterreich nachges kommen worden. Es ward übrigens sehr richtig bemerkt, daß man in biesem Betracht eben so wenig von ber gesammten Jubenheit sprechen konne, wie von ber gesamm= ten Christenheit, und biese Ansicht wurde ausbrücklich durch die Resolution vom Jahre 1820 ausgesprochen, welche die verschiedenen judischen Bevolkerungen ber ofterreichischen Monarchie nach verschiedenen Culturgraden classificirt und behandelt wissen will. Ist einer folden Untersuchung gehörig Raum gegeben worben, so hat man auf Culturgrabe stoßen muffen, welche die Aufstellung eines berartigen Einwandes geradezu unmöglich machen. Im Allgemeinen läßt sich mit Zuversicht behaupten, daß die Juden in Desterreich gegen ihre långst emancivirten Glaubensgenossen im übrigen Europa in ber Cultur wenigstens nicht gurud find; man geht aber kaum zu weit, wenn man von einigen bsterreichi= schen Judenschaften annimmt, daß bei solcher Parallele die burgerliche Stellung fich im umgekehrten Berhaltniffe zur er= langten Cultur herausstelle. Unläugbar findet sich aber ein so seltsames Verhaltniß zwischen ben ofterreichischen Juben felbst, und zwar in ethnographischem, noch mehr aber in historischem Betrachte. Eben so wenig, wie wir bie nieberofterreichischen und bohmischen Juden ben weit berechtigtern illyrischen, italienischen und selbst gallizischen an Bildung nachstehend finden konnen, eben fo wenig konnten wir (und wohl ein Jeder mit und) die Juden von 1789 cultivirter, als die von 1842 finden. Und wir haben bennoch nachgewiesen, daß sie in dieser Zeit die wefentlichsten Ruckschritte in ihren burgerlichen Berechtigungen machten! Mit= hin wurde wohl nicht mit Unrecht gefragt, welcher Reife

es benn bedürfe, um Röcke und Stiefeln zu machen, und ob
es sich benn davon handle, alle Schacherjuden mit einem
Male zu Staatsbeamten zu erheben? Wir aber möchten uns
auf die eine Frage beschränken, wie nämlich die Reife
zum Stande des Großhändlers, des Fabricanten, des Arztes,
des Abvocaten sich mit der Unreife zum Stande des Des
tailhändlers, des Hauss und Gutsbesitzers, des Apothekers,
des Notars vereindaren lasse? Daß aber keinesfalls der
als gereift anerkannte Jude die Schuld seines angeblich uns
gereiften Glaubensgenossen zu büßen habe, liegt im Geiste
der angesührten allerhöchsten Resolution.

## §. 45.

1) Diese Aufhebung liege allerdings im Recht und alls gemeinen Bortheil, boch könne solche nur allmählig geschehen.

Wir haben Grund, diese Ansicht, welche wir eigentlich nicht zu den Einwänden rechnen, und sie daher auch zum Schlusse derselben versparten, als eine der vorherrschendsten zu betrachten, und wir sind weit enfernt, einem der österzreichischen Principien, daß auch das Gute nur langsam einzussichen und reisen zu lassen sei, hiemit entgegentreten zu wollen.

Aber Eines ware es wohl, das Gute einführen, ein Anderes, das Unrechte abstellen, Eines, den Weizen sten, ein Anderes, das verderbliche Unkraut, das sich darunster eingeschlichen, ausjäten. Nicht die Spißen desselben reutet der Landmann aus, er kann sich nicht eher zufrieden geben,

als bis er es an der Wurzel gepackt und ausgerodet hat. Und wir konnen kaum glauben, daß der Staatsmann hierin anters, als der Landmann zu verfahren habe.

Bur vaterlandischen Ehre sei es gesagt: Was einmal als Mißbrauch anerkannt warb, ist rasch, nicht allmählig abgeschafft worden, und dies nicht allein in den Josephinifden Zeiten: mit Ginem Male bie Tortur, mit Ginem Male die Unehre des Standes und die der unehelichen Geber. Dber mare es vielleicht beffer gewesen, heute bas lang= fame Feuer und breißig Jahre fpater ben Schwefelfa= ben, und nach ben letten breißig Jahren endlich erft bie Daum = und Beinschrauben abzustellen? Mag barum felbst die Abstellung von Mißbrauchen einem allmähligen Gang zu folgen, die schreienden werden gewiß immer eine bavon zu madjen haben. Ausnahme Was im Jahre 1811 in Desterreich so rasch geschah und von Sundert= tausenden von Familien empfunden wurde, - sprechen wir nicht bavon, die Finanznoth mag es hinreichend entschulbigt haben; allein warum nicht eben fo rafch ein groses Recht ausgeübt werden konnte, das Tausende und Tausende von Familien begluden wurde, fallt schwer zu Wohl enthalt das ofterreichische Gesethuch die begreifen. Bestimmungen, wie lange es brauche, damit ein Recht feineswegs aber besagt verjähre, e8, wie lange Unrecht ober ein Vorurtheil bestehen muffe, um endlich ver= jahrt zu erscheinen. Galte aber dieselbe Frist für dieses, so wie für jenes, so mußte bereits eine doppelte Verjährungsfrist für

das durch die Josephinischen Edicte bereits anerkannte Unrecht der bürgerlichen Unterscheidung des Juden eingetreten sein.

Was wir uns übrigens schon bei Beleuchtung ber fraglichen Aufhebung unter bem Gesichtspunkte ber Neuerung zu fagen erlaubten, mag auch hier feine Geltung finden, ba es sich zunächst nicht um Gerbeisuhrung eines neuen Zustandes, sondern um Wiedereinsetzung in einen früher innegehabten Demnady bedürfte es feinesfalls eines langfamen Gin= und Fortschreitens, um im Jahre 1842 die Juden wieder auf ben Standpunkt zu stellen, ben sie bereits im Jahre 1789 eingenommen hatten, da sie Guter besitzen und Staatsbeamte werben konnten und nur unbedeutende Steuern Was bann ein Weiteres als biefes betrifft, zahlten\*). fo ließe sich billigerweise ein funfzigjahriger Stillstand wohl faum anders, als burch basjenige Verfahren ausgleichen, welches bei einem stufenweisen Fortgange am Ende bieses Zeitraums von felbst herbeigeführt worden ware. Und baß felbst bei einem ungleich langsameren Fortschreiten in ber Epoche von 1789 — 1842, als in jener von 1782 — 1789, auch ber geringste Unterschied in ber burgerlichen Stellung ber Juden hatte wegfallen muffen, fann feinem Zweifel unterliegen, vielmehr hieße es das Andenken des großen Rai= fere lastern und bie vor Augen liegende Progression verläugnen, wenn man annahme, daß er zur Erfüllung feiner biesfälligen Zusage einen so langen Zeitraum im Sinne ge-

<sup>\*)</sup> Und nicht auch in den finstersten Jahrhunderten??? S. unser erstes Buch.

habt hatte. Aber ein Fortschreiten, an welchem weder Ansfang, noch Mitte, noch Ende sichtbar und bestimmbar erschrienen, oder aber durch anderseitiges Rückschreiten aufgewosen würde, wäre als eine Täuschung, als eine Hölle auf Erden mit der Dantischen Inschrift: "Lasciate ogni speranza!" zu betrachten\*).

"Ihr schmaht, daß wir den Blick zum Mammon wenden; Wie wir ihn suchen, suchet ihn auch Ihr. Nun tappt Ihr plump nach ihm mit schweren Händen, Mit leichter Bunschelruthe winken wir."

411-3/4

<sup>\*)</sup> Wir glauben, uns hiemit der vorangestellten Aufgabe entledigt zu haben, ben Standpunkt zu bezeichnen, von welchem bie verschiebenen Ginwande zu befampfen waren, und schmeicheln uns, biejenigen heraufbeschworen zu haben, die man vernünftigerweise für möglich halten könnte. Wir wurden, wie gesagt, nicht nothig gehabt haben, so viele Streiche in die Luft zu führen, wenn die vielfach geäußerte Meinung, daß bas onus probandi auf ber anderen Seite lage, bereits ihre Geltung ge: funden hatte. Auf Schalheiten, die nur Bosheit ober Unwiffenheit auf: bringen fann, vermochten wir nicht einzugehen, nur ausnahmsweise erwahnen wir eines Urtheils, das wir in dem Buche: "Desterreich im Sahre 1840, von einem bsterreichischen Staatsmanne" vorfanden. Wir wollen bem Verfasser nicht die mit so begreiflicher Vorliebe gewählte Maste eines öfterreichischen Staatsmannes herabziehen, und weder seine vielen ungerechten Angriffe gegen ble bfterreichische Staatsverwaltung, noch bie an ihm von Necensenten bewunderte Runft, seine juridischen Studien aufs Sorafaltigfte verbergen zu tonnen, fonbern lediglich feine Grunde gegen die Emancipation ber Juden hervorheben. Cie laffen fich in Rurge auf brei Bunfte guruckfuhren:

a) daß die Juden das Geld lieben; b) sich nicht bem Ackerban und ben Gewerben widmen; c) keine Heirathen mit Christen eingehen. Wir stellen den ersten Punkt nicht in Abrede, wenn wir ihn auch nicht als charakteristische Eigenheit des Juden betrachten, vielmehr mit einem geseierten österreichischen Dichter sagen:

Unsererseits konnen wir aber bem Juben nicht verbenfen, wenn er thut, mas alle Chriften thun, und bas Gelb fchatt, ja felbit heher als manche zweidentige Freundschaft fchatt. Ware es aber wirklich fein 3bol, wie ber Berf. fich ausbruckt, fo hieße er ja nicht mehr Jube, weil fein Gottesbienft nur zu fehr foldem Giegendienft hinderlich ift. bern Ginwurfe finben fich bereits wiberlegt. Den Culminationspunft ber Absurditat burfte ber Berfasser aber mit ber Behauptung erreicht haben, "bie Juden hatten bie Errichtung eines felbstftanbigen Konigreiches vor Augen und bie Erhebung ber Familie \*\* auf ben burch golbne Rrafte garantirten Thron." Wie haben auch hieruber bereits gesprochen und wollen zwar die Familie \*\* von dem Ehrgeize nicht frei fprechen, ihren friedlichen Scepter über die europäischen Borfen zu schwingen, fennen fie aber genau genug, um versichern zu konnen, bag fie nicht baran benft, ihre Hotels in Regent - street und Rue Lafitte mit irgend einem Ronigspalaft in Sebron ober felbft Jerufalem zu vertaufden, wenn man auch geneigt ware, ihr einen folden zu erbauen. Wahrlich, wir haben zu tiefen Respect vor ben Gegnern, bie uns im Beifte vorschweben, als daß wir gewartigen, daß fie Abgeschmacktheiten biefer Art anders als mitleibig belåcheln fonnten.

# Anhang.

Wenn wir die Emancipation ber Juden in Desterreich nicht nur ungleich weniger, als irgend anderswo vorgerückt sahen, sondern ihre Lage daseibst weder mit dem Standpunkt der Geschichte, noch mit dem des Rechtes, noch mit dem des Techtes, noch mit dem des Staatsvortheils vereindar sinden konnten; wenn wir uns schmeicheln dürsen, das Trügliche in jedem erdenklichen Sinwande angedeutet zu haben, und uns derlei Sinwande gegen jene Standpunkte wie Sumpslichter gegen Sonnen erscheinen mußten; kurz, wenn so unbestreitbar viel für die Aushe dung der Rechtsbeschränkungen und Lasten der jüdischen Unterthanen in Desterreich spricht, und sich für deren Fortbestand son gar kein Anhaltspunkt stichhaltig ergeben will: dann ist und bleibt dieser Fortbestand ein trauriges, schwer zu lösendes Räthsel!

Ungemein aber wird der Versuch einer Erklärung deseselben noch dadurch erschwert, wenn man die Gerechtigkeit, Milde und Einsicht der österreichischen Staatsverwaltung in

Anschlag bringt und es erwägt, daß die Regierung Kaiser Ferdinand's I. in der That verdient, in den Annalen der Geschichte als die Kaiser Ferdinand's des Gütigen bezeichnet zu werden; ein Ausspruch, den uns weder Furcht noch Schmeichelei abdringen kann, sondern der von Thatsachen hervorgerusen wird, welche wie die Abschaffung der carceri duri, die glorreiche Amnestie in Italien, die Beschadigungen in Ungarn und Siebenbürgen, laut zu allen Herzen sprechen.

Immerhin wollen wir aber noch einen Schritt weiter gehen, um den bosen Zauber aussindig zu machen, welcher mit einer so unbegreislichen Gewalt alle Ergebnisse der Gesschichte, des Rechts, der Humanität, der Civilisation, der Staatsweisheit und Politik unwirksam zu machen vermag.

Wir glauben zuwörderst das Geheimnis in der Erstehung such ung suchen zu mussen, und zwar nicht in jener der israelitischen, die den Richtemancipationisten so oft zum Sundenbocke dient, sondern in der Erziehung der dristlischen Jugend in Beziehung auf die Juden. Mit dem Jused den wird schon das christiche Wickelstind von seiner unversnünstigen Amme oder Wärterin, als gieichbedeutend mit dem Princip des Bosen oder Verächtlichen, geschreckt oder gestachelt, und kaum erhält es die ersten Ideen, so sernt es auch mit seinem Eredo und Katechismus die Juden weiter kennen und hassen. Die Juden von damals und heute indentisseiren sich dem Kinde um so leichter in seiner Einbildung, als der resligiöse Unterricht wohl nicht allzu oft darauf Rücksicht nimmt, es darüber anders zu belehren und einen sich so nothwendig

erzeugenden Keim bes Haffes und bes Vorurtheils zu er-Wir wollen, um bas Unbillige biefes Berfahrens sticken\*). zu beleuchten, nicht an Salvador's berühmte Revision bes Processes Jesu erinnern, noch überhaupt uns in irgend eine religibse Controverse einlassen, vielmehr fällt uns hiebei etwas weit Heiteres und Friedlicheres ein. Wir lasen (und mit und gewiß viele unserer Leser) in Yoric's empfindsamer Reise, wie diesem aus der Verlegenheit geholfen ward, weil ber franzosische Minister ihn für Porick ben Hofnarren aus Hamlet hielt. Co barvet der Ginfall ift, fo paßt er body vollkommen hieher. Porick, ber sentimentale Reisende, ist so wenig der danische Hofnarr, als die heutigen Juden diejenigen sind, die auf Kreuzigung Christi beim romischen Landpfleger antrugen, und es ware zum Lachen, sie bafür bußen laffen zu wollen, wenn es nicht — zum Weinen ware. Und was håtten wohl caeteris paribus die Philhellenen gefagt, wenn man fich ber Emancipation und Regeneration ber Griechen aus bem Grunde wiberfest hatte, weil die Schulb ber Giftbedjer, welche ihre Vorfahren bem Sofrates und Phokion reichten, noch auf ihnen lage? Doch kehren wir jum Christenknaben gurud, ber nicht, wie bie Fafeleien ber Ammenmahrchen fagen, vom Juden gemordet wird, sondern in bem ber Jube geistig ermorbet, jum wenigsten ber Stab über ihn gebrochen wird.

Comb

<sup>\*)</sup> Bielmehr eher barauf auszugehen scheint, sie erzeugen zu wolz len! So belehrte unlängst der Katechet an der Hauptschule zu W\*\* seine Classe, es sei allerdings zu verwundern, wie Gott so lumpichtes Gesindel wie die Juden so wunderbar aus Acgypten geführt habe!

Wir find babei weit entfernt, der driftlichen Religion darin nahe zu treten, als ob sie sich in ihrer Lehre nicht auch hinsichtlich ber Juben als Religion ber Liebe manifestirte, wir erlauben uns nur bescheibene Zweifel zu außern, ob diese Beziehung in dem praktischen Unterrichte, namentlich aber in ber ersten Rindererziehung, wirklich aufgefaßt werbe, und nicht allzumeist der historische Theil der Religion ohne milbernden Commentar Keime bes Hasses und Vorurtheils erzeuge\*). Weiterhin beim Kinderspiele lernt der Knabe ben Namen Jube als Schimpfnamen kennen, und kommt er endlich zum classischen Studium, so gerath er wieder auf Schriftsteller, welche bem Jubenthume aus bereits angebeute= ten Ursachen nicht hold waren, noch sein konnten. Nun kommt erst bas Leben und legt gleichsam bie lette Hand an bas schon recht groß gezogene Vorurtheil, indem es die Juden als Heloten ober Parias zeigt, wie sie so häufig bafur ge= nommen werden, wie sie sich in ihrer außern Erscheinung Rednet man noch hiezu, daß bie noch fo oft bafur geben. Stellung ber Juden weber in der Geschichte noch in der Gegenwart, weder in der Menschheit noch im Staate, bis jett ihre verdiente Wurdigung gefunden hat, und erwägt man, welche Muhe es felbst bei spater errungener Bilbung kostet, lang gehegte Eindrucke aufzuheben, so vermag man schon eher in die widersinnige Ansicht berjenigen einzugehen,

14

<sup>\*)</sup> Ehre ben Indenschriftstellern, die in ihren Schriften hierauf Bedacht genommen, vorzüglich bem würdigen, in diesem Fache noch unserreicht gebliebenen Campe!

welche die Bestrebungen der Juden, aus ihrem Stande ber Erniedrigung sich emporzuheben und ihre Ansprüche auf Gesrechtigkeit und Humanität geltend zu machen, als seltsame Ansorderungen, ja als Aussehnungen gegen das Herkommen betrachten, wenn gleich solcher Ansicht bereits mehr als hinsteichend begegnet wurde.

Allein wenn es nicht zu läugnen ist, daß solche Urssachen auch in andern Ländern bestehen, und dennoch eben so wenig wie die hervorgesuchten Einwände eine mehr oder minder vollständige Emancipation der Juden verhindern konnsten, so mussen sich denn doch noch ganz eigenthümliche Hinzbernisse dieser Maßregel in Desterreich entgegenstellen. Wir sühlen, daß man uns mit diesem leicht vorauszusependen Einwurf immer mehr in die Enge treibt, und sehen uns im Interesse der Wahrheit, die wir hier vertreten, zu Meisnungsgeständnissen genöthigt, die wir nicht länger zurüchalsten zu können glauben.

Man hat oft gesagt, in Desterreich sei die Bureaustratie vorherrschend. So ganz ohne mag das nicht sein, wenn wir gleich hierin nicht tiefer eingehen wollen, übrisgens das Arge, das in einem solchen Vorwurf liegen sollte, nicht recht aufzusassen vermöchten. Der österreichische Beamte ist im Allgemeinen rechtlich, wenn auch nicht umsichstig und allseitig, doch fachgebildet und mit geringer Ausnahme sehr human. Aber auch ängstlich, sehr ängstlich! Vorzüglich glaubt er in zwei Dingen auf seinen guten Leusmund halten zu müssen, um sich in seiner Carriere nicht zu schaden: nämlich nicht als zu aufgeklärt und gewiß nicht

als bestechlich zu erscheinen. Mun wahnt er aber, bag nichts ihm fo fehr ben Anschein bes Einen ober Andern geben tonne, als eine warme Parteinahme in ber Cache ber Juben, wie bringend auch Recht und Billigkeit bagu auffordern Co überredet sich so Mandjer, die Bustande gleich von Vorhinein burch eine gefarbte Brille ansehen zu muffen, ober ist ehrlich genug, sich seine Unehrlichkeit zu bekennen und es sich felbst einzugestehen, daß er mit Burudhaltung und Bebenklichfeiten in Judensachen ben vollgultigften Revers gegen jebe Anfeditung ber geschilderten Art einlege. Mogen bie Hunderttausende, die unter unerträglichem Drucke feufzen, sich noch durch andere Generationen hindurchwinden! Was liegt baran? Wenn er nur um so schneller seinen Weg macht. Ehre benen, die sich über so kleinliche Ruck= und Absichten erhaben fühlen, und gewiß auch in dem Gerzen so manches würdigen österreichischen Beamten findet bas fiat justitia et pereat mundus seinen Wiberhall!

Nicht minder aber tressen wir da, wo wir am wenigssten versucht wären, es vorauszuseten, eine erstaunliche Unstunde der jüdischen Verhältnisse und Zustände. Eines der neuesten und schlagendsten Beispiele davon sinden wir in dem vor mehreren Jahren gestellten Antrag, wonach von dem zu Wien tolerirten Familienhaupte an die Stelle des früher ausgewiesenen anderweitigen Heimathssitzes für den Fall, daß nach seinem Ableden dessen Familie nicht in Wien geschuldet werden sollte, nunmehr eine Rente sür den Lebenssunterhalt derselben sichergestellt werden sollte. Offenbar wurden hier die Berhältnisse der Officiere und Staatsbeamten, welche

einerseits ein Anrecht auf bie Unterstützung bes Staates has ben, andererseits ein von ihrem Erwerb ganz unabhängiges Vermögen besiten konnen, gang irrthumlich auf bie Juben Weber haben bie Juben ein foldes Unrecht, angewendet. noch erhoben sie je bei ungleich liberaleren Toleranzvorschriften einen Anspruch auf Unterstützung bes Staates ober selbst ber driftlichen Wohlthätigkeitsanstalten, und es hatten sich bie judischen als hinreichend erwiesen, um neben ben verarm= ten Einheimischen noch zahlreichen Fremden Unterftugung zu Comit fiel bas benkbare Motiv eines folden gewähren. Antrags hinweg. Allein die Ausführung ware zudem unmöglich, da berjenige, ber sich bas nothige Capital zur Sidjerstellung einer solchen Rente entziehen mußte, leicht in ben Fall kame, sich bamit seines ganzen Handlungsfonds, b. i. feines Ackers und Pflugs, wodurch er allein das tägliche Brot zu gewinnen im Stande ift, zu entaußern. Gludlicherweise erwirkten die unmittelbar nach Sofe barüber gerichte= ten Vorstellungen und die darüber eingeholten Berichte aller Behorben, daß man, das Unthunliche ber Cache einsehend, sie stillschweigend auf die Seite schob. Ware es aber nicht vielmehr wünschenswerth, wenn man bei Regulirung ber jus bischen Verhaltnisse es nicht verschmabete, die Reprasentanten ber Juden selbst zur Begutachtung ber in Ansehung ihrer zu ergreifenden Magregeln aufzufordern, fo wie man in eis nigen Staaten und in Desterreich selbst ben Handelsstand hinsichtlich neuer Einleitungen im Gebiete bes Handels und ber Industrie ahnlicher Aufforderungen würdigt? 11eber die geltenden Gefete im Judenfache trifft man oft felbst bei ben

barin angestellten Beamten eine merkwürdige Lückenhaftigkelt, wobei allerdings auch die zahlreichen Widersprüche in diesem Theil der Gesetzgebung, welche endlose Anfragen veranlassen, Manches zu entschuldigen vermögen. Wie sehr eine genaue Kenntniß der Juden und ihrer Zustände zu einer günstigesren Beurtheilung der — hinsichtlich ihrer — zu ergreisensden Maßregeln sühre, davon sind mehrfältige Beispiele des kannt. Eines der beachtenswerthesten ist gewiß das des Gescheimrathes von Strecksuß in Berlin, welcher, früher ein leisdenschaftlicher Gegner der Juden, neuerlich in einem offenen Sendschreiben erklärte, wie er die Meinung, welche er früher über die Juden gehabt, durch nähere Kenntniß und Besobachtung derselben berichtigt habe\*), daher er jest die

<sup>\*)</sup> Wir wurden bemnach ungerecht fein, wenn wir ben Mangel an genauer Kenniniß und baraus entspringender Wurdigung ber jubifchen Bustanbe auf Desterreich beschränken wollten. Bur Entschuldigung folder barum nicht minber schmerzlich fühlbaren Unkunde finden wir nachfol= gende Bemerkung geeignet: "Man gerath leicht in Befangenheit, wenn die Abstimmung über eine große Maffe theils aus feindseligen Buchern, theils aus bem Zusammentreffen mit bemjenigen Theile berselben hervor: geht, ber niemals als Vertreter bes Gangen gelten fann. Leiber ift bas in unferer Angelegenheit nur zu haufig, bag bie Staatsmanner faft nur bie burch Geschäfte bedeutenben Sauser fennen, außerdem aber nur bie Unwissenden, die Budringlichen, die Gitlen und die Sandel: und Gewinn: fuchenben vor fich schen, wahrend ihnen bie Kenntnigreichen, bie Bescheis benen, die Berftandigen und die ruhig ihren Beruf Betreibenden unbefannt bleiben, und fie von beren Dafein nichts ahnen. Aufgefucht find diese nicht, angestellt werben sie nicht, woher soll ber Staatsmann mit ihnen bekannt werden? Woher ihre Ansichten erfahren? Woher überhaupt ben besten Kern einer allerdings oft fehr tief gesunkenen Gemeinde beurtheilen lernen? Wodurch zu ber Ginficht gelangen, wie man fie von Jahrg. 1841. Mr. 12. Innen beraus erziehe?" Annalen von Joft.

volle bürgerliche Emancipation der Juden des preussischen Staates für eben so nütlich als nothwendig erachte. Wir selbst sind im Stande, einen Pendant hiezu zu liesern. Der verstorbene österr. Regierungsrath S. v. S. zeigte sich in früherer Zeit den Juden sehr abhold, als er aber in Verhältnisse kam, die ihm eine nähere Bekanntschaft mit ihnen abnöthigte, veränsderte er seine Meinung so sehr, daß er selbst liberalere Concessionen für sie zu erwirken strebte und zum Theil auch erwirkte. Ein Aehnliches ist von dem verstorbenen Hofrath S. anzurühmen. An allen Genannten haftet nicht der leisseste Verdacht an ihrer musterhaftesten Ehrenhaftigkeit und unbestechlichsten Redlichseit.

Endlich ist noch Eins - war es wenigstens - bas iene vermittelnden Stimmen, wodurch die Klagen der judi= schen Unterthanen vernehmbar werden sollten, oft schuchtern und stumm gemacht haben mag. Wir suchen umsonst nach einem schönern Worte bafur als - Wohldienerei. Und hier ist es, wo wir einen letten wunden Fleck andeuten muffen, ber uns felbst in ber innersten Seele schmerzt, und ber uns zur Erklarung ber langen Dauer ber erwähnten Nebelstände nichts weniger als unwesentlich bäucht. Tros bem, daß die Juden dem Kaiser Franz manderlei Wohlthaten, vorzüglich in Beziehung auf die Hebung ihres Religiond= und Unterrichtswesens, zu verdanken haben, wird es Jebem, ber sich mit ber Geschichte ber Juden unter seiner langen Regierung vertraut gemacht hat, sehr schwer werden, sich zu überreben, daß sie von ihm mit våterlicher Liebe

betrachtet ivorden waren \*). Daß jene nichts besto weniger von Chrfurcht, Treue und Anerkennung gegen bas Andenfen dieses Fürsten selbst bis nach seinem Hinscheiden erfüllt geblieben sind, beweist unter Anderem die Rede, welche ber israelitische Prediger Manheimer zu bessen Leichenfeier abhielt, und die als eine der besten bei dieser Gelegenheit gehaltenen angerühmt ward. Und als zur Errichtung einer Rirche, als eines religiosen Denkmals für Kaiser Franz, unter bem Handelsstande gesammelt ward, waren es die judischen Mitglieder besselben, welche sich durch ihre reichlichen Beitrage vor Allen auszeichneten. Auch wir sind weit ent= fernt, bem Schatten bes verewigten Fursten zu grollen, zumal wir den geschilderten Einflussen einen bedeutenden Theil zuschreiben zu muffen glauben. Ginem Bater, ber alle feine Kinder mit so gartlicher Liebe umfaßte, und ber oft von unerhörten Unglucksfällen und Sorgen verstimmt war, konnte es wohl minder verargt werden, wenn er gerade eines bas häßlichere — vernachlässigtere — minder leiden mochte,

<sup>\*)</sup> Nicht nur Stillstand und Ruckschritt hinsichtlich ber Befahlsgungen ber Juden bezeichnen diese Epoche, sondern man hat selbst Aeus serungen von dem verstorbenen Monarchen angeführt, die, wenn sie wahr sind, kaum mit seinem gerechten und milben Sinn zu vereinbaren waren. Wenigstens wird (in Desterreich im Jahre 1840) erzählt, die Bitte der böhmischen Juden um Abstellung der Steuernpartition der abges henden Familien auf die verbleibenden habe immer Abweisung gefunden, und der Kaiser habe seine entschiedene Abneigung vor dergleichen Bitten mit den Worten ausgesprochen: "Wenn auch nur zwei Juden in ganz Böhmen verblieben, so haben biese die ganze Summe allein zu bezahlen."

ja selbst als ware es ein untergeschobenes Kind, — rauh zurudstieß und von seinen Thranen und Seufzern ungeruhrt blieb. Finden wir denn nicht täglich ein Aehnliches in bei weitem minder zahlreichen Familien? Allerdings sehen wir aber aud, daß, wo foldes geschieht, bas von bem Bater zurückgesetzte Kind dasjenige ist, das im ganzen Hause auf die meiste Geringschätzung und Härte rechnen kann, und bem Jeder ungescheut auf das schonungsloseste begegnen zu können glaubt. Und eine ähnliche Erfahrung konnte sich wohl auch kaum hier ganz verläugnen. Allein zu lange schon und zu unverdient spielen die Juden die Cendrillons in dem großen Vaterhause, und zu fürstlich ist das Gemuth berienigen, die darin walten, als daß sie nicht auf die baldigste Befreiung von einer so lästigen Rolle mit Zuversicht ver= trauen sollten\*)!

Wir kommen nun zum Schlusse noch einmal auf das Thema der Judensteuer zurück, ohne uns dabei der Wiederholung schuldig machen zu wollen. Wir haben gesgründete Ursache, den fühlbaren Abgang, der aus Absstellung dieser Steuer entstehen würde, als das vorzüglichste Hinderniß solcher Aufhebung anzusehen. Zwar streitet ihre Vortdauer zu offenbar gegen Recht und Billigkeit, als daß

- Lunch

<sup>\*)</sup> Die neuere Zeit ist mit so Vielem und Ruhmwürdigem in Desterreich ausgefüllt worden, daß es nicht befremden barf, wenn die Judenfrage, trot ber geschilberten Verhältnisse, sich noch nicht Raum zur umfassenden Würdigung verschassen konnte.

ein "non olet" sie noch lange bestehen lassen könnte; zwar sind weniger ungerechte und dabei einträglichere Steuern ohne bestimmte Aussicht bes Ersaßes abgestellt worden, wie z. B. die Personal=, Classen=, Erbsteuer; zwar hat man unter weit schwierigeren Umständen Mittel und Wege gessunden, weit größere Aussälle im Budget, als den Einer Million zu decken, und so weit steht Desterreich von dem ihm in vielen Stücken besreundeten England nicht ab, um nicht jährlich 100,000 Pfund, die einen Theil seiner eisgenen Unterthanen niederdrücken, zu verschmerzen, während jenes auf einmal 20 Millionen Pfund Sterling zur Besreisung der Stlaven auf Westindien verwendet: allein troß diessem Allen können wir der Versuchung nicht widerstehen, einige Ideen über die Art und Weise, wie ein solcher Aussfall sich hereindringen ließe, zu äußern.

Am allerwenigsten könnten wir in die Anstcht eingehen, daß den Juden selbst zuzumuthen wäre, die Ausscheldes dies ser Steuer durch Capitalistrung derselben, wenn gleich nach einem erniedrigten Maßstabe zu erwirken. Die Unbill, eine so wenig begründete und so unverhältnismäßig große Last auf Sine Unterthanenclasse zu wälzen, bliebe immer dieselbe, und es würde damit allenfalls den Borsprechern derselben nur das Erröthen erspart, welches sie bei ihrer alljährlichen Wiedersehr überkommen muß. Dagegen wäre die Facultät der Capitalistrung eine Begünstigung so zweideutiger Art, daß es sehr zweiselhaft bleibt, ob die Reicheren sich dazu verstehen wollten; aber gewiß ist, daß die überwiegende Mehrzahl der Uedrigen sich nicht dazu verstehen könnte.

Höchstens erschiene es uns zulässig, barauf anzutragen, baß bie Judenschaften ihren Dank für solche Aushebung burch Bildung von jüdischen Provinzial=Schulfonds besthätigen mögen.

Hingegen glauben wir, bag bie Entfesselung ber commerciellen und industriellen Thatigfeit ber Juden in Desterreich, eben durch Aufhebung aller Rechtsbeschränkungen und beson= bern Steuerlasten, solden Ausfall an und fur sich beden wurde, indem bas burch biese Steuern reprasentirte und bem Handel und ber Industrie entzogene Capital ihnen baburch zurückgegeben und reichlichere Zinsen als früher gewähren wurde. Sollte sich bies nicht als genügend ergeben, fo schlagen wir vor, daß bort, wo es am nothigsten zur Belebung bes Handels und ber Industrie erschiene, rechtliche Juden von unternehmendem Geifte, ober (nicht unb) mit bedeutenden Capitalien burch Rechts = und Steuerfreiheiten herbeigezogen und begunftigt werben möchten, und wir benfen nicht, daß die nominale Bermehrung fehr erschreckend sein wurde, wenn es sich lediglich barum handeln sollte, burch biefes Behifel bie gebachte Lude auszufüllen.

Im Nebrigen erlauben wir uns auf so mandjerlei Absgaben aufmerksam zu machen, welche in anderen Ländern bestehen, in Desterreich aber noch unbekannt sind, wiewohl sie von einem richtigeren Princip, als so manche andere auszugehen scheinen; denn uns will einmal diesenige Abgabe als die gerechteste erscheinen, die im richtigsten Verhältnisse zum Einkommen des besteuerten Individuums steht; daher eine allgemeine Einkommensteuer allerdings die billigste wäre,

wenn es sich nicht in ber Praris ergabe, bag babei ber Unredlichkeit und Luge auf Rosten ber Redlichkeit und Wahrheitsliebe freies Spiel eingeräumt würde, und die an eine folde Steuer geknupften veratorischen Einrichtungen sie verwerflich machen. Dagegen glauben wir den indirecten Ausgabesteuern, ober beffer gesagt, ben Luxussteuern vor allen andern einen unbedingten Vorzug einraumen zu follen. Denn weit mehr noch als die unentbehrlichen, ober felbst der ge= ringsten Classe unentbehrlich gewordenen Lebensbedurfnisse erscheinen uns bie überfluffigen Dinge zu Objecten ber Besteuerung geeignet. In erste Linie mochten wir aber biejenigen seten, von beren Besteuerung eine nachtheilige Rud= wirkung auf die Industrie nicht einmal benkbar ift; baber wir uns nicht enthalten konnen, unter ben englischen assessed taxes bei ben Sunde=, Pferde= und Gesindesteuern mit besonderer Vorliebe zu verweilen. Unmittelbar hienach wären wir geneigt diejenigen Dinge zu fegen, welche mit Schonung ber untersten Classen zu einem solchen Bedürfniß geworden sind, daß aus einer leichten Besteuerung berselben (welche deren Ausdehnung bennoch sehr bedeutend machen konnte) kaum eine Verminderung bes Verbrauchs sich besorgen ließe: also neben ber unter bie assessed taxes gerechneten Steuer auf Wägen das Ercise auf Glas und Papier. Ja, wenn wir selbst nur bas Lettere in Anschlag bringen, ba Mac-Cul= loch gegen die Anwendung des Excise auf Glas eifert, so finden wir noch immer, daß es bie bedeutende Summe von circa 900,000 £ im Jahre 1834 betrug, mahrend bas ge= fammte Ercife auf die zehn Artikel: Auctionen, Spiegel, Gla3,

Hopfen, Licenzen (für Brauer, Bierwirthe, Thee= und Raffehäuser), Malz, Papier, Seife, gebrannte Geifter und Effig 15,422000 € b. i. hundert vier und funfzig Millionen Gilbergulden betrug. Dabei sind wir so wenig unbedingte Verehrer bes englischen Steuersystems, daß wir uns vielmehr wundern muffen, im Allgemeinen die untern Claffen am hartesten burch baffelbe betroffen zu finden. Wenn nun gleich ein jeder dieser noch nicht in Anwendung gebrachten Ercise= Artifel uns hinreichend erschiene, um den gedachten Ausfall zu beden, so konnen wir bei biefer Gelegenheit es uns boch nicht verfagen, eine unserer Lieblingsideen zu erwähnen, frei= lich mit um so größerer Schüchternheit, als wir sie noch nirgends angewendet sehen, und baher billiges Bedenken über die Möglichkeit ihrer Ausführung tragen muffen. ift die einer verhaltnismäßigen indirecten Ginfom = mensteuer mit vorzüglicher Berücksichtigung bes Verbrauchs von Luxusgegenständen. Der Raum gestattet uns nicht, biese Ibee ausführlich barzulegen, sondern nur einzelne Erläuterungen barüber zu geben.

So erscheinen uns Consumtionssteuern auf entbehrliche Kleidungsstoffe nicht minder zulässig, als die auf entsbehrliche Comestibeln. Während wir die meisten Colosnialartikel, von denen einige sich zu allgemeinen und fast unsentbehrlichen Bedürfnissen erhoben haben, mit der enormen Abgabe von circa 100 Procent ihres Werthes belegt sehen, geht der viel leichter zu beseitigende Verbrauch von Lurusgesgenständen, namentlich von keineren Kleidungsstoffen, frei von jährlicher Abgabe aus. Sollte es nicht möglich sein, diese

scheinbare Inconsequenz auszugleichen? Alle Seiben=, so wie die feineren und mittleren Wollen=, Leinen= und Baumwollenstoffe schienen uns hiezu vorzüglich geeignet, und eine Verbrauchsabgabe von 5 à 100 burfte sich eben so zu einem ansehnlichen Betrag erheben, als sie uns keineswegs von ber Art scheint, eine verminderte Consumtion herbeizuführen. Denn berjenige, ber für ben Luxus in seiner Kleibung (burch Sei= benftoffe, feineres Tudy, feineres Leinen) z. B. 500 Fl. jahrlich ausgiebt, wird benselben wohl kaum mindern, wenn er spåterhin 525 Fl. oder 550 Fl. dafür zu bestreiten hat, ba in den meisten berartigen Fallen der Antrieb zu folchen Ausgaben von einem Neberfluß des Einkommens herrührt, mithin bie Steuer benjenigen treffen wird, welcher fie am leichtesten verträgt, in den wenigen andern Fällen aber gewiß eber die abaquate Vermehrung bes Ginkommens, als die Gin= fchrantung ber gewohnten und hergebrachten Bedurfniffe erzielt werden wird. Es versteht sich von selbst, daß diese Wegen= stånde für ben Fall ihrer Ausfuhr einen Ruckoll (drawback) zu genießen hatten, und biejenigen Urfachen, die in England die theilweise Abstellung dieser letteren Ginrichtung bewirkten, bestehen für Desterreich nicht. Denn bort findet sich theils durch die Lage der Fabriforte, theils durch die Leichtigkeit und Wohlfeilheit ber Communicationen ber Unterschleif in Ansehung bes drawbacks sehr begunstigt, wahrend in Desterreich biese . Umstände weit weniger eintreten, und zubem ber drawback sich immer auf einen Census beschränken konnte, ber expreß angestellte Unterschleifsversuche schon wegen der in Anschlag zu bringenden Frachtkosten kaum beden wurde. Was die Er-

hebung und Einziehung biefer Steuer anbelangt, fo glauben wir, daß die bei ber allgemeinen Berzehrungssteuer vorges zeichneten Normen auch hier in vielen Studen ihre Unwenbung finden konnten, namentlich aber Abfindung im Ginzelnen ober Allgemeinen burch Paufchalbetrag ober Verpachtung an bie betreffenden Fabrifclaffen felbst bie größeren Schwierigfei-Mußte übrigens biefer Ausfall wieber auf ten heben wurde. bem Steuerwege gebedt erscheinen, und wollte man burdaus zu fein r vollig neuen Magregel bie Buflucht nehmen, fo bote sich als hodist einfaches, gleichmäßiges und unmerkliches Ausfunftemittel bas von Bufduffreugern auf ben Steuers gulben anderer Abgaben an. Wir wollen uns übrigens gern im voraus bescheiben, daß von allen biesen flüchtig hingeworfenen Ibeen auch nicht ein einziger Gebanke haltbar ware; Eines jedoch werden wir nimmermehr mit unserer leberzeugung einigen konnen, namlich bag, wenn trop ber großartis geren Betrachtungsweise, welche so manche unausweichliche Lucke im Staatsbudget in Anspruch nimmt, biese ausgefüllt werben mußte, solches nicht auf unbeschwerliche Art stattfinden könnte, und am wenigsten konnten wir einer folchen Meinung in einem-Augenblice Raum verstatten, wo ein eben fo burch Charafter als burch Geist ausgezeichneter Staatsmann an bie Spipe bes ofterreichischen Finanzwesens gestellt warb.

## Nachträge.

## Machträge

zum ersten Buche.

## I. Bur Geschichte der Juden in Böhmen.

Die älteren Chroniken versetzen auch die Niederlassung der Juden in Böhmen in das tiefste Alterthum; doch fehlt allen diesen Angaben, wie in Desterreich, jede Glaubwürdigkeit, und sie beruhen fast durchgehends auf falsch verstandenen Sagen. Uebrigens bleibt es merkwürdig, daß hier die ersten Spuren auf Verfolgungen hindeuten, was wohl die Zeit ihrer Absfassung zur Genüge verräth.

Unter Boleslaw II. sollen die Juden (nach Hagek) gesgen die Heiden gute Dienste geleistet und daher die Erlaubsniß erhalten haben, eine Synagoge zu errichten, funfzig Jahre aber später unter Spitignew (1053) aus der Hauptstadt bes Landes wieder verwiesen worden sein.

Wratislaw II. soll sogar im Jahre 1064 benjenigen mit der Enthauptung gedroht haben, welche sich ferner noch in Böhmen würden sehen lassen. Hagek, welcher dieses erzählt,

15

beruft sich babei auf ben Geschichtsschreiber Fortulitius, ben indessen außer ihm noch Niemand gesehen hat. Jedenfalls währte die Berbannung nicht lange, denn schon im Jahre 1067 wurden sie wieder in die Kleinseite und bald darauf auch in die Altstadt aufgenommen. Die Chronisten bemerken dazu, daß sie seierlich gelobten, weder List noch Betrug gegen die Christen sich zu erlauben, jährlich noch einmal so viel, als die Christen zu steuern und noch außerdem jährlich 200 Mark zu erlegen; nicht mehr als drei kleine Häuser an sich bringen, auf ihren Kleibern einen Tuchlappen von gels ber Farbe tragen und im Nebertretungsfalle verpslichtet sein zu wollen, mit Zurücklassung ihrer Habe, das Land ohne Hossnung der Wiederkehr zu räumen.

Bald nachher beschuldigt man ste, die Metropolitanstirche ausgeraubt zu haben, und gestattete ihnen daher nicht mehr, sich derselben und dem königlichen Schlosse zu nähern; dessenungeachtet wurden sie ferner im Lande geduldet. Sie vermehrten sich von nun an so sehr, daß in wenigen Jahren die Zahl der Erwachsenen in der Hauptstadt auf 5250 Köpfe anwuchs; was veranlaßte, daß in der Folge nur 1000 Köpfe in Prag geduldet, alle übrigen aber aus dem Lande gewiesen wurden.

Alles dieses erzählt der bereits genannte Hagek; Dobs ner bricht aber mit Recht im 5. Bande seiner Annalen dars über in die Worte aus: "Jam piget, tot Judaeorum sabulas pro gravioribus patriae monumentis ex Hagecio audire."

Mit größerer Verläßlichkeit barf man sich zu ben fol=

genden Nadhrichten wenden. Wie überall, so war es auch in Bohmen vorzugsweise der Handel, mit dem sich die Justen ihre Eristenz sicherten. Nächst dem Wissehrad hatten sie ihre Kausläden aufgeschlagen, und bald kamen sie zu großem Reichthume. Darüber entstand Neid und Mißgunst bei den übrigen Bewohnern; der Geist der Verfolgung erwachte. So legt Cosmas zum Jahre 1091 der Gemahlin des mährischen Markgrasen Conrad, Wirdirgen, folgende Worte in den Mund: "Nach Wissehrad ziehe; nirgends kannst du dich besser bereischern, dort sindest du an Gold und Silber überreiche Juden, dort die vermöglichsten Kausseute aller Nationen, die gewalstigsten Schäße, nur dort ist der Schauplaß, beinen Kriegern reiche Beute zu verschaffen."

Noch erhielten sich die Juden aber mehrere Jahre im ruhigen Besitze ihrer erworbenen Guter, bis endlich im Jahre 1096 einige Haufen beutscher Fanatiker aus den bekannten Kreuzfahrern, die zur Eroberung bes gelobten Landes auszogen, mehrere beutsche Lander durchstrichen, auch in Bohmen eindrangen und überall, wo ihnen Juden in ben Weg famen, ihre Bekehrung jum driftlichen Glauben gewaltsam Cosmas, ber Bischof von Prag, ließ es zwar versuchten. nicht an Schutz und Eifer fehlen, dem Unfug Einhalt zu thun; auch Brzetislaw II., welcher in einen Krieg mit ben Polen verwickelt war, eilte nach Bohmen zurück, traf aber die Schwarmer nicht mehr, weil sie bereits ihren Bug nach Ungarn fortgesetzt hatten. Die neugetauften Juden kehrten zwar wieder zu ihrem Mosaischen Gesetze zurück, geriethen aber baburch in große Verfolgungen, und die meisten von

ihnen zogen den Wanderstab der Taufe vor, den sie auch mit Zurucklassung ihrer Habe wirklich ergriffen \*).

Diejenigen, welche in Bohmen zurücklieben, mußten von Neuem beginnen, durch Handel ihren Unterhalt zu suchen. Unter gewissen Bedingungen \*\*) ward ihnen der freie Verstehr auch gesetzlich gesichert, und sie scheinen von nun an keine weiteren Versolgungen erlitten zu haben. So faßten sie immer mehr Fuß; ihre Rechte nahmen zu, und das große

<sup>\*)</sup> Cosmas zum Jahre 1098 erzählt biefen Borfall fehr umftand= lich: "Unde dux valde iratus misit camerarium suum cum aliquibus militibus, ut eos (Judaeos) a vertice usque ad talos exspoliarent; qui veniens convocat ad se majores natu judaeos, et sic orsus est ad eos: O gens progenita manseribus Ismahelita, et partis gratis, cur gazas attenuatis? — Interea quaecunque mea Nullas de Solymis res divitiasque tulisunt, sunt mea cuncta. stis. Uno pro numo ter deni Vespasiano Caesari proscripti, sparsi Macri venistis, macri quo vultis, eatis; quod sic estis in orbe. baptisati sitis, Deus est mihi testis; non me, sed domino sunt ista jubente patrata. Quod autem iterum relapsi estis in judaismum, Cosmas Episcopus videat, quid inde agere debeat. Dixerat haec ex parte ducis et statim erumpentes everterunt domos, acceperunt thesauros, et quidquid suppellectilis optimum invene-Nil nisi quod solum pertinet ad victum grani frumenti eis O quantum pecuniae miseris judaeis illa die est sublatum; nec succensa Troja tantum divitiarum in Eybrico littore fuit collatum."

<sup>\*\*)</sup> Sie sollten zu ihren Geschäften keine christlichen Gehülfen verswenden. Für den Mantel, den sie trugen, mußten sie bei dem Brückens zoll einen Heller erlegen. Bei der Osterfeier fand keine Gemeinschaft zwischen Christen und Juden statt. Wer aus den Letzteren geraubte Kirschensachen an sich brachte, sollte verbrannt werden; welcher aber mit dem Weibe eines Christen einen Ehebruch beging, wurde lebendig begrasben u. s. w.

Privilegium Ottocar's hatte nur zu bestätigen, was sich im Berlaufe ber Zeit factisch gebilbet.

## II. Heberblick der Geschichte der Juden in Gallizien.

Die Rechtsverhaltnisse ber Juden in Gallizien waren factisch begründet, ehe sie gesetlich bestanden: sie bilbe= ten sich auf historischem Wege in berselben Weise aus, wie jene bes Abels und ber Stadte, und waren ftark und fraftig geworben, bevor sie niebergeschrieben wurden. Glaube, Lebensweise und selbst auch ber Wirkungsfreis, ber sich hier aus benselben Grunden, wie in Desterreich, mit handel und Leihgeschäft abschloß, hielten zusammen: die Genossenschaft, in ihrem Innern nach religiofen Sagungen verwaltet, gewann im Verlaufe ber Zeit burch vorkommenbe Erlebniffe, burch Uebereinkommen eine sichere Stellung und Haltung nach Außen. Ganz in dieser Weise hat sich allerdings auch bas alteste Rechtsleben ber beutschen Juden entwickelt und gebildet; allein hier kamen zu bald fremde Elemente hinzu, welche beengten und niederbrudten. In Polen, wo bie Juben ums Jahr 1097 zuerst erschienen, blieben sie lange Zeit fort von allen jenen nachtheiligen Einflussen unberührt, welche der erste große Kreuzzug in Deutschland ausübte; und auch die kirchlichen Bestimmungen haben bort erst viel spater zu wirfen angefangen. Das Stabtewesen, schon seiner Ra= tur nach ben Juden so feindselig, kam in Bolen nie zu einer solchen Macht, wie in Deutschland; ber Abel blieb immer überwiegend, und biefer hat nirgends gedruckt und verfolgt,

weil ihm die Juden schnellen Absatz seiner Producte verschafften und in den Tagen der Roth mit ben nothigen Summen beisprangen. So erklart sich benn von selbst die Erscheinung, wie in Polen die Anzahl der Juden verhältnismäßig viel größer ift, als in allen übrigen Ländern Europas, und wenn wir bort im Mittelalter keine allgemeinen Berfolgungen, fon= bern nur einzelne Auftritte finden; wenn die Fursten bei aller Neigung zu dem Aeußersten niemals schritten, liegt der Grund in dem großen Uebergewicht des Abels. foll keineswegs gesagt sein, daß Zeit und Umstände nicht auch in Polen an dem alten Rechtsstande ber Juden gerüt= telt und Beschränkungen herbeigeführt haben, die einer humanen Gestinnung entgegenstehen. Dieselben Motive, an die sich ber Geist ber Verfolgung in Deutschland klammerte, treten in Polen auf; auch hier spielt ber servus Romanus seine Rolle; auch hier wiederholen sich die leicht erfundenen Mahrchen von heiligen Hostien, Kinderraub und Kindermord: allein die Folgen ber augenblicklichen ober zeitweiligen Bebrudung waren nie so nachhaltig und allgemein, wie anbersivo.

"Verbreitet in den meisten Städten des Königreichs, bils deten die Juden in jeder Stadt eine besondere Gemeinde unter dem Schutze der Grundherren, oder durch besondere Versträge mit den Städten. Wo immer die Gemeinden stark und wohlhabend waren, stellten sie Aelteste und Rabbiner an ihre Spitze, welche die Angelegenheiten der Gemeinde (Kashal, Synagoge genannt) zu leiten hatten, wie in andern Ländern; Familien, welche wegen Pachtungen und dergleichen

ihren Sit auf dem offenen Lande aufgeschlagen hatten, versbanden sich in gemeinschaftlichen Angelegenheiten mit den nachssten Kahalen, so daß diese sich auch über die Weichbilder der Städte erstreckten und ihre sogenannten Parasien auch auf dem offenen Lande hatten. Gemein= und Speculations= geist in Verbindung mit ihrer privilegirten Stellung machten aber, daß die polnische Judenschaft auch in einen politischen Körper verschmolz."

"Das Königreich hatten sie in gewisse Provinzen gestheilt, deren eine oft mehrere Palatinate in sich faßte; so machte z. B. die Woiwodschaft Krakau und Sandomir eine Provinz aus, eine andere begriff Roth-Reussen und Bracslaw; Volhynien und Podolien war sedes eine besondere Provinz u. s. iv."

"In jeder solchen Provinz hielten die Vorsteher der Kahale und Synagogen ihre Zusammenkunfte und Landtage unter der Leitung eigener Provinzialvorsteher, und aus der Mitte dieser Versammlungen wurden Abgeordnete nach Warsichau geschickt."

"In Warschau selbst machte die Versammlung dieser Absgevrdneten die sogenannte Generalität auß, an deren Spike ein Marschall stand, welcher aller sechs Jahre ernannt und vom Ministerium bestätigt wurde. Er stand also im Grunde der Leitung sämmtlicher Angelegenheiten der polnischen Judenschaft vor und besorgte ihr Interesse beim Staate."

"Zur Zeit der österreichischen Besitznahme wurden zwar die Provinzialversammlungen, die Generalität und der Mar-

schall aufgehoben; der Corporationsgeist und die Verbinduns gen sind geblieben \*)."

Diese historische Thatsache begründet zur Genüge unsere im Eingang aufgestellte Ansicht. Die Juden bildesten in Polen, wie der Abel und die Städte, eine selbststänsdige Genossenschaft, und als solche erhielten sie sich fort, geschüßt von den ältesten Gesehen, und selbst von minder oder wenig günstigen Regenten unbeirrt. Sie hatten sowohl in ihren Rechtsangelegenheiten, wie in ihrer politischen Stellung jene Sicherheit, die eine naturgemäße Entwickelung überall begründet, und welche start genug geworden war, um spästern Bersuchen der Unterdrückung und Beschränkung zu widersstehen. Davon war ihre freie Religionsübung eine natürsliche Folge, um so mehr, als sich ohne diese die beiden ersten Lebensbedingungen nicht denken ließen.

"Religionsverfolgungen waren es vorzüglich, wodurch die Juden aus dem mittleren Europa in die kaum zum Christenthume bekehrten Länder Polens verdrängt worden waren; hier aufgenommen und wichtig geworden, erhielten sie den ausgedehntesten Schutz für ihren Gottesdienst, den sie ganz nach ihrem Gefallen in Synagogen, Schulen und Privathäusern einrichteten, und die Sicherheit der Synagogen und Schulen ward, wie sene ihrer Personen und Häuser, gegen Gewaltthätigkeiten und ungerechte Forderungen durch Strafgesetze beschirmt."

"Der Bau ihrer Synagogen hing in den königlichen

1.0000

<sup>\*)</sup> M. Stöger, gesetzliche Berfassung ber gallizischen Jubenschaft. 2 Banbe. Lemberg, 1833. 8.

Stådten von der Erlaubniß des Königs, in herrschaftlichen von jener des Grundherrn ab; nur mußten sie in solcher Entsternung von den katholischen Kirchen errichtet werden, daß sie den dortigen Gottesdienst durch ihr Singen nicht störten."

Die Raiserin Maria Theresia stellte den Grundsatz auf, daß in den bis zum Jahre 1776 bestandenen Synagogen noch ferner die Gebete, alle jüdischen Ceremonieen der Beschneisdung, Vermählung, Segensprechung und überhaupt alle geswöhnlichen Religionsübungen gehalten werden dürsten; jedoch auch nur in diesen. Daher wurde die Ausstellung der Thora, so wie die Abhaltung eigentlich gottesdienstlicher Ceresmonieen in Privathäusern verboten, und nur dem einzelnen Bewohner sein Gebet darin erlaubt.

Eindecken, Ausbessern, Erweiterung und neue Aufrichstung ber Synagogen, Schulen und Bethäuser ward von einer vorläufigen Bewilligung ber Landesstelle abhängig gemacht.

Die Josephinische Judenordnung bestimmte hingegen gleich im ersten Paragraph: "Die gesammte Judenschaft soll in Ausübung ihrer väterlichen Religion und angeerbten Sesbräuche durchaus frei und ungehindert sein, so weit sie mit dieser Judenordnung und den allgemeinen Landesgessehen nicht im Widerspruche stehen." Daher ist 1) für ihsten Gottesdienst, und 2) für ihre Religionsdiener gesehliche Borsorge getrossen; jedoch 3) zugleich für die duldungsmäßige Stellung zum Staate und den übrigen Religionsparteien gessorgt worden \*).

- Carl

<sup>\*)</sup> Stoger. 1. Bb. S. 65.

In fruhern Zeiten hatte jebe Gemeinde ihre Rabbi= ner, ohne daß die Regierung einen Einfluß auf beren Ernennung und Amtswirksamkeit nahm, was erst burch die Therestanischen Gesetze geschah. Diese stellte einen Oberlanbesrabbiner für ganz Gallizien auf und machte von diesem bas gesammte Rabbinat badurch abhängig, baß bie Candidaten von ihm über ihre Gelehrsamkeit geprüft wurden und darüber Zeugnisse besitzen mußten; davon blieben nur jene befreit, welche bereits früher einer Rabbinerstelle mit Zufriedenheit vorgestanden hatten. Nebstdem mußte ein Sittenzeugniß vom Gemeindevorsteher beigebracht werben. Wahl eines neuen Nabbiners wurde jedem Rahale gestattet, und zwar ganz nach dem alten Herkommen, durch den Ge= meindeausschuß und durch jene Gemeindeglieder, welche über= haupt das Recht hatten, den Gemeindeversammlungen beizuwohnen. Der Gewählte erhielt einen Vocationsbrief von ber Gemeinde und mußte bei ber Landesstelle um die Bestati= gung einkommen, welche auf brei Jahre gegen Tarenentrich= tung gegeben wurde. Nach Verlauf dieser Zeit mußte die Bestätigung neuerdings angesucht werben. Die Amtsverrichtungen und Pflichten ber Rabbiner bezogen sich auf Alles, was die Religion und Justig zum Gegenstande hat, von der letteren schloß jedoch die Judenordnung ausdrücklich alle Polizeigegenstände aus und überließ sie den Gemeindevorstehern.

Da aber die Therestanische Judenordnung die vielen kleinen Judengemeinden wieder unter sich durch Bildung von größeren Hauptgemeinden in Zusammenhang brachte, und

baher weniger Kahalen (Hauptgemeinden), als einzelne Gemeinden wurden, jeder Kahale aber nur seinen Rabbiner haben durfte; so wurden jene Gemeinden, welche künftighin feine Rabbiner mehr hatten, verpflichtet, fich auf Gemeindes fosten eigene Schulfinger zu halten, welche auf die Ord= nung und Anständigkeit bes Gebetes in ben Bethäusern zu feben und zugleich bas Schulmeisteramt zu vertreten hat-Sie wurden mit Bewilligung bes Kahalrabbiners bestellt und standen unter seiner Aufsicht, so wie alle Schulsinger und Kahalrabbiner unter der Aufsicht des von der Regierung besonders angestellten Oberlandesrabbiner standen. Im Jahre 1785, als biese Einrichtung ganzlich umgestaltet wurde, fanden sich 64 Kahalrabbiner, und jede ber kleinern, in den Kahalen concentrirten Gemeinden hatte ihre Religionsweiser (auch Unterrabbiner genannt), wovon aber die Landesstelle keine weitere Kenniniß nahm.

Ganz dem Geiste entsprechend, in welchem Polen die abgeschlossene bürgerliche und religibse Selbstständigkeit der Juden anerkannte, bekümmerte sich auch die Regierung vor der österreichischen Besignahme um das Unterrichtswesen der Juden gar nicht: der Unterricht blied dem freien Anerdieten der Lehrer und dem Willen der Aeltern überlassen. Wir sühren dieses keineswegs an, als wollten wir es als eine besondere Gunst bezeichnen, sondern nur zur Ergänzung unserer Behauptung, daß die alte Idee einer selbstständigen Gesnossenschaft, indem die innern Angelegenheiten der polnischen Judenschaft selbst nach manchen Stürmen von äußerem Einsstuß noch frei blieben, fortwährend anerkannt wurde. Sie

war auf historischem Wege zu Leben und Stärke gekommen und von den ältesten Privilegien der Könige bestätigt und gegen Eingriffe sichergestellt worden. Hieher gehören die urfundlichen Denkmale von Miecislaw dem Alten 1175, von Heinrich dem Bärtigen, Herzog in Schlessen 1203 — 1207, und vorzugsweise von Boleslaw dem Frommen, Herzog von Kalisch 1264, und Kasimir dem Großen vom Jahre 1334. Merkwürdig genug haben auch die Freiheitsbriefe der beis den letzern Fürsten eine unverkennbare Verwandtschaft mit jenem Friedrich's des Streitbaren für die Juden in Desterreich. Ein kurzer Auszug wird dieses bestätigen.

Nicht anders als auf ausdrückliches Verlangen eines Klägers konnte ein Jude vor Gericht gestellt werden, und nur der König oder der Woiwode konnte über ihn Recht sprechen.

Er konnte sich von der gegen ihn erhobenen Anschuldigung durch einen Eid reinigen.

Den Mord eines Juden richtete allein der König und bestrafte den Mörder durch Consiscation seiner Guter.

Ward ein Jude nur verwundet, so richtete der Woiswobe barüber.

Vertrat ein Richter ben König ober Woiwoben, so durfte er keinen Juden unmittelbar vor sich fordern, sondern er mußte sich in den Bereich einer Synagoge begeben und dort die Untersuchung beginnen.

Saß ber König ober ber Woiwobe zu Gericht, so geschah dies auf eine feierliche Weise.

Wurde ein Jude eines Verbrechens befchulbigt, so mußte

es durch das Zeugniß dreier Christen und dreier Juden bes wiesen werden, sonst war es nicht gultig.

Am Sabbathe ober einem andern jüdischen Feiertage durfte keine Rechtssache gegen einen Juden vor Gericht ges bracht werden.

Die Zolleinnehmer durften einen Juden, der über die Grenze reiste, nicht visitiren, wenn er erklärte, daß er den Leichnam eines verstorbenen Glaubensgenossen mit sich führe, um ihn zu beerdigen.

Die Entweihung eines judischen Kirchhofs ober einer Spnagoge wurde ebenso wie Kirchenraub bestraft.

Ueberdies ward verboten, die Juden zu verleumden, oder den Argwohn zu verbreiten, als ob sie Christenblut zu abergläubischen Ceremonieen gebrauchten, was eine Fabel sei.

Eben so günstig waren sie in Bezug auf den Handel gestellt. Ja sie durften auf unbewegliches Eigenthum Geld leihen, und selbst auf driftliche Heiligthümer, nur mußten sie diese einer dristlichen Person zur Ausbewahrung übergeben.

Hatte eine Jude Geld ausgeliehen, und wurde basselbe nicht zur festgesetzten Zeit zurückgezahlt, auch nicht innerhalb des nächsten Monats, so war dem Juden gestattet, Zins von Zins zu nehmen, und wenn Jahr und Tag über die Rückzahlung hinging, so wurde das Pfand Eigenthum des Juden.

Man sieht, daß die Juden in Polen so viel an Prisvatrechtsgesetzen erhielten, als sie wollten, nämlich möglichste Sicherung ihres Geldes, wenn es durch Darlehen in christsliche Hände kan. Weitere Bestimmungen des Personens und

Sachenrechts suchten und erhielten sie vom Staate nicht; sie hielten sich unangefochten an ihre tausendsährigen Talmudsatzungen, und ihr Rabbiner blieb ihr Rechtsgelehrter.

Was insbesondere das Eigenthum undeweglicher Giter betrifft, so besaßen sie allenthalben Häuser, Grund und Boven; vom Besiße adelicher Güter waren sie durch die Landesversassung ausgeschlossen, er lag aber auch durchgehends
nicht auf dem Wege ihres Strebens. Dagegen war ihnen
die Pachtung landtäslicher Realitäten und obrigfeitlicher Gefälle von jeher gestattet, und erst gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts erlitten sie durch
rasch auf einander solgende Verdute darin vielsache Beschränkungen. Die Verpachtung der Landgüter bei den gallizischen
Gutsbesigern war besonders ausgedehnt, und sie wird noch
sowohl bei ganzen Gütern, als einzelnen obrigseitlichen Gründen und Meierhösen angewendet; in welchem Umsange sie
früher im Besiße der Juden gewesen, ergiebt sich aus den
beschränkenden Bestimmungen.

Juerst verbot die Therestanische Judenordnung die Pachstung ganzer Dörfer durch Juden; — später wurde besohsten, daß die Juden vor Ansang des Jahres 1787 von der Pachtung der Bier = und Methbrauereien und von allen Schanspachtungen (Arrenden) in den Städten und auf dem offenen Lande entsernt werden sollten. Den dawider hans delnden Herrschaften ward eine Strafe von 100 Dukaten ans gedroht. Dieselben Ursachen motivirten den Besehl, die Juden die zum 1. November 1785 auch noch von solgenden Pachtungen sür immer zu entsernen:

- 1) Von jener der Guter oder Unterthanen mit allen ihren Schuldigkeiten,
- 2) der Grundstücke, wenn sie nicht von den Juden selbst bearbeitet werden,
- 3) ber Mahlmühlen,
- 4) der Dominical=Realitäten in benjenigen Städten, wo dieselben für die neuen Ansiedler aufbehalten worden waren,
- 5) ber Mart = und Standgelber,
- 6) ber kleinen Abvocatieen unter bem Namen eines Dritten,
- 7) ber Weggelber,
- 8) des herrschaftlichen und geistlichen Zehnts, und bes Zehnts vom Tabak,
- 9) ber Salzausfuhr,
- 10) ber Bierbrauereien,
- 11) ber Bauholzerzeugung,
- 12) ber Fleischhauereien,
- 13) der Maß= und Waggelder und
- 14) ber Pflastergelber.

Jedoch soll ihnen die Pachtung der von 10-14 ansgesührten Gegenstände nuch drei Jahre, bis zum Ende des Jahres 1787, gelassen werden. Zwar brachte die Josephisnische Judenordnung in diese Verbote wieder einige Ersleichterung; allein die spätern Verfügungen beschränkten auß Neue und in einer Weise, daß jest als Grundsatz aufgesstellt wird:

"Alle Padytungen obrigkeitlicher, für sich bestehender landtässlicher Realitäten und Gutsantheile, von was immer für einer Art und Ausbehnung; — ferner aller obrigkeitlichen Gefälle, welche in dem 32. und 34. Paragraph der Judensordnung genannt sind, d. i. von Schankhäusern, Mahlmühslen, Zehenten, Markts, Stands, Weides, Wegs und Pflastersgeldern, — oder mit denen irgend eine Jurisdiction versbunden ist — sind in Gallizien dem Juden durchaus versboten; er kann zum rechtmäßigen Besitz von einzelnen Dosminicalgründen nur durch Ansiedelung, als Ackersmann geslangen."

Die unläugbare Thatsache, daß in Polen früher Hans del und Gewerbe ausschließend von den Juden betrieben wurden, daß sich alle Pachtungen in ihren Händen bestanden, spricht schon, wenn es auch die alten Privilegien Rasimir's des Großen nicht ausdrücklich sagten, hinreichend sür das Recht berselben, sich überall häuslich niederzulassen und frei im Lande herumzuwandern. Erst durch die östersreichische Gesetzebung wurde die Judenschaft in der Regel auf die Städte beschränft.

Die Entwicklung bes gegenwärtigen Zustandes in bieser Rücksicht durchlief brei Perioden, beren erste wähsend ber polnischen Regierung und bis zur Therestanischen Judenordnung jene der Privilegirung, — die zweite bis zum Hofdecrete vom 7. Mai 1705 die der Beschräustung, — die dritte endlich vom Jahre 1785 und vorzüglich seit der Josephinischen Judenordnung jene des Fortschreitens zur Gleichstellung mit den übrigen Staatsbürgern genannt werden kann. Dennoch hat der

gegenwärtige gesetliche und factische Zustand noch manche Eisgenthümlichkeiten und Beschränkungen (Stöger I. 175). Wenn von Joseph II. der Grundsatz der Gleichstellung mit den christlichen Gewerbsleuten als durchgreisend ausgesprochen wurde, so erfolgten doch seit 1790 wieder mehrere Verordsnungen und Bestimmungen, die sowohl diesem Grundsatze entgegentreten, als auch zu den ältern Verhältnissen in vollskommenem Gegensatze stehen.

Ein gleiches Abweichen von bem Bestehenden und Meberlieferten zeigt fich auch in Rudficht bes Sanbels. Wie in ben altesten Zeiten jum großen Nugen bes polnischen Reiches bieser ausschließend und mit großen Borrechten von ben Juben betrieben wurde, so fand bie österreichische Regierung noch allen Handel und Verkehr in ben Sanden berfelben. Aber schon Maria Theresia erließ beschränkende Verordnungen, und obgleich die Josephinische Judenordnung den gallizischen Juden nebst den Handwerken ben Handel mit jeder Gattung Waare gestattet, in so weit sie dabei die allgemeinen Handelsgesetze beobachten und ihre Budger vorschriftmäßig und in landesüblicher Sprache führen — so sette man boch spater Ausnahmen fest, bie sowohl ganze Handelszweige, als einzelne Handelsartifel be-Auch rudfichtlich ber perfonlichen Eigenschaften bestehen jest einige eigenthumliche Bestimmungen, die sich jedenfalls mit dem Grundsatze ber Gleichstellung schwer vereinbaren laffen.

Die Stellung der Juden in dem alten Polen war privilegirt, nebst den allgemeinen Steuern war die Kopfsteuer ihre einzige Leistung an den Staat; von Dienst. leistungen und insbesondere vom Kriegsdienste war keine Rede.

Daß diese Privilegien aufhörten, daß die gallizischen Juden seit Maria Theresia zu den allgemeinen ordentlichen Abgaben und seit Kaiser Joseph zu dem Militärdienste beisgezogen wurden, konnte gewiß nur die größte Billigung ershalten. Dagegen widerstritt das späterhin eingeführte, auf Bekenntniß und Ausübung ihrer Religion basirte System besonderer Steuern eben so sehr dem überkommenen Stande, als der ausgesprochenen Tendenz der Gleichstellung mit den übrigen Unterthanen, und endlich dem Geiste der Loyalität in der österreichischen Gesetzgebung. — Jum Schlusse wollen wir noch auf die Justizpflege einen flüchtigen Blick werfen.

Die österreichische Regierung fand die Civilgerichtsbarsteit über die Juden in den Händen der Vicepalatine, und in Volhynien in jenen der Starosten mit der Appellation an dieses Hosgericht, die Eriminalgerichtspflege aber bei den Grodgerichten. Sie bestätigte jene bis zur Einsührung der Gerichtsstellen; jedoch blieb der Recurs wegen verweigerter oder verzögerter Rechtshülfe an das Gubernium offen. Neben ihnen bestanden die Rabbinalgerichte. In den grundsherrlichen Städten und Dörfern unterlagen die Juden auch der Jurisdiction der Grundherren.

In der Theresianischen Judenordnung ward sofort die Gerichtsbarkeit über die polnischen Juden bestimmt, und eisgene Judengerichte wurden organisirt.

Alle Criminalfalle blieben jedoch von dem Wirkungsfreise derselben ausgeschlossen, so wie alle Civilfalle, in denen ein Jude einen Christen zu belangen hatte, und Streistigkeiten über eine Realität; dergleichen Fälle gehörten zu
dem allgemeinen dristlichen Gerichtsstande.

Der Jude gegen ben Juden aber stand in allen Relisgionss, Gelds und überhaupt Eigenthumsstreitigkeiten unter dem Rabbinalgerichte, welches in jeder Gemeinde aus dem Gemeinderabbiner und wenigstens zwei Beisitzern zusammensgesett war. Für Injuriensachen und andere Händel war die Gerichtsbarkeit der Gemeindealtesten competent.

Von dem Rabbinalgerichte ging der Rechtszug sogleich an die allgemeinen Behörden, nämlich an die Appellationsstammer und an die oberste Justizstelle, von den Gemeindesältesten aber an den Kreislandesältesten und sodann an das Oberlandes Rabbinalgericht in Lemberg, welches aus dem Oberlandesrabbiner und fünf Landesjuristen bestand.

Die judischen Gerichte erhielten ihre eigenen Borschrifsten sür ihre innere Bestallung und Wirksamkeit, für Abhöstung der Zeugen, Abnahme der Eide, Vollstreckung der Sprüche u. s. w. Vor den allgemeinen Gerichtsbehörden waren aber die Juden auch den allgemeinen Vorschriften über das Verfahren unterworfen, und dieselben wurden auch als Zeugen zugelassen, wenn ihnen nichts als die Religion entgegenstand.

Ein Christ wider einen Juden hatte die Wahl, den 16\* Letteren bei feinem Jubengerichte ober bei bem drifilichen Gerichte gu belangen.

Suben jebod, Die fid einzeln in Orten aufhielten, wo feine Jubengemeinde bestand, gehörten unter bie Gerichiebar-feit jener Obrigfeit, unter welcher fie feshaft ober wohnbaft waren.

Alls die öfterreichische Gerichtsborganisation vollendet war, wurde der Geschieden Der Juben ausgehöben, und die Rabbinalgerichte verloren ihre gesepliche Griften und Birtsamfeit. Die Juben werden nun ruckflicht flicht ihres Gerichtsbandes und ihrer Rechtsbangelegenheiten nach den allgemeinen Gesenen behandelt; boch bestehen für sie einige Eigenschuftlichtsfetten, die ihr Drückendes haben, wie 3. B. beim Beweise durch Zeugen, beim Gibe u. s. w.

Die Eriminalfalle wies ichon die Therestanische Jubenordnung dem allgemeinen Gerichtsftande zu; das neue Strafgesehbuch über Berbrechen und ichwere Polizeisbertretungen fennt durchaus feine Ausnahme.

In politischen Angelegenheiten war die gesammte Iwbenischaft sogleich bei der Revindication Galliziens dem Janbesgubernium unterworfen worden, und bließ es auch, als die Ehrerssanische Indenordnung die Judendirection als abgesonderte Bebebe ausstellte.

Auch die Kreisamter hatten einen bestimmten Ginfluß auf bie Leitung ber Direction felbft.

Mle aber bie Bubenbirection aufgehoben warb, wurbe



die Judenschaft ber ordentlichen Landesobrigkeit nach der allgemein vorgeschriebenen Ordnung in allen politischen Angelegenheiten unterworfen; so daß die Ortsobrigkeit, sodann
das Kreisamt, endlich die Landesstelle dieselben, wie jene
der Christen und der Ortsgemeinden, zu leiten haben.

Diese Unterordnung sollte das Corporationswesen der Juden auscheben und sie mit den übrigen Landeseinwohnern verschmelzen. Unter die Mittel zu diesem Zwecke gehörte auch der Besehl, die unterscheidende Tracht dis zum Jahre 1791 allgemein abzulegen; nur den Rabbinern blieb die bischer übliche Kleidung gestattet. Dieser Besehl ward übrigens dald zurückgenommen, und die Behörden haben nur durch Beslehrung und Ermunterung — auf die Umänderung der Tracht zu wirken.

Fassen wir bas Gesagte in eine kurze Uebersicht zusammen, so lassen sich mit entschiedener Zuversicht folgende Behauptungen aufstellen.

Die Juden in Polen gelangten bald nach ihrer Einswanderung im eilften Jahrhundert zu einer großen Selbstschändigkeit. Handel und Gewerbe, zu welchen die übrigen Sinwohner wenig Neigung hatten, wurden ausschließend von ihnen betrieben, und sie bildeten so gut, wie der Adel und die Städte, eine selbstständige Genossenschaft, welche in ihrer innern Angelegenheit unbeirrt, nach Außen bürgerlich und politisch mit bedeutenden Rechten und Freiheiten versehen war. Diese wurden von den ältesten Landesfürsten nicht nur anerkannt, sondern erweitert und durch seierliche Urfunden beserkannt, sondern erweitert und durch seierliche Urfunden bes

fråftigt. Allerdings versuchten spätere Zeiten baran zu rützteln, und selbst an einzelnen Verfolgungen sehlt es nicht. So verwarf König Alexander im Jahre 1505 selbst das Privilegium des Herzogs Boleslaw, und 1407 unter Ladiszlaw Jagello's Regierung überließ sich der erhitzte Pöbel in Krakau der zügellosesten Wuth, ebenso 1464 unter der Rezgierung Kasimir's III. und 1500 unter Johann Albert. Seit 1500 giebt uns aber die Geschichte kein Beispiel mehr, daß das Volk in Masse über sie hergefallen wäre, wenn auch einzelne Fanatiker nichts unversucht ließen, um den Unwillen des Pöbels zu reizen.

Indessen auch die minder gunstig gesinnten Regenten griffen nicht, wie in Desterreich, zerstörend in die alten, rechtsbegründeten Verhältnisse ein; die Juden blieben fortan eine privilegirte Genossenschaft, mit einem gleich dem Adel und den Städten eigenthümlichen Gerichtswesen; ihre Relisgionsübung war frei; sie besaßen überall Häuser und Grundsstücke; sie waren die Pächter des Adels und trieben Handel und Gewerbe im Lande, wo es ihnen immer räthlich schien. Die Kopfsteuer, welche sie zu zahlen hatten, war in der altesten Zeit entstanden und überstieg nie, so sehr sie auch numerisch zunehmen mochte, das Verhältniß, welches Anzahl und Zeit feststellte.

Als Gallizien an Desterreich überging, machte sich bald ber Grundsatz geltend, die Juden in allen ihren Angelegenscheiten den übrigen Bewohnern gleichzustellen. Schon Maria Theresia führte in den überlieserten Verhältnissen

große und bedeutende Beränderungen ein; und die Josephinische Judenordnung von 1789 spricht die Idee der Gleichstellung fast burchgehends aus. In welcher Weise inbessen biese burchgeführt wurde, haben wir bereits gesehen. Privilegien von Jahrhunderten verschwanden, und fast in als Ien Beziehungen ber Juden trat eine neue Gestaltung ein. Bei einer so durchgreifenden Umanderung mogen sich allerbings Hinderniffe ber verschiedensten Art erhoben haben, und es wird immer eine schwere Aufgabe bleiben, diese in ihrer Ausbehnung und Wichtigkeit aufzufassen und zu wurdigen; gewiß indessen scheint es, daß bei einer Vergleichung ber gegenwartigen Verhaltnisse ber Juden in Gallizien mit ben fruhern sich neue Beschrankungen zeigten, die bruden und beengen, und daß jedenfalls von dem Grundsate der Gleichs stellung seit 1789 in vielen Punkten vollkommen abgegangen worden ift.

In wiesern diese Ruckschritte zeitgemäß und von den Umständen gesordert worden sind, dies zu untersuchen, kann wohl nicht Aufgabe dieser Darstellung sein; nur scheint uns da, wo für historisch begründetes Recht ein neues gegeben wird, der Wunsch nicht am unrechten Orte, daß es in einer Weise geschehen möge, die vollen Ersat bietet. So lange aber dieser nicht gegeben ist, darf sich wenigstens in einem Staate, wie Desterreich ist, die Hossnung aussprechen, daß man auf wohlberechnenden Umwegen dem Ziele zustrebe. Die Idee der Gleichstellung, öffentlich ausgesprochen und als Ersat sür eine privilegirte Stellung gefaßt, wird zum Durchbruche kommen und die harten Uebergänge aus-

gleichen, die sich etwa als nothwendig erwiesen haben. Somit führt der rein historische Standpunkt auch hier zu Ergebnissen, welche kaum denen ungleich erscheinen, die aus den allgemein gultigen und in Desterreich positiv aufgestellten Rechtsgrundsätzen hervorgehen.

## Machträge

jum zweiten Buche.

Im funften Capitel ist Seite 278 bei 3. 8. bem Worte "fühlbar" bie Rote hinzuzufügen:

Selbst in der Hauptstadt Lemberg ist man noch nicht dahin gekommen, eine ordentliche ifraelitische Religionsschule zu errichten, und geht erst jest damit um, die Erlaubniss hiezu von der Regierung zu erwirken und einen Religionsslehrer, welcher zugleich erbauliche Borträge in deutscher Sprache abhalten soll, anzustellen, wozu allerdings die Kosten nur mühsam aufgebracht werden können. So wirkt das Steuerssystem auch in dieser Hinsicht höchst verderblich auf das sittsliche Fortschreiten der gallizischen Judenschaft ein.

## Bu Capitel fünf 2) noch Einiges über bie Judensteuer in Bohmen.

Rurg vor Erscheinen bieses Werks kommt uns noch ein bemerkenswerther in No. 117 und 118 der Leipziger allgemeis nen Zeitung abgebruckter Auffat vor bie Augen, und wenn wir auch die Beruhigung daraus schöpfen, keines der wichtigeren Sachverhaltnisse in unserer Darstellung übergangen zu haben, so konnen wir boch nicht umhin, Einiges baraus zu entlehnen, bas uns zur Erganzung berfelben bienlich erscheint. Hingegen haben wir es lebhaft zu bedauern, daß ber geehrte Verfasser bas so wichtige historische Moment außer bem Bereiche seiner Beachtung ließ. Wir muffen baher vor Allem auf dasjenige zurückweisen, was über den Ursprung ber bohmischen Judensteuer als Recefsteuer gesagt warb. Denn ist man einmal von dem Gedanken durchdrungen, daß ber beabsichtigte Receß gegen eigene Unterthanen ebenso wenig, wie das solidarische Verfahren gegen dieselben, einer Revision Stand halten konne, so vermochte die hieraus entsprungene Receffteuer einer anderweitigen Begründung fogar völlig au entbehren.

Von dem Gesichtspunkt ausgehend, in unserer Darstels

lung allzu grell einfallende Tinten möglichst entfernt zu halten, hatten wir den uns allerdings bekannten Umstand übergangen, daß von dem in Wiener Währung fatirten Vermögen zehn Procent in Conventionsmunze, somit 25 (von 1000 Fl. W. W., 100 Fl. C.=M.) zu entrichten kämen, weil wir eine Fatirung in Wiener Währung als Ausnahmsfall betrachteten. Nicht mit Unrecht kann aber dagegen eingewens det werden, daß das Vorkommniß berselben zu häusig ersscheint, um eine solche Ansicht völlig zu rechtsertigen, und zum besseren Verständniß sühren wir daszenige an, was dort über die Verehelichungen gesagt wird:

"Diesem Bedrudungssystem wird die Krone aufgesett burch die mit Genehmigung ber Regierung getroffene Berordnung, daß jeder sich Verheirathende ein Vermögen von 300 Fl., wenn er auf dem Lande, von 500 Fl., wenn er in Prag wohnt, angeben und die hievon zu entrichtende dreisährige Judensteuer sicher stellen muß (Dieses Minimum barf namlich in Wiener Währung angegeben werden, ohne daß bei ber zehnprocentigen Besteuerung auf die nun 60% schlechtere Baluta Rucksicht genommen werbe). Nicht felten ist es baher, daß dem jungen Chepaare, bessen Habe ohnedies durch die Menge ber von jedem sich verheirathenden Juden jum Behufe ber obrigfeitlichen Bewilligung herbeizuschaffenden Zeugnisse geschmolzen ift, schon bei seinem Eintritt in die Ehe Armuth und Elend entgegenstarren, und bem Erwachen am ersten Morgen der Anblick des tiefen Mangels begegnet. Die Jubensteuer hat ihr Lettes aufgezehrt, und bies, weil sie Juben sind, und dies, weil sie, dem Gesetze der Reuschheit und der

Sittsamkeit gehorchend, die Ehe durch priesterliche Einsegnung dem unsittlichen Beisammensein und der Ausgelassenheit vorzogen."

Mit Recht wird ferner hervorgehoben, daß in der Ansgabe des Bermögens nicht nur das baare zum Handel verswendbare Geld, sondern auch Grundstücke, Häuser, Außensstände, sichere oder zweiselhafte Forderungen, Prätiosen, oder was sonst immer, nach Abschlag der Passiven eingeschlossen sei, also auch von diesen nicht Frucht bringenden Gistern die Steuer zu entrichten komme. Und weiterhin nicht minder, daß man sich hinsichtlich der Treue der Bermögenssangabe dem öffentlichen großen Bann zu unterziehen habe, im Widerspruch mit den Staatsgeseßen, die Bann und Erschmmunication der Juden auf das strengste untersagen.

Am Schlusse jenes Aufsatzes wird eine bereits mehrfach angeregte Erwartung ausgedrückt. "Dieses harte Loos der böhmischen Juden zu mildern, soll nun der Borsatz der Staatsregierung sein. Die weise österreichische Regierung darf mit dieser Sühne für das durch fast ein Jahrhundert an mehrern Geschlechtern begangene Unrecht, für die Hunderttausenden verursachte Qual und auf sie gehäuste Bedrückung nicht zaudern. Die Zeit, wo der Jude das Wertzeug in der Hand
der Regierenden war, um durch ihn die Regierten auszusaugen, ist vorüber; auch wünscht sie der Jude nicht zurück, man
hört in Böhmen allgemein wenig von Wucherprocessen, und
wenn der Jude mit landesüblichen 5% Zinsen sich begnügen
muß und wirklich begnügt, wie können gesetzlich von ihm 25%
gesordert werden? Solche Anomalie, solch verletzender und

die Würde des Staates gefährdender Widerspruch kann in unsern Tagen nicht geduldet werden. Ihm wird entweder durch gänzliche Aufhebung, oder durch theilweise Capitalisation (wie dem Vernehmen nach vorgeschlagen sein soll) abgeholsen werden. Die Zeit weist vorwärts, negirt Stillstand und Rückschritt . . . . . "\*).

<sup>\*)</sup> In einem hochst insipiden Artifel eines neu entstandenen Winkels blattes wird biefen Artifel zu wiberlegen und jener Steuer bas Bort zu reben versucht. Es liegt außerhalb unferer Tenbeng, barauf naher einzugehen, und wir zweifeln überbies nicht, bag bie Journalistif fich noch vor Abbruck biefer Beilen bes Gegenstandes bemachtigt und bie Un = und Abfichten bes bekannten Berfaffers hinlanglich beleuchtet haben wirb. Anberm wird ber breimaligen Berfteuerung eines und beffelben Bictuals von Seite bes Juben entgegengestellt, bag auch ber Chrift ein Object mehrfach gu verfteuern habe, g. B. bie Grundfteuer vom Gerftenfelbe, bie Bierfleuer von bem aus ber Gerfte verarbeiteten Bier, bie Thoraccife bei beffen Ginfuhrung in bie Ctabi, und bie Bewerbsteuer fur bas Ausschanfrecht (!!). Go fei es auch eine gerechte Rlage, bag ber Jude 25% bezahlen muffe, wahrend er fich mit 5% zu begnugen habe; boch ber Bauer gahle 60 - 70%, ber Jube nur 25! Hiebei ift nur bie Kleinigfeit übersehen, daß jene angeblichen 60 - 70g vom Einkom= men, bie 25% aber vom Bermogen zu berechnen finb. gen von 2000 Fl., bas zu bem gesetlichen Binfe 100 Fl. abwirft, ware mit 500 Fl. ju besteuern, mahrend ber Bauer nur 60 Fl. ju verfteuern habe, mithin nach ber bortigen eignen Angabe, bei ber übrigens fehr unpaffenden Bergleichung, ber Jube burch bie Jubensteuer allein einen mehr als achtmal größern Druck als felbft ber Bauer erleibet. gen Probiden zeigen wohl hinlanglich von bem Beifte biefes Antagonisten!

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.



Österreichische Nationalbibliothek

+Z179989600

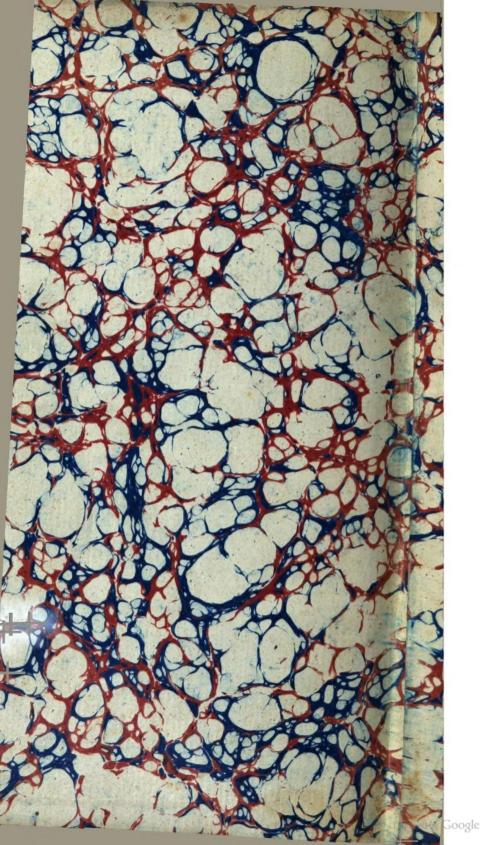

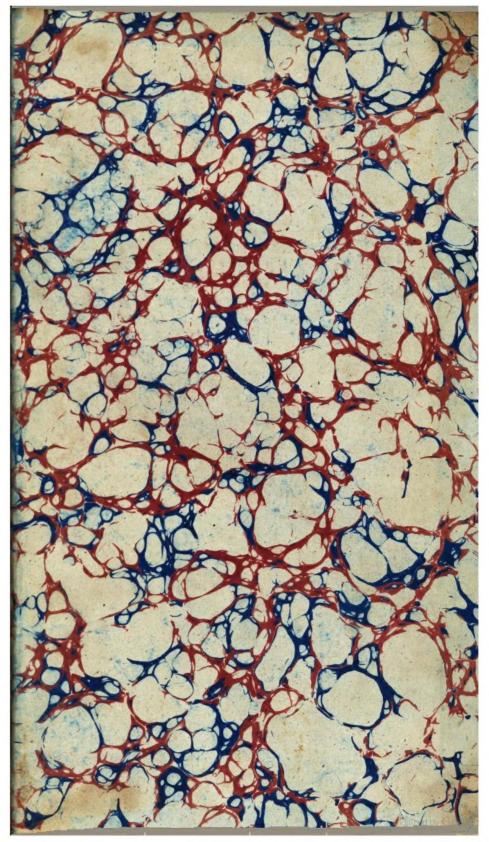

